

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

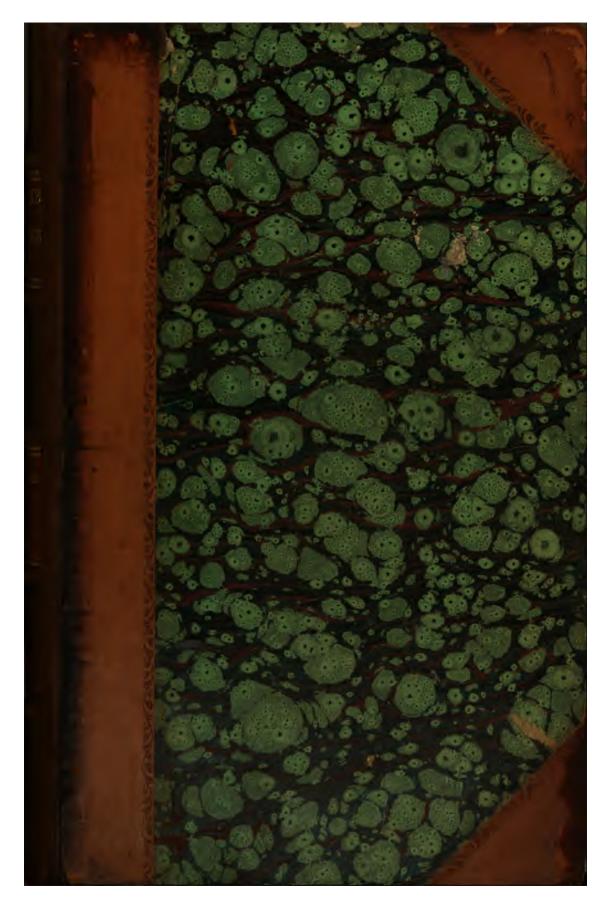





• • 

. · . •

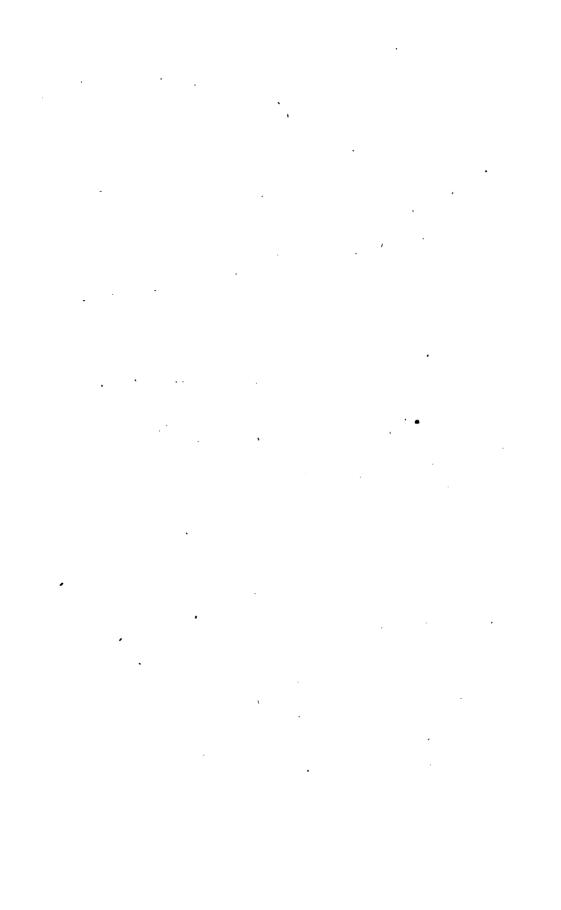

### Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Elfter Banb.



Leipzig, Berlag von Duncker und Humblot. 1869.

# Französische Geschichte

pornehmlich

im fechzehnten und siebzehnten Bahrhundert.

Bon

Leopold von Ranke.

Bierter Banb.

Mit Berbefferungen.



Leipzig, Berlag von Dunder und Humblot. 1869. Das Recht ber Ueberfetjung ift vorbehalten.

## Inhalt.

| ,                                                                       | eite 🤅     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bierzehntes Buch. Politik und Krieg gegen Ende des siebzehnten          |            |
| Jahrhunderts                                                            | 1          |
| Einleifung                                                              | 3          |
| Erftes Capitel. Ginbeit und Macht ber frangofifden Monarchie in ben     |            |
| Jahren 1687, 1688                                                       | 5          |
| Bweites Capitel. Ausbruch bes Krieges von 1688                          | 16         |
| Drittes Capitel. Rriegsereigniffe von 1688 bis 1694                     | 34         |
| Diertes Capitel. Spatere Rriegsjahre, Friede von Rogwid                 | <b>4</b> 9 |
| Sunftes Capitel. Modification ber außeren Machtstellung und ber inneren |            |
| Politif                                                                 | 67         |
| Fünfzehntes Buch. Der Krieg über die spanische Erbfolge                 | 85         |
| Cinleitung                                                              | 87         |
| Erfes Capitel. Unterhandlungen über bie fpanische Erbfolge              | 88         |
| Erster Theilungsvertrag                                                 | 93         |
| Zweiter Theilungsvertrag                                                | 99         |
| Testament Carls II                                                      | 104        |
| Berathungen in Frankreich. Annahme des Testaments                       | 112        |
| Bweites Capitel. Gegenfat und Kriegsbereitung ber europäischen Mächte   | 122        |
| Drittes Capitel. Die ersten Jahre bes fpanischen Erbfolgefrieges        | 133        |
| Diertes Capitel. Rriegsereigniffe in Deutschland. Feldzug von 1704      | 145        |
| Sunftes Capitel. Entideibungen auf ben verichiebenen Rriegefcauplagen   | 158        |
| Ramillies                                                               | 161        |
| Zurin                                                                   | 165        |
| Der Seekrieg. Barcelona                                                 | 171        |
| Sechstes Capitel. Unterhanblungen und spätere Feldzüge bis 1710 .       | 177        |
| Feldzug von 1708                                                        | 182        |
| Unterhanblungen und Feldzüge von 1709 und 1710                          | 189        |
| Siebentes Capitel. Friede von Utrecht                                   | 203        |
| Bergeuten Cubiter Attene galt mitecht                                   | 200        |

|                                                                    | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sechzehntes Buch. Innere Angelegenheiten in den späteren           |             |
| Jahren Ludwigs XIV                                                 | 219         |
| Rücklick und Uebergang                                             | 221         |
| Erftes Capitel. Familie und Hof Lubwigs XIV                        | 226         |
| Bweites Capitel. Bieberausbruch ber janfeniftifchen Streitigkeiten | 247         |
| Drittes Capitel. Buftanbe ber Bermaltung                           | 261         |
| Viertes Capitel. Ibeen ber Reform                                  | 269         |
| Sünftes Capitel. Der Bergog von Bourgogne                          | 280         |
| Sechstes Capitel. Ausgang Lubwigs XIV                              | 291         |
| Schlußbemertung                                                    | 306         |
| Siebzehntes Buch. Die Regentschaft und Cardinal Fleury             | 317         |
|                                                                    | 319         |
| Einleitung                                                         | 313         |
| Reuerungen                                                         | 320         |
| Bweites Capitel. Berfuch eines neuen finangiellen Spftems          |             |
| Drittes Capitel. Emportommen und Stellung bes Carbinal Dubois      |             |
| Viertes Capitel. Der herzog von Bourbon Conbé                      | <b>34</b> 8 |
| Fünftes Capitel. Carbinal Fleury                                   | 356         |
| Whitehutes But Dita to Carimon Outuins VV                          | 050         |
| Achtzehntes Buch. Zeiten der Regierung Ludwigs XV                  | 373         |
| Einleitung                                                         | <b>37</b> 5 |
| Erftes Capitel. Rriege Lubwigs XV                                  | 377.        |
| Macht                                                              | <b>39</b> 0 |
| Drittes Capitel. Tenbengen ber Literatur                           |             |
| Diertes Capitel. Conflicte ber Gewalt und ber Meinung gegen Enbe   |             |
| ber Regierung Ludwigs XV                                           | 410         |

### Vierzehntes Buch.

Politik und Arieg gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts.

v. Rante's Werte XI.

In der Natur vorwaltender Mächte liegt es nicht, fich felbst

ju beschränken: die Grenzen muffen ihnen gefett werden.

War bas nicht icon einst mit bem altrömischen Reiche ber Rall? Die beutschen Raifer, welche baffelbe fortzuseten berufen au fein alaubten, find nie zu vollkommener Uebermacht gelangt, aber icon, daß fie biesen Unspruch machen konnten, reichte bin, die un= abhängigen Staaten und Länder jum Widerstand gegen fie aufzurufen. Bei weitem beffer wurde bie Herrichaft bes Bapftthums burchgeführt. Wer weiß jedoch nicht, wie ber Rampf querft gegen Die Ausdehnung ber firchlichen Macht über bas Gebiet ber weltlichen, und da dieser nicht zum Ziele führte, gegen das geiftliche Prinzip ber Papfte, die Welt bes Mittelalters nach und nach gerset hat. Denn nicht zufrieden mit ber Burudweifung brudenber Unsprüche, erreichen die großen Gegenfäte biefer Art bas innerste Selbft ber vorherrschenden Gewalten und bringen allgemeine Beränderungen ber-Das neuere Europa hatte schon zweimal etwas Aehnliches erlebt; im sechzehnten Jahrhundert, als Carl V das Raiserthum, wie er es besaß, zu universalem Uebergewicht zu erheben suchte, und in ber ersten Salfte bes fiebzehnten, als die, wenn gleich unter zwei Säuptern, boch wieder enge vereinigte spanisch :öfterreichische Macht, burch plötliches Waffenglud gehoben, und burch ben Bug ber Berftellung des Ratholicismus gefordert, die unabhängige Entfaltung neubegründeter Bilbungen erdrücken ju wollen ichien. Sierüber waren bie großen europäischen Kriege jener Beiten ausgebrochen, die ein neues Shitem europäischer Staaten begründeten. Gben in benen batte die französische Krone die hohe Stufe der Macht, die fie ein= nahm, errungen. Run aber entwickelte auch fie ihrerfeits Beftrebungen, welche nicht allein die Unabhängigkeit ihrer Nachbarn, die Integrität des Gebietes berselben, sondern auch die allgemeine Freiheit von Europa bedrohten; wir haben gesehen, wie sich an allen Seiten ein Gesühl der Nothwendigkeit des Widerstandes gegen sie regte: ein abermaliger Weltkampf stand bevor. Ehe wir daran gehen, denselben zu schildern, fassen wir noch einmal die Lage der Dinge, die ihn veranlaßte, ins Auge.

### Erftes Capitel:

## Einheit und Macht ber französischen Monarcie in den Jahren 1687, 1688.

Wir nehmen nicht an, daß die Monarchie Ludwigs XIV mit unbedingter Nothwendigkeit aus den früheren Zeiten und Tendenzen herborgegangen sei. Die Ibeen Beinrichs IV, ber ju ber bourbonifchen Größe ben Grund legte, trugen boch einen gang andern Charafter: abweichende Richtungen in vielem Bezug verfolgten Richelieu und Mazarin; in ben ersten Jahrzehnten burfte Lubwig XIV selbst ein anderes Ideal vorgeschwebt haben. Denn nicht wie Naturgewächse erheben sich die Gebilde der Staaten: in ihren Abwandlungen hängt fast bas Meiste von ben Umständen, ber Sinnesweise ber Menschen, wie fie eben bei einander find, ben qu überwinbenden Gegenfäten, bem 3mede, welchen bie vorwaltenden Geifter in jedem Momente verfolgen, und bem Blud ab, mit bem bas geschieht. Wenn irgendwo, so greifen hier Freiheit und Nothwendigkeit in einander. Bas bem freien Entschlusse 'angehört, indem man es versucht, wird unwiderruflich, in seinen Wirkungen von jedem mensch= lichen Willen unabhängig, ein Glieb in ber Kette ber allgemeinen Nothwendigkeiten, sobald es gethan ift, und beherrscht die Folgezeit.

So hatten Umftände, beren Niemand Meister war, und einigc große Berfönlichkeiten zur Aufrichtung der Monarchie Ludwigs XIV zusammengewirkt. Man dürfte sie nicht als ein Werk der Willfür bezeichnen.

Denn nachdem einmal, ohne daß dabei viel Wahl gewesen ware, ber große Rampf gegen Spanien unternommen worden und bie dem königlichen Ansehen widerstrebenden französischen Großen

sich in benselben ziehen und zuweilen zur Parteinahme für ben auswärtigen Feind hatten fortreißen lassen, war aus dem innern und äußeren Kriege zusammen diese zugleich in Europa überaus gewaltige und im Innern wenig beschränkte Macht hervorgegangen. Die Autorität der Krone erschien als die Hervorbringung dieses zweifachen Sieges.

So ftark nun im Innern die Hand empfunden wurde, welche bie Rügel ergriffen batte, so barf man boch ben allgemeinen Geborfam, ben fie fand, nicht lediglich von dieser Gewalt berleiten. Die hingebung ber Groken wie des Abels, die fast ununterbrochene Rube ber Provinzen, die Anbanglichkeit bes Bürgerstandes berubten noch auf einem anderen, tieferen Grunde. Es waren bie großen Ibeen ber Einheit ber Nation, einer burchgreifenben gesetlichen Orbnung und einer ruhmbollen Stellung in ber Welt, bie bem Königthum, welches sie repräsentirte. Dienstwilliakeit und selbst freudiges Unschließen verschafften. Un Generalftande bachte man in Frankreich auch beshalb wenig, weil sich an ihren Namen eine Erinnerung an bie alten Entaweiungen fnüpfte. Damals ichienen fie unnut, ba das sieareiche Köniathum Mittel gefunden hatte, Frankreich groß und blühend zu machen; Niemand verlangte nach ihnen. In ihren beftimmten Wirkungsfreisen bewegten fich Provinzialstände und Barla= mente; ber Rath bes Königs stellte bie allgemeinen Interessen bar: ber König meinte fast, burch besondere göttliche Veranstaltung in ber Verwaltung berselben nicht irren zu können 1).

Wie oben angebeutet, ließe sich vielleicht noch darüber streiten, was für eine große Nation förderlicher ist, die unbedingte Einheit ober das Bestehen verschiedener Bildungsformen und selbst Religionsübungen in ihrem Schooße. Die Continuität einer freien historischen Entwickelung scheint das letztere zu fordern; eine reichere Fülle lebensfähiger Erscheinungen, wie das Beispiel von Deutschland zeigt, vielleicht auch eine mannichsaltigere und kernhaftere persönliche Ausbildung wird dadurch möglich. In Frankreich jedoch hatte die Idee der nationalen Einheit den Sieg errungen: ihr hauptsächlich sind die Protestanten zum Opfer gefallen. Das auf bestimmten Gesehen beruhende Recht derselben, ihre große Zahl, der unberechendare Ruhen, den sie durch industrielle und mercantile Thätigkeit dem Staate

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung einiger Aeußerungen bes Königs in biesem Sinne in Lemontey Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV, Oeuvres V, 119.

leisteten, fielen in die Bagichale für fie. Aber biese Rücksichten verschwanden por ben Tendenzen der religiösen und politischen Uniformität. Man wollte eine Genoffenschaft nicht bulben, bie, wie in bem Grunde ihres Glaubens, fo in ihrem Lehrspfteme und ihrer Berfaffung auf fich felbst berubte. Der Geist ber Nationalität tam bem Königthum in seinem Gegensat mit ihr ju Sulfe. Wir wiffen wohl, wie wenig dabei Ludwig XIV an der Herstellung der Herrichaft bes römischen Stuhles lag, beffen Unsprüche er vielmehr, infofern fie ihm in ber Ausübung seiner weltlichen Autorität hätten binderlich werden konnen, energisch bekampfte. Die Unterbruckung ber Protestanten, burch welche bie Corporation bes Clerus ein feit mehr als einem Jahrhundert im Auge behaltenes Ziel erreichte, war ber Breis. für ben fie mit bem Ronia gemeinschaftliche Sache gegen bas Bapftthum machte. Diese beiben Momente ausammen gaben ber Nation bas Gefühl und Bewußtsein auch einer religiösen Ginheit, in welcher fich fatholische Orthodoxie und firchliche Unabhangiafeit mit ber Ibee bes Konigthums verschmolzen. Der Grund. weshalb die Janfeniften bie Gnabe bes Ronias nie erlangen konnten. lag barin, bak fie ben religiöfen Elementen eine eigene Berechtigung vorbehalten wollten, welche in ber nationalen Macht und Ginheit nicht aufaina.

Schon hierüber gerieth Frankreich in ein fortwährendes Digverständniß mit Europa. Reber Act ber Gewalt, welcher gegen bie Neubekehrten, die ihrer Brediger und ihrer alten Religionsübung beraubt, aber mit nichten eigentlich übergetreten waren, ausgeübt wurde, vermehrte nicht allein beren Aufregung, so daß fie ebenso schlechte Unterthanen wie Ratholifen wurden, sondern erwecte eine allgemeine Antivathie in ben protestantischen Ländern, die fich unter bem Ginfluffe ber ankommenben Flüchtlinge ju haß und Abscheu steigerte. Wir berichteten schon, daß die katholische Welt die firch= liche Haltung von Frankreich großentheils ebenfalls migbilligte und bie Sache bes Papstes für die gerechtere hielt. Für ben König war es ein Gegenstand ber größten Aufmerksamkeit und Anftrengung, auf ber einen Seite ben Zusammenhang ber Prälaten bes Reiches mit bem römischen Sofe, bon bem fie fonft so viel Bortheil und Forberung erwarteten, auf ber andern bie Berührung der ihrer Brebiger beraubten Unterthanen mit ben protestantischen Länbern ju verhindern oder doch zu beauffichtigen.

Ein anderes Motiv europäischer Frrungen bildeten die commerciellen Bestrebungen ber frangosischen Monarchie, die so tief mit beren

Befen ausammenbingen. Um ben frangofischen Sanbel gegen eine ploklich ermachte Strenge ber spanischen Dougnen ju ichuken, liek Ludwig XIV im Jahre 1686 seine Flotte bor bem Safen von Cabis erscheinen, worauf bie Spanier nachaaben. Reber Beränderung in ben Sandelseinrichtungen, welche ben Berfehr ber Sollander nach: theilig berührte, antworteten diese mit Erhöhungen des Tarifs. burch welche ber frangofische Sanbelsstand in Schaben gerieth. Diefe Reindseligkeiten umspannten die Welt. Im Sabre 1686 marb eine Unterhandlung mit den Demanen unternommen, um die Hollander bon bem handel in bem türkischen Reiche wo möglich auszuschließen 1). Die Vortheile, welche England und Venedig in der Levante genoffen. Die Waaren, Die fie brachten, Die Menschen, beren fie fich bedienten. bie Art und Weise ihres Verkehrs, waren stets ber Gegenstand eiferfüchtiger Aufmerksamkeit ber frangosischen Regierung, welche jedes Mittel wahrnahm, den Sandel im schwarzen Meere und den Berfebr awischen bem Westen von Europa und Constantinopel ausschließend in frangofische Sande zu bringen. Dazu eben biente ihr. baß sie sich von dem Kriege ber öftlichen Mächte gegen bie Türfei fern bielt.

Aber die allgemeinste Bewegung erregten die Verhältnisse zwischen dem französischen und dem deutschen Reiche, die aus der gewaltsamen Besitznahme deutscher Grenzlande entsprungen waren: wir mussen ihres damaligen Fortganges etwas näher gedenken.

Einmal hielt ber Zustand einer einstweiligen Abtretung Alles in fortwährender Spannung. Der König betrachtete sich in den ihm durch den Regensburger Waffenstillstand überlassenen Gebieten als Herr und Meister, aber die deutschen Reichstände sahen in Auszübung eigentlicher Souveränetätsrechte eine Eigenmächtigkeit des Königs, die nicht zu dulden sei: auf dem Reichstage drängten sich die Beschwerden über sein Versahren. Und in kurzem gewann es das Ansehen, als denke Ludwig XIV an eine neue Besigergreifung. Nach dem Aussterben der simmernschen Linie des Hauses Pfalz erhob er im Namen der Tochter des letzten Kurfürsten aus derselben, Gemahlin seines Bruders Philipp, Anspruch auf einen ansehnlichen Theil der Rheinpsalz, Simmern, Lautern, Sponheim, Germersheim. Da das Reich, aus Rücksicht auf den König, sich definitiv gegen ihn zu erklären Anstand nahm, aber einen Anspruch, der den deutschen Rechten unzweiselhaft entgegenlief, doch auch niemals billigen konnte, so rief

<sup>1)</sup> Lettre du roi 31. Août 1686 in Depping Corresp. adm. III, 656.

Lubwig XIV die Entscheidung bes Papstes an. Das Reich wiberibrach, nicht aus Miktrauen gegen Innocens XI, sondern weil es nicht aufkommen laffen wollte, bag über Angelegenheiten bes Reiches aukerhalb bes Reiches entschieden murbe. Aber man fieht, wie wenig nun der neue Kurfürst Abilipp Milhelm aus dem Saufe Neuburg fich seines Landes sicher fühlen konnte. Er war der Bater der Gemablin Kaiser Leopolds I, und genoß ein nicht geringes Unsehen bei bem kaiferlichen Sofe und ben kaiferlichen Ministern. Sauptsächlich auf seinen Antrieb geschah es, daß der Bund zu Augsburg geichloffen wurde, amar ohne ausbrücklichen Bequa auf die Pfalz, nur jum Schute ber Reichsgebiete und jur Aufrechterhaltung ber bestebenden Berträge, aber boch offenbar, um ihm für unvorhergesebene Källe einen sichern Rudhalt bargubieten. Das Saus Desterreich in feinen beiden Zweigen verband fich hierzu mit Schweden, dem bairischen, bem frankischen und bem oberrheinischen Kreise; jedes Mitglied machte fich anheischig, eine bestimmte Anzahl Truppen ins Keld ju stellen. Wir wiffen, daß nicht alle faiferlichen Minister Diese Berbindung billigten, weil sie Frankreich nur zu neuen Uebergriffen reizen werbe. Als die erste Folge derselben darf man in der That anleben, daß der König nicht länger Bedenken trug, die Fortification von hüningen durch die Besetzung der vorliegenden Rheininsel und die Aufrichtung einer Schanze auf baben-burlachischem Gebiete ju verstärken. Er entschuldigte dies mit der Bedrohung, die in jenem Bunde liege. Denn gegen wen konne eine Bewaffnung im Reiche gerichtet sein, als gegen ihn, den König von Frankreich? Bündnig war durchaus befensiver Natur; die mächtiasten Reichsglieder, wie die Kurfürsten von Brandenburg und von Sachsen, sowie die geistlichen Kurfürsten waren ihm nicht beigetreten, aber der König nahm es jum Unlag, die Berwandlung bes Stillftandes in einen definitiven Frieden zu verlangen. Im Januar 1687 forderte er ben Papst auf, bei dem Raiser auf eine Abkunft zu dringen, durch welche dies Ziel erreicht und allen Klagen gegen ihn, die ohnehin sehr unbegründet seien, ein Ende gemacht werde. Und zwar, sügt er in seiner brohenden Weise hinzu, muffe das unverzüglich geschehen, noch bor bem Beginne bes türkischen Feldzuges; benn man wiffe ja, baß der Kaifer, wenn er die Türken zum Frieden gebracht habe, seine Baffen unmittelbar gegen Frankreich wenden werde 1). Auf dem Reichstage, an dem der Papst die frangösischen Antrage mittheilte,

<sup>1)</sup> Schriftmedfel bei Bachner, Reichsichliffe II, 605.

blieben fie nicht ohne Anklana. Babriceinlich aus ber Mainzischen Ranglei tam ein Entwurf giemlich im Sinne von Frankreich jum Boricein, nach welchem bie Unterhandlung über ben befinitiven Frieden sofort vorgenommen und ben Frangosen die Bersicherung gegeben werben follte, daß ber Raifer fie bis jum Abichlug beffelben wegen keiner Beschwerbe angreifen wolle 1). Wenigstens am frangöfischen Sofe verficherte man, Maing, Coln und Trier feien bafür, und felbst ber Kurfürst von der Pfalz nicht bagegen, wenn man ihn nur ber Anforderungen an fein Land überhebe. Sätte fich auch Brandenbura bafür erflärt, mare eine bringende Gefahr von ber Seite ber Türken zu besorgen gewesen, so batten bie Dinge geben konnen. wie einst bei bem Abschluß bes Stillstandes. Aber von ben Türken war jest für Deutschland nichts mehr zu fürchten; und ber Rurfürst von Brandenburg sette fich neuen Nachaiebiakeiten mit Gifer entaegen; seinen Reichstagsgesandten, ber eine ben frangofischen Forberungen nicht ungunstige Erklärung gab, rief er ab und erklärte ihn für strafbar. Der Antrag, über eine befinitive Abtretung ju unterhandeln, ward von der hand gewiesen. Der König begnügte fich mit einer Erklärung bes Raifers, bag er nicht baran benke, Frankreich anzugreifen, sondern den Stillstand halten wolle. Aber feine Schanze dieffeit des Rheins blieb nun bestehen. Bald darauf lieft er in Trarbach ein Fort errichten, in der Mitte der rheinischen Kurfürstenthumer, und sprach seine Bermunderung barüber aus, bag man ihm bas verarge; sein Recht auf die ihm durch den Stillstand überlaffenen Länder und Keftungen sei unbestreitbar, benn biefer Abkunft verdanke ber Raifer alle seine Fortschritte gegen die Osmanen, und nichts fei billiger, als daß auch Frankreich feine Grengen für fünftige Rriegsfälle in Stand fete.

Er war auch in jeber anderen hinsicht hiefür gerüstet: an innerer wohlbegründeter und wohlgeordneter Kriegsbereitschaft konnte sich kein anderes europäisches Reich mit dem französischen messen.

Auch die, welche die Zahl der Truppen am niedrigsten anschlagen, zählen doch 80,000 Mann zu Fuß auch in Friedenszeit unter den Waffen; sie waren ungefähr in 100 Regimenter von sehr verschiedener Stärke vertheilt; die 48 Regimenter leichter Cavallerie,

<sup>1)</sup> Spanheim: Ce projet portoit purement et simplement, de donner une assurance à la France, de vouloir incessament entreprendre le traité de paix; cependant que l'empereur sous prétexte des gravamina ne pourroit entreprendre aucune hostilité contre la France.

bie man gablte, machten auf bem Friedensfuß wenigstens 20,000 Mann aus. Aber bagu tamen noch mehrere andere Baffengattungen, bie Gensbarmerie. 14 Regimenter Dragoner, bas febr gablreiche militärische Saus bes Königs, Die Artillerie. In der Regel nahm man damals an, daß die Landarmee im Frieden 140,000 Mann ju fuß und 30.000 Mann ju Pferde betrage. Ihre Energie und Kraft berubte, wie por Alters, por allem auf der Theilnahme des Abels 1). Man rechnete es dem König hoch an, daß er durch die Sandhabung ber einmal gegebenen Gesetze bem Duell, bas früher so viele Leben forderte, ein Ende gemacht, und durch sein Beispiel, seine Anordnungen fo viele Rrafte ber Unthätigfeit bes häuslichen Beerbes entriffen, für ben öffentlichen Dienst gewonnen habe. Sonft hatten fich nur die jungeren Sohne bem Rriegsbienste gewibmet, jest jogen die einzigen Erben ebenso freudig ins Feld, wie alle Anderen. Das Baffenhandwerk schien ben Ebelleuten die einzige, ihrer würdige Beschäftigung. Der König trug Sorge, burch die Einrichtung von Cabettencompagnien, wo fie ben Dienst von unten auf lernten, fie von der ersten Jugend an bazu zu bilben. Wie bas Beisviel bes Königs ben Abel, so ergriff bas Beispiel bes Abels auch die übrigen Stände. Jebermann zeigte Luft, bem Könige im Kriege ju bienen 2); ber allgemeine Wetteifer machte die Beere fo gahlreich und tapfer, ihre Erganzung fo leicht. Gin großes Berbienst verschaffte sich Loubois durch die Handhabung ber äußeren Ordnung und ber Mannsjucht, sowie durch die Einrichtungen, die er für Lebensmittel und Rriegebebarf traf. Dag ein fo großer Rorper fo leicht beweglich fei, Befehl und Ausführung, wie man sich ausbrückt, zusammengebe, erregte die Bewunderung des damaligen Europa.

Die Armeeverwaltung ward bereits als ein Theil des allgemeinen Staatshaushaltes betrachtet. Die Vertheilung der Garnisionen nach allen Seiten auf Punkte, wo sie aus militärischer Rücksicht nicht immer unbedingt nothwendig fein mochten, wird damit gerechtfertigt, daß durch ihre Anwesenheit mannichkaltiger Verbrauch

<sup>1)</sup> Gir. Benier, Relatione di Francia: da questa scielta insieme e numerosissima parte dipende principalmente il vigore felice della monarchia.

<sup>2)</sup> S. Benier: sono queste compagnie seminarii d'uomini esperti e conserve d'officiali, da dove ben spesso possono essere grandi soggetti. — Ad imitazione (della nobiltà) l'ordini inferiore ritiene il desiderio di servire il re nelle armate, onde si vedono così numerose e con tanta felicità augumentate.

und damit Umlauf des Geldes in Gegenden komme, die dessen sonst entbehren müßten. Man berechnete das Nationaleinkommen überhaupt auf 600 Millionen Livres, wovon ungefähr der fünfte Theil in die Hände des Königs kam und nun allgemeineren Zwecken diente. Denn dahin vor allen Dingen gingen die national ökonomischen Ueberzeugungen der Zeit, daß das baare Geld so reichlich wie möglich vorhanden und in fortwährendem Umlauf bleiben müsse. Die militärischen Auswendungen waren die vornehmsten, durch welche die Regierung die Bewegung dieses für die Abern des Staats unentbehrlichen Lebenselementes zu erhalten suchte.

Noch war in keinem andern Staate an die Berbindung zwischen militärischer Macht und administrativem Gedeihen gedacht worden; noch eristirte Breuken nicht.

Damals stand Frankreich, selbst in Bezug auf die Marine, über England. Unter Ludwig XIV gab es eine französische Seemacht von hundert Linienschiffen, England zählte deren nur sechzig!). Und der Unterschied war noch größer in der Beschaffenheit, als in der Zahl. Dort waren die Dinge dem Zufall überlassen: hier herrschte Ordnung, Strenge und ein Alles umfassender Gedanke. Unter anderm war es bei der Einrichtung commercieller Verbindungen mit dem Osten und Norden einer der vornehmsten Gesichtspunkte, die Materialien zum Schiffbau herbeizuschaffen: es gab Schulen für Schiffsbau und Navigation, an die man anderwärts nicht dachte.

Eben biese Berbindung von Application und Energie mit den vorhandenen gewaltigen Kräften, der ererbten und erworbenen Weltstellung war es, was dem französischen Reiche seine Bedeutung und sein Selbstgefühl verlieh.

Lubwig zwang bamals, wie wir so eben sahen, seinen ungerechten Willen dem Reiche der Deutschen auf; er schickte seinen Gestandten abermals nach Rom, um dem Papst in seiner Hauptstadt Trotz zu bieten; seine Galeeren nöthigten die spanischen durch geswaltsamen Angriff, die französische Flagge zu begrüßen: in den drei verbundenen Königreichen nahm die unter Jakob II vorherrschende Richtung ihr Muster von Frankreich und rechnete auf bessen Unterstützung. Im Norden hatte es zwar Schweden nicht mehr, aber um so eifriger Dänemark für sich; die Türken fühlten, daß ihr Bestehen davon abhange, daß der König von Frankreich sich den übrigen

<sup>1)</sup> Marana, il trionfo di Parigi: 1687 (Ms. ber faiferl. Bibl.) folägt bie Rriegefiotte ju 258 Segeln an (barunter 36 Galeeren).

driftlichen Mächten nicht beigefelle, und zeigten fich in jeder Frage gefügig: fie überließen es bem Konig, die Barbaresten ju guchtigen. Bis in die entferntesten Sander bes Orients batte fich ber Rubm bes abendländischen Könias verbreitet, ber alle seine Reinde besiege und wiffe, mas fich gegen Freunde gezieme.

Noch batte Lubmig von feinen pornehmften alten Absichten feine aufgegeben.

Von der spanischen Erbfolge war in diesem Augenblide nicht so viel die Rede, weil der König von Spanien noch in jungen Jahren stand, vielleicht noch Nachkommenschaft bekommen und wenigstens lange leben konnte. Sobald aber biefer Kürst von einem ernstlichen Krantbeitsanfall beimaefucht und bann etwa die öfterreichische Erbfolge in Aussicht geftellt wurde, wie einmal im Jahre 1687, erhob Ludwig XIV seine Stimme. Er ließ ben König von Svanien warnen. nicht bie von Gott felbst für sein Reich bestimmte Successionsordnung anzutaften: follte bies geschehen, so werbe er alle Mittel anwenden, um die Rechte seines Sohnes. Monseigneur bes Daubhin. aufrecht zu erhalten 1).

In Berfailles liek man fogar ben Plan nicht fallen, bas Haus Desterreich vom beutschen Throne zu verdrängen. Bei bem Regierungsantritt Friedrichs III von Brandenburg brachte ber frangofische Minister ben früher zu biefem Amede verabredeten Bertrag auf bas warmste zur Sprache 2). Es war ohne allen Erfolg, aber ber Bebante ward festgehalten, und in Wien behauptete man zu wiffen. bag bei ben einflugreichsten beutschen Fürsten über die Besetzung des kaiserlichen Thrones mit einem französischen Prinzen unterhandelt merbe.

Bei manchem Wechsel ber Beziehungen zu Volen erschien es boch als bas unwandelbare Bestreben ber Frangosen, burch einen entschiedenen Ginfluft auf die Bolitik dieses Landes, beffen mächtige Nachbarn, ben Raiser, Rufland, Brandenburg indirect zu bedroben 3).

- 1) Aus ber Instruction Ludwigs XIV an harcourt 1. Janv. 1698.
- 2) Spanbeim, ber bei biefer Belegenheit von ber gangen Sache querft borte, nachbem er fo viele Sabre Gefanbter in Frankreich gewesen mar, giebt feinem neuen Berrn babon febr ausführlich Bericht; biefer antwortet ablebnenb.
- 3) Wie es in einem Schreiben an ben großen Rurfürften beißt: "Frantreich suche bie polnische Freundschaft, um baburch ben Raifer, Dostau, Someben und Branbenburg zugleich infestiren zu tonnen, es wolle bort ab-

Es gab in Polen eine Partei, die sich nichts Besseres wünschte, als einen französischen Prinzen an ihrer Spite zu sehen.

Auch die alten Anschläge gegen Holland waren noch nicht verzgessen. Die kaiserlichen Minister haben den republikanischen gesagt, daß sie nicht schlecht unterrichtet gewesen seien, wenn sie eine Bersbindung zwischen Jakob II und Ludwig XIV gegen sich argwöhnten: der Sinn der beiden Könige sei auf eine Zerstörking der Republik gegangen, und dies der wahre Grund gewesen, aus welchem Frankseich der Fortsetung des türkischen Krieges ruhig zugesehen habe, damit nämlich der Kaiser anderweit beschäftigt bleibe. Diesem selbst habe man zugleich Eröffnungen über die Bereinigung der Häuser Bourbon, Desterreich und Stuart gemacht 1).

So manderlei nach allen Seiten gerichtete Entwürfe beschäftiaten nicht allein die Gedanken Ludwigs XIV und seiner Minister, sondern gaben in ihrer Politik fich kund. Sie find in fich felbst nicht eben ohne inneren Widerspruch: man barf nicht behaupten, bak sie einen mit Bewuftsein ergriffenen Blan, sich der Universalmonarchie ju versichern, enthielten: aber fie umfassen die abendländische Welt und verrathen einen unbegrenzten Chraeiz. Meister von Frankreich, unbedingter als es jemals einer seiner Borfahren gewesen war, wollte Ludwig XIV in bemselben Make auch mehr als fie, ber Meister von Europa fein, und diese Macht in feinem Sause für alle Beit fest= ftellen. Richt als hätte er zu jener Zeit baran gebacht, einen europäischen Rrieg für biesen 3wed zu unternehmen. Während man bas jenseit ber frangösischen Grenzen vermuthete, leugneten es bie, welche ihm nahe ftanden. Er war zu fehr mit ber Beendiaung der protestantischen Reduction, ber Berstellung ber Finangen, mit seinen Bauwerken beschäftigt, ju febr an seinen Sof gebunden, häufigen Uebungen ber Frömmigkeit hingegeben. Auch war die Landeseinrichtung nicht dazu geeignet, einen Krieg zu provociren, ben man hätte für weitaussehend und langwierig halten muffen.

solutum dominium führen." Der Gebunke tauchte auf, von ben Sohnen Sobieski's ben einen jum polnischen, ben anbern jum ungarischen Thron zu beförbern.

<sup>1)</sup> Graf Strattman sprach 25. Februar 1689 bem hollänbischen Gesanbten Hope von bem fortgesetzten Plan Frankreichs, to ruin and destroy totally that republic; this was the cause of all the proposals made by France and England for uniting the houses of Austria, Bourbon and Stewart.

Dazu aber reichte die finanzielle und militärische Verfassung bereits wieder hin, wenn die Gelegenheit sich darbot, oder die Shre es zu fordern schien, einen großen Schlag auszuführen, und es darauf ankommen zu lassen, was daraus folgen werde. Einem hohen Ziel, wiewohl es vorleuchtete, mit Enthusiasmus nachzujagen, luden Jahre und Umstände nicht mehr ein. Jeder auftauchenden Feindseligkeit aber mit aller Kraft zu begegnen, dazu war man aus ehrgeizigem Selbstgefühl und Glückeszubersicht allezeit bereit.

### Bweites Capitel.

### Ausbruch bes Krieges von 1688.

Eine ber wichtigften Angelegenheiten, welche bamals Europa und Deutschland beschäftigten, bilbete, wie ichon öfter, die Befetjung bes erzbischöflichen Stubles zu Coln. Un und für fich mächtig, war bas Erzbisthum unter Maximilian Seinrich von Baiern burch bie Berbindung mit ben Stiften Lüttich. Münfter und Silbesbeim, in welchen berselbe nach und nach gewählt worden war, zu einem geistlichen Gebiet und einem Umfang erwachsen, wie man faum jemals ein anderes in Deutschland gesehen hatte, und burch seine geo: graphische Lage sowohl, wie durch seine Rechte im Reiche von hoher politischer Bedeutung. Borlangft aber ftand es unter bem Ginfluß von Ludwig XIV. Der Kurfürst hatte versprochen, seine Truppen niemals gegen ibn ins Reld ruden zu laffen, niemals einen Coadjutor ohne Gutheißen besselben anzunehmen: er war in Deutschland ber bornehmste Widersacher bes Bundes bon Augsburg: noch im Jahre 1687 feffelte er fich burch einen neuen Gubfibienvertrag an Frankreich. Denn, wie man weiß, die ganze Zeit seiner Regierung hindurch folgte er ben Rathschlägen ber Brüber Frang Caon und Wilhelm von Fürstenberg, eben der Männer, die unter allen Deutschen jener Zeit gegen Ludwig XIV die unwandelbarfte Ergebenheit hegten. Nach dem Tode Franz Caons hatte Wilhelm durch den König das Bisthum Strafburg erhalten, aber er erschien bort eben fo felten, wie früher sein Bruder: er jog es vor, von Bonn ber die inneren und äußeren Angelegenheiten bes Erzstiftes Coln zu leiten. Als er, auf den Antrag des Königs jum Cardinal erhoben, nicht mehr

Obersthofmeister eines Erzbischofs sein konnte, trug er Sorge, daß seine Stelle durch einen seiner Neffen vertreten wurde. Das Capitel war mit seinen Berwandten, Freunden und Geschöpfen fast erfüllt.

Als nun Maximilian Heinrich in die Jahre kam, wo man seinen Abgang erwarten konnte, trat die Frage hervor, ob das Kurstürstenthum auch fortan in dieser Abhängigkeit von Frankreich ershalten, oder ob es von dieser Macht wieder losgerissen werden solle.

Im November 1687 verlautete plöglich, daß in Göln von der Wahl eines Coadjutors die Rede sei. Maximilian Heinrich, der bisher niemals davon hatte hören wollen, zeigte sich mit einem Male von der Nothwendigkeit einer solchen Borkehrung, "damit das Stift in den kommenden Stürmen vor Unheil geschützt sei", durchdrungen. Und kein Zweisel konnte sein, woher der Anstoß zu diesen Dingen kam, wohin die Absichten gingen. Am 7. Januar 1688 ward der Cardinal Fürstenderg trotz aller Widerrede und Gegenwirkung von achtzehn Stimmen unter neunzehn zum Coadjutor postulirt.). Der französsische Hof, der zu diesem Erfolg besonders beigetragen hatte, hegte die Meinung, daß Fürstenderg hierdurch auch der Nachsolge so aut wie versichert sei, wenn das Erzstift erledigt werde.

Früher, als Jemand erwartet hätte, trat bieser Fall ein; am

3. Juni 1688 ftarb Maximilian Beinrich.

In den vacanten Stiften nahmen hierauf die Capitel allentz halben die Regierung in die Hand, und die Wahlbewegungen bezannen mit um so größerer Lebhaftigkeit, da ihr Ausfall für die allgemeinen Verhältnisse Bedeutung hatte.

Denn das leuchtet ein, daß die Wahl Fürstenbergs in demselben Grade, wie sie der König von Frankreich wünschte, dem Kaiser und den mit ihm verbündeten Reichsfürsten verhaßt sein mußte. Der Kaiser gab zu vernehmen, daß man ihm nicht zumuthen könne, in dem höchsten Rathe des Reichs einen Mann zu sehen, den er schon einmal habe gefangen halten müssen, der sein persönlicher Gegner sei. Durch einen seiner angesehensten Staatsmänner, den Grasen Kaunit, ließ er dem Capitel vorstellen, daß Fürstenberg der französischen Krone durch Huldigungseid und Naturalisation verwandt, ihr untergeben und eigen sei; von jeher habe er die Partei derselben

<sup>1)</sup> Relatione della coadjutoria ed elizione dell' Arcivescovato di Colonia, von bem bamaligen Nuntius, Monfignore Tanara. Ms. ber Bibliothet Corfini du Rom.

v. Rante's Werte XI.

im Reiche gehalten 1). Er wagte bas ungewohnte Wort, das Recht ber Wahl sei kein ganz und gar unbedingtes; das Absehen dabei müsse auf die Wohlsahrt des Reiches gerichtet sein. Bor allem regte sich ferner das Haus Baiern, welches das Erzstift Cöln, das es den Protestanten aus den Händen gewunden zu haben behauptete, nun seit einem Jahrhundert verwaltet hatte, und sich nicht wieder entreißen lassen wollte. Der Domdechant Karg kam von München herbei; er fügte den Borstellungen das Versprechen hinzu, daß die erzbischösslichen Taselgelder zur Tilgung der Schulden des Stiftes verwandt werden sollten, wenn man bei dem Haus Baiern bleibe. Mit dem Kaiser und selbst dem Kurfürsten von der Pfalz diesmal einverstanden, brachten die Baiern den Bruder ihres Kurfürsten, Joseph Clemens, in Vorschlag.

Dagegen aber erwiderten die Anhänger Fürstenbergs, eben dieser lange Besit des Hauses Baiern sei ein Grund, es jest auszuschließen: man müsse das Stift von dieser Knechtschaft befreien. Denn niemals würde wieder ein nicht dem höchsten Range der Fürsten angehöriges Mitglied des Capitels Hoffnung haben, gewählt zu werden, wenn jest ein Mann, der demselben viele Jahre lang als Dechant und Domherr gedient habe, vor einem jungen Prinzen von 17 Jahren zurückweichen müsse. Der König von Frankreich seinerseits war bereit, Fürstenberg mit jedem Mittel zu unterstützen: er würde sofort Truppen nach dem cölnischen Gebiete geschickt haben, wenn dieser, der noch ohnedies durchzudringen hosste, es nicht selbst verbeten bätte<sup>2</sup>).

Eine besondere Schwierigkeit für Fürstenbergs Wahl lag barin, daß er, weil er noch ein anderes Bisthum besaß, nicht eigentlich gewählt, sondern nur postulirt werden konnte. Für die Wahl würde die einfache Mehrheit der Mitglieder des Capitels hingereicht haben: für die Postulation waren zwei Drittheile der Stimmen erforderlich. Fürstenberg suchte sich dadurch zu helsen, daß er noch zuletzt auf das Bisthum Straßdurg Berzicht leistete; allein mancherlei formelle Bebenken machten dies unwirksam, man war in der Sache schon zu

<sup>1)</sup> Proposition, welche bon bem taiserlichen Abgesanbten Grafen bon Kaunit Excellenz bem hochwilrbigften Domtapitul zu Coln ben 16. Juli 1688 vorgelesen worben. Bei Lonborp AN. BB. XIII, 610.

<sup>2)</sup> Nach Tanara machte ber französische Gesanbte wiederholt barauf aufmerksam: che le frontiere erano piene di soldatesche Francesi, pronte a prevenire li moti che havessero potuto disegnarsi dalle potenze vicine.

weit vorgeschritten: der Babst war vergebens um ein Breve der Bählbarkeit für ihn angegangen worden. Fürstenberg ließ es endlich selbst auf den Act ber Postulation ankommen, ber am 19. Juli vorgenommen warb 1). Das Cavitel gablte vierundzwanzia Stimmen: Kürstenberg bedurfte wenigstens sechzehn, und auf diese, ja noch mehrere, hätte er rechnen können, wenn alle seine Anbänger ihm treu geblieben maren. Aber in bem Colner Capitel faken auch Briefter. auf die es boch den größten Eindruck machte, daß der Raiser fich so ernstlich gegen Kürstenberg erklärte und, wie unzweifelhaft verlautete. auch der Babst gegen ihn war; Mehrere von denen, welche Fürstenberg früher ihre Stimme gegeben hatten, fielen jest von ihm ab: ber Cardinal hatte nur die einfache Mehrheit, breizehn Stimmen. Bon ben übrigen Stimmen fielen neun auf ben Bergog Joseph Clemens von Baiern, ber zwar noch febr jung und ebenfalls ichon mit andern Bisthumern verseben war, aber von bem Papste, ber bie Berdienste, welche fich fein Bruder im Türkenfrieg erworben, dadurch belohnen wollte, ein Breve ber Bahlbarfeit erlangt hatte. Die breizehn Stimmen hielten fich bamit nicht für geschlagen. Sie bilbeten ja boch bie Mehrheit, und gleich als sei nur von einer einfachen Bahl, nicht von einer Postulation die Rede gewesen, ließen sie ben bisherigen Coadjutor als Erzbischof von Coln proclamiren. Die Beamten und die Rammern wurden ju bem Gib genöthigt, baf fie feinem andern als eben bem von der Mehrheit der Domcavitulare Anerkannten gehorden würden; Fürstenberg bezog die erzbischöflichen Gemächer und begann als Kurfürst bes Reiches aufzutreten. Daß ber westphälische Kreis eine Anzahl Mannschaften in Die Stadt einruden ließ, biente ihm balb barauf jum Anlaß, fich mit ber Kanglei und bem Siegel bes Capitels nach Bonn zu begeben, wodurch bie Mitglieder, welche gegen ihn gestimmt hatten, von allem Antheil an ber Regierung ausgeschlossen wurden.

Aber dagegen nahmen eben diese ihrerseits ihre Rechte wahr. Sie zogen sogar die Gultigkeit der Stimmen, welche für Fürstenberg gewesen waren, in Zweisel, da sie von ihm oder dem König von

<sup>1)</sup> In der Decas dudiorum, welche dem fürstendergischen Manisest exacta facti species entgegengesett wurde, ist dies der erste Punkt. Cum insinuetur, quod Emin. Dom. Cardinalis de Fürstenderg suerit vere et proprie eligibilis, non obstantidus impedimentis — et nihilominus per viam postulationis processum sit — rogo cur non tenendam voluerint viam electionis?

Frankreich erkauft worden seien: sie protestirten gegen alles, was im Namen des Capitels außerhalb der amtlichen Sitzungen desselben vorgenommen würde; in der Stadt Cöln waren sie die Meister.

In den übrigen Stiften war der Erfolg für Fürstenberg noch ungünstiger. In Münster und Hildesheim hatte er an sich keine Aussicht; die Wahlen wurden unter dem Einflusse von Brandenburg auf andere Candidaten gerichtet. In Lüttich entspann sich ein Iebhafter Wahlkampf. Der französische Gouverneur von Luremburg ward an Ort und Stelle geschickt, um für Fürstenberg zu wirken; unter anderm bedrohte der König das Capitel mit einer Erhöhung der Grenzzölle, wenn es sich nicht für Fürstenberg erkläre; aber hier warf der Einsluß der Generalstaaten und des Prinzen von Oranien ein Gegengewicht in die Wagschale; bei der Wahl blied Fürstenberg in der Minderheit, sein Mitbewerber, der Domdechant von Eldern, ging aus dem Wahlacte als Fürstbischof hervor.

Ein bemerkenswürdiger Erfolg war es schon, daß in so vielen Landschaften, wo der französische Einfluß vorgewaltet, ein entgegenzgesetzter zur Geltung gelangte. Um so mehr lag Ludwig XIV daran, dieser Gegenwirkung wenigstens in Cöln zu widerstehen: er hatte keinen Augenblick gesäumt, die Wahl Fürstenbergs als gültig anzuerkennen: in der Mehrheit des Capitels sah er das Capitel, und erstlärte sich entschlossen, die Freiheit seiner Wahl aufrecht zu erhalten.

Nun aber ward hier noch eine andere Macht in den Streit gezogen. Die Entscheidung über die zweiselhafte Wahl stand dem römischen Stuhl zu 1), der nun ein für die Verhältnisse zwischen Frankreich und Deutschland unendlich wichtiges Wort zu reden hatte. Wir wissen, daß zwischen dem römischen und dem französischen Hofe die dittersten Streitfragen schwebten. Zu den Frrungen über die Regale und die vier Propositionen des Clerus war im Jahre 1687 noch eine neue über das Recht der Quartierfreiheiten der in Rom beglaubigten fremden Gesandten hinzugekommen. Um den Mißbrauch, der damit verbunden war, abzuschaffen, hatte Jnnocenz XI erklärt, sortan keinen Gesandten irgend einer Macht in Rom aufnehmen zu wollen, der nicht auf diese Freiheiten Verzicht leiste. Ludwig nahm diese nicht an und für sich in Schutz, aber er behauptete, durch eine

<sup>1)</sup> Zanara legt Werth barauf, baß er für volltommen glaubwürdige Protofolle gesorgt habe. "Si prevvidde", sagt er, "che li capitulari si sarebbero divisi", so baß man nicht glauben kann, baß sich Fürstenberg über ben Aussall getäuscht haben sollte.

einseitige Berfügung bes Bapftes über ein Recht feiner Gefandten nicht gebunden zu werden, man hatte vorher Rückfprache barüber mit ibm nehmen muffen; einen neuen Botschafter, ben er nach Rom ididte. Marquis von Lavardin, versab er mit allen Mitteln, Die ibm seinen Einzug in Rom sicherten, ohne jene Bergichtleistung ausgesbrochen zu haben. Der Babit, ber ben Ginzug nicht verhindern fonnte, schloß ben Gesandten von der Kirchengemeinschaft aus, und als berfelbe bennoch in ber Kirche St. Louis zur Communion gelaffen wurde, belegte er auch biefe Kirche mit bem Interdict. Indem nun hierüber Alles in die arökte Aufregung gerieth (in Baris nicht minder als in Rom), trat die Colnische Arrung ein. Der Papst fürchtete weitere Fortschritte der französischen Macht so aut wie irgend ein anderer seiner Zeitgenossen. König Ludwig XIV meinte ihn baburch zu schrecken, daß er ihm seinen Entschluß, zu den Waffen ju greifen, ankundigen ließ, ihn gleichsam für alles bas Ungluck, bas aus dem Krieg entspringen könne, verantwortlich machte. in Rom machte biefe Drohung biesmal feinen Einbruck. Die Congregation von Cardinälen, welche jur Untersuchung ber Sache niebergefett worden war, verwarf bie Ansprüche Fürstenbergs; ber Bapft erkannte Roseph Clemens als Kurfürsten von Coln an.

Für König Ludwig hatte dieser Ausspruch eine zweifache Seite und rief ihn zur Thätigkeit in beiberlei Richtungen auf.

Um Innocenz XI zu begegnen, bessen Parteilichseit am Tage liege, und ben man hindern müsse, Urtheilösprüche zum Nachtheil von Frankreich zu erlassen, legte der Generalprocurator des Barlamentes eine Appellation an das allgemeine Concilium ein. Die in Paris antwesenden Prälaten wurden zu einer außerordentlichen Versammlung berusen); der Erzbischof Harley bemerkte derselben, daß die Appellation in Gemäßheit der früher über die gallicanischen Freiseiten gefaßten Beschlüsse geschehe, nach welchen der Papst, sowie jede andere kirchliche Person, der allgemeinen Kirchenversammlung unterworfen sei. Was 1682 als Theorie erschien, sollte 1688 praktische Wirksamseit erhalten. Die Versammlung bezeichnete das Versahren des Königs als weise, und sprach ihm ihren ehrsurchtsvollen Beisall darüber aus. Die Sorbonne, welche sammt dem Parlament schon das Interdict der Kirche St. Louis für null und

<sup>1)</sup> Pièces justificatives de remant l'assemblée de 1688. Procès verbaux de clergé V. App. 301.

nichtig erklärt hatte, glaubte nun ihre alten Grundsätze in Frankreich triumphiren zu sehen, und schloß sich in eisriger und einhelliger Abshäsion an. Da der General der Jesuiten sich an die römischen Grundsätze hielt, so wurden die französischen Mitglieder dieses Ordens, die an sich dem König nicht widerstreben mochten, wie denn Cardinal Fürstenberg ihr großer Gönner und Beförderer war, oder vielmehr ihre Provinzialen ausdrücklich bedeutet, allen Verkehr mit dem General abzubrechen, mit welchem der König unzufrieden sei. Es war, als sollte der Moment zur Durchführung der vollen kirchelichen Unabhängigkeit benutzt werden.

Hauptsächlich aber meinte Ludwig XIV es nicht geschehen lassen zu bürfen, daß der von dem Papst bestätigte und nun von dem Kurfürstencollegium in aller Form anerkannte Gewählte der Minderheit in Besit der cölnischen Lande gelange 1). Er hatte sein Wort für Fürstenderg verpfändet. Bon Wien und von Regensburg, sowie vom Haag ward ihm geschrieben, man halte dasür, nach der Auswanderung so vieler Protestanten mit einem so großen Theit des Nationalvermögens, und von den übrigen mit Empörung bedroht, werde er nicht mehr fähig sein, einen großen Krieg zu bestehen. Sein Ehrgeiz war, zu beweisen, daß seine Unternehmung gegen die Protestanten ihn nicht im mindesten geschwächt habe, daß für ihn der Krieg noch immer leichter sei als für irgend einen von den andern Fürsten von Europa.

Ein großes Ereigniß jener Tage trug bei, ihn in dieser Haltung zu besestigen. Den Wassenstillstand, auf dem der allgemeine Friede beruhte, hatte man in Deutschland angenommen, weil man nicht zugleich einen doppelten Krieg — gegen die Franzosen und gegen die Türken — führen konnte; der König hatte ihn beliebt, weil er nicht geradezu als der Verbündete der Osmanen erscheinen mochte. Seitdem aber war in den Verhältnissen des stüdöstlichen Europa ein vollkommener Umschwung eingetreten. Noch niemals, seit dem Bestehen ihres Reiches, hatten die Osmanen Niederlagen erslitten, wie sie in diesem Kriege, in welchem Venetianer, Polen, Russen den Anstrengungen des Kaisers und des um den Kaiser her vereinigten Reichs zur Seite traten. Da zuerst eroberte das Haus Desterreich die Herrschaft über Ungarn, in einer großen Schlacht, wie sie einst auch die Osmanen durch eine solche gewannen; saft auf densselben Feldern ward sie geschlagen; Prauf sielen ihre sesten Pläße

<sup>1)</sup> Bgl. Ennen: Frankreich und ber Nieberrhein I, 493.

einer nach bem andern in die Sande ihrer Reinde: die Ungarn erfannten ben Raifer als ihren erblichen Konia an; endlich am 6. September 1688 ward auch das groke Bollwerk, an deffen Besit sich bie Berrichaft über bas Gebiet ber untern Donau knüpfte, Die Stadt Belarad, von ben beutiden Fürsten und Beerschaaren, welche bie Sache bes Raifers führten, erfturmt. Beld ein Bechsel in wenia Rahren. Im Rahre 1683 mar Wien in Gefahr, ben Türken in die Sand zu fallen. Im Jahre 1688 baten die Türken um Frieden, und in Wien ward überlegt, ob man ihnen benselben gewähren ober ben Krieg bis zur Eroberung von Constantinovel, welche möglich fcien, fortführen follte 1). Der Raifer Leovold nahm im öftlichen Europa eine Stellung ein, wie noch niemals einer feiner mächtigften Vorfahren: er ward wieder mit einem gewissen Recht als bas Saupt ber Chriftenheit betrachtet; daß er bas fei, war ein Argument, mit bem man ihn gur Fortführung bes Krieges zu bewegen fuchte. Für ungegründet darf man es nun wohl nicht erklären, wenn die Fransosen Besoranisse für sich selbst und ihre Verhältnisse zu Deutschland hieraus schöpften. Satten fie früher oftmals behauptet, der Kaiser benke baran, mit ben Osmanen Frieden zu schließen, um seine Waffen gegen sie ju wenden, so machte bas jest mehr Eindruck, ba der Friede auch von den Türken gesucht wurde. Und konnten nicht, nachdem die Dinge sich so gang verändert hatten, die kaiserlichen und deutschen Kriegsvölker allenfalls auch nach beiben Seiten sich ichlagen, ber frangösischen und türkischen? Der Raiser hatte erklärt, er. werbe ben Stillstand halten; aber niemals war er zu bem Bersprechen gebracht worden, ben einstweilen zugegebenen Zustand in einen befinitiven zu verwandeln. Abgesehen von allen Blanen, die man ibm beimaß, in der Umgestaltung der Machtverhältnisse lag ein Moment der Besoranik für die Frangosen: kein anderes freilich als eben bas, bag bie Deutschen ftark genug werben burften, bie Auslegung des Münsterschen Friedens, welche dem Sinne, in dem fie ihn geschlossen hatten, entsprach, nun auch ihrerseits mit Nachbrud wieder geltend zu machen.

In Frankreich regte sich die Meinung, daß die große Streitsfrage, ehe es so weit komme, mit den Waffen ausgemacht werden muffe. Noch war die Absicht nicht entschieden gefaßt. Die Drohungen, welche gegen den Papst ausgesprochen wurden, waren doch mehr

<sup>1)</sup> Auszug aus einer Dentidrift bes Grafen Jörger hierliber bei Mai-lath, öfterreichische Geschichte IV. 231.

barauf berechnet, benselben mit einer allerbings in den Dingen liegenden Möglickeit zu schrecken, als daß sie auf einem unwiderrustlichen Beschlusse beruht hätten. Wem wäre entgangen, was sich dagegen sagen ließ, wenn der König aufs neue die Berträge aus den Augen setzen und sein Reich den doch immer beschwerlichen, nicht abzuschneidenden Folgen des Krieges aussehen wollte? Colbert Croiss macht kein Hehl daraus; der König selbst war noch zweifelshaft.

Da kehrte, nach vollzogener Babekur, ber feurige Louvois an ben Sof gurud. Ber fennt nicht bie taufend Mal wiederholte Ergablung, daß eine — bei dem Bau von Trignon — vorgekommene migliebige Aeugerung bes Ronigs ben Minister überzeugt habe. er muffe seinen Fürsten burch Kriegshändel beschäftigen. Ich weiß nicht. ob die verfönlichen Verhältniffe von Louvois ihn nicht vielmehr dem Frieden hatten geneigt machen muffen, da fein Freund und Barteiaenosse Beletier die Kinangen sonst unmöglich weiter zu verwalten fähig war. Wenn aber auch etwas Wahres an bem Borfall mare. so wurde er boch nur ein höchst untergeordnetes Motiv enthalten. Die Beweggrunde lagen barin, daß ber Krieg fich ohnehin nicht mehr mit Ehren vermeiden ließ und daß der lette Augenblick gefommen zu fein ichien, um die Bermanblung bes Stillstandes in einen befinitiven Frieden zu erzwingen. Noch war bies möglich, ba ja ber Krieg im Often noch fortbauerte, und bie Waffenerhebung pon ber frangosischen Seite die Türken bewegen mußte, wie es geichab, ibn fortzuseten 2). Liek fich nicht benten, bak ber Raiser einen

1) Spanheim versidert, que Croissy avouoit que les suites (d'une nouvelle guerre) pouvoient être douteuses et les événements fâcheux (9. Sept.)

2) Epanheim: Mémoires sur les conjonctures présentes. Ms. Le Marquis de Louvois combattit dans l'esprit de S. M. la répugnance qu'elle avoit, à en venir à la reprise des armes; luy en fit valoir d'un côté la prétendue necessité pour relever et soutenir la gloire du roi et la réputation de la France prévenir les desseins et les facilités qu'on avoit autrement à l'attaquer, d'ailleurs pour intimider le pape, d'aûtre part les facilités qu'il y trouveroit et la gloire de donner encore une fois la loy à ses ennemis, de profiter de la conjoncture et forcer la conversion de la trêve en paix avant la guerre du Turc finie, — à quoy on se détermina d'autant plus vite dès qu'on sceut la prise de Belgrad et qu'on jugea par là l'affaire de Hongrie comme finie et l'empereur en état de donner la loi au Turc pour ensuite la venir donner comme on disoit à la France et en prendre sujet ou prétexte de toutes les prétendues contreventions faites à la trêve.

Bertrag mit Frankreich, burch welchen bie Ruhe von bieser Seite hergestellt würde, selbst unter nachtheiligen Bedingungen, dem Einshalt seiner orientalischen Unternehmungen, die so ungeheure Aussichten darboten, vorziehen, daß aus Rücksicht auf den Orient selbst der Papst in der fürstendergischen Angelegenheit auf eine Abkunft eingehen werde? Auf der einen Seite stellte Louvois dem König die Nothwendigkeit und Ausschhrbarkeit des Borhabens, auf der andern die großen Ersolge, welche es verspreche, vor. Wollte man aber dazu schreiten, so war kein Augenblick zu verlieren.

Am 14. September kam ein noch zulett von dem König mit einem eigenbändigen Schreiben an ben Babit abgefandter Staats: beamte jurud und melbete, bag er in Rom nicht einmal Aubiens habe erhalten konnen; am 20. September traf ein Courier bes Rurfürsten von Baiern ein, welcher seiner Schwester, ber Dauphine, das Nähere über die Einnahme von Belgrad mittheilen follte; unter bem Einbruck bieser ausammentreffenben Nachrichten, welche bie weniaftens burch Drobungen nicht zu erschütternbe Restigfeit bes Babites, und ben Unwachs ber faiferlichen Macht zugleich erkennen liegen, wurden alle Bebenklichkeiten aus den Augen gesetzt und ber Beichluß gefaßt, ben Krieg zu erneuern. Schon waren eine Anzahl Regimenter porläufig in Marich gefett; am 22. September erhielt ber Dauphin Befehl, an ihrer Spige in bas überrheinische Deutsch= land einzudringen 1). Die Erlaubniß, sich bem Thronfolger und feinem heere anzuschließen, wurde als eine verfonliche Gunft betrachtet. Wie früher, so hielt man auch damals für das Rathsamste, ben Krieg mit einer Belagerung zu beginnen; benn' hauptsächlich in ber Belagerung bestand die Stärke ber frangofischen Armee. Man hatte Philippsburg ins Auge gefaßt, und bereits am 6. Oct. langte ber Daubhin bor bem Plate an, um bas Werf zu beginnen. Ingenieur Bauban wollte gleichsam ein Beispiel von Belagerungs: funft aufftellen; er zeigte bem jungen Fürsten, wie er feine Ungriffe ju machen habe, und bezeichnete ben Tag, an welchem die Festung gefallen sein muffe. Riemand zweifelte, bag biese Eroberung und bie baran sich knupfende unfehlbare Besetzung ber Rheinpfalz ben grökten Eindruck auf Raiser und Reich machen wurde. Der König erklärte in seinem Manifest, weder das Eine noch das Andere wolle er behalten, auch Freiburg, bas er uneinnehmbar gemacht ju haben sich schmeichelte, wolle er herausgeben, nachdem er die Kestungswerke

<sup>1)</sup> Journal de Dangeau II, 167. 170.

zerstört habe; er verlange nichts als einen befinitiven Frieden auf bieselben Bedingungen, wie am 15. August 1684 der Stillstand geschlossen worden sei; übrigens werde er zufrieden sein, wenn man dann auch Philippsburg schleife und den Anspruch seines Bruders auf die Pfalz durch eine Gelbsumme abkaufe.

Und, auf den frangofischen Standpunkt eingebend, burfte man biefe Politit nicht geradezu als verfehlt bezeichnen. Wer von Allen war sofort gerüftet, um bem Ginbruch ber überlegenen Rriegsbeere ju wibersteben? Sollte es nicht möglich fein, wie in frühern Reiten so oft, einen ober ben andern der mächtigeren beutschen Fürsten zu gewinnen? Billars war bantals in München und versuchte mit bem Rurfürsten eine Abkunft über die Ansprüche seines Bruders auf bas Erzbisthum Coln zu Stanbe zu bringen; er berichtete von eingebenben Meukerungen, die er vernommen habe 2). Wenn aber in Deutsch: land ein innerer Saber mit bem turkischen Kriege ausammentraf, wie hätte es dem weitern Bordringen ber Franzosen wibersteben sollen? Gleich in bom ersten Anlauf wurden fie Meister von Seidelberg und Mannheim, Mainz und Bonn. Die Bedingungen, welche Ludwig XIV ftellte, foloffen bas größte vorliegende Intereffe, einen großen Bewinn für ihn, einen unersetlichen Berluft für bas beutsche Reich, in sich ein. Man sieht nicht, wie bies in feiner bamaligen Lage ber Nothwendigkeit hatte entgeben follen, fich benfelben zu unterwerfen.

Wohl war zu erwarten, daß auch diesmal die Spanier und die Republik der Niederlande mit Kaiser und Reich gemeinschaftliche Sache machen würden: doch hatten die früheren Erfahrungen gezeigt, daß das nicht ausreiche. Das Schicksal Deutschlands und des Continents hing offenbar von der Haltung Englands in dieser Angelegensheit ab.

Es ist hier nicht ber Ort, die Natur und den Gang der inneren englischen Frrungen auseinanderzusetzen. König Jacob II von England, obwohl von anderer Gesinnung, auch in Bezug auf die Religion einer abweichenden Richtung zugethan, — denn er hielt sich an den Bapst und billigte den Türkenkrieg von ganzem Herzen, —

<sup>1)</sup> Mémoires des raisons qui ont obligé le roi à reprendre les armessm Sept. 1688, Du Mont VII, II, 170.

<sup>2)</sup> Mémoires de Villars I, 370. Die Borfcläge von benen bie Rebe war, erscheinen etwas beutlicher, jedoch noch ziemlich verworren bei Pufenborf I, § 39. Das Manifest ist mit absichtlicher Schonung Baierns verfaßt.

erschien boch übrigens in Bezug auf die allgemeine Förberung bes Ratholicismus als ber Berbundete Ludwigs. Er konnte nicht baran benken, bas katholische Bekenntniß jum herrschenden in England ju machen: allein ichon indem er bemfelben' auch nur wieder Raum verschaffen wollte, stieß er mit feierlich abgefaßten Landesgesetzen ausammen, über bie er fich, fraft ber höchsten Gewalt, bie bem Königthum beiwohne, hinwegseten zu dürfen glaubte. Er hatte hiebei eine viel schwerere Stellung, als Ludwig XIV. Der frangöfische Könia bob in dem Edict von Nantes ein Geset auf. das wesentlich von bem Königthum ausgegangen und ben Gewalten bes frangöfischen Reichs abgerungen worden war. Der Rönig von England verlette ein Gesetz, bas von ben gesetzgebenden Gewalten des Reichs selbst herrührte und welch bein Borfahr sich hatte unterwerfen mussen. Es war die Acte, durch welche das protestantische Bekenntniß zur Bedingung ber Theilnahme am Staat gemacht wurde. Eben in diesem Geset aber faben die Englander gleichsam bas Ballabium ihrer althergebrachten Freiheiten: ftatt die Abschaffung deffelben zuzugeben, fakten sie bei dem ersten Versuch dazu die Absicht, das Anrecht auf den Thron von dem Bekenntnik abhängig zu machen. die Testacte auch auf das Königthum selbst auszudehnen. Bürbenträger ber anglicanischen Rirche und bie weltlichen Großen gingen hierin bem Bolke voran.

Das Unternehmen der mächtigen Männer, die sich zu diesem Zweck vereinigten, war nicht allein ein ausschließend englisches; zu den großen Verwickelungen von Europa trat es dadurch in Verzhältniß, daß eben der Mann, der disher in Krieg und Frieden dem tranzösischen König am enschiedensten entgegengearbeitet hatte, Wilselm III von Oranien, ihnen zu Hülfe zu kommen eingeladen wurde. Indem dieser Fürst dem Antrag Folge zu leisten beschloß, meinte er Religion und Gesetz zu schützen, die Rechte seiner Gemahlin, einer Tochter Jacobs II, wahrzunehmen und zugleich den König von Frankreich zu bekämpfen.

Jacob II war nicht eigentlich von Ludwig XIV abhängig, aber eine lebendige Sympathie vereinigte sie. Ludwig wünschte auch seinerseits den Fortgang des Katholicismus in dem Nachbarlande; Jacob hätte sich den europäischen Gewaltschritten Ludwigs XIV niemals widersett. Doch galt ihre Verbindung noch für enger als sie es war.

Benn eben in den Zeiten, als die deutschen Frrungen in Gang famen, jenes Cinverständniß zwischen den englischen Migbergnügten

und bem Statthalter von Holland unter Genehmigung ber Staaten getroffen wurde, so hat man mit Recht gefragt, warum Ludwig XIV seine Baffen nicht sofort gegen Solland gerichtet babe,' mit bem er so manchen Streit auszumachen hatte. Die Antwort ist: Könia Racob stimmte bamit nicht überein, er mar vielmehr bagegen.

Gleich im Anfana biefer Bewegung batte Ludwig XIV ben Sollandern erklaren laffen, Die erste Sandlung der Reindseligfeit, welche fie gegen England begeben wurden, werde er als eine gegen Franfreich felbst ausgeübte, als einen Friedensbruch betrachten. Rönia Nacob sprach fich mikbilligend über biefe Erklärung aus, ba fie ein Berftandniß ber beiben Kronen andeute. bas ibm von feinen

Unterthanen nachtheilig ausgeless werden dürfte. Im September 1688, auch Ludwig zum offenen Bruch mit bem Kaiser und bem Bapft anschickte, sandte er noch einmal einen feiner Diplomaten, bes Namens Bonrepaur, nach England, nicht sowohl, wie man gemeint bat, um bem König von England seine Unterftutung jugufagen, als um ein Bunbnig ju gegenseitiger Sulfleistung mit ihm zu schließen, für ben Fall, daß die eine ober die andere Macht von den Deutschen ober von den Solländern angegriffen werde. Aber ber englische Sof sab barin eine Ungleichheit. Er wollte fich nicht für ein paar von den Frangofen ungerechter Weise besetzte Orte jum Kriege verpflichten, mabrend es fich in England um die Religion und die Berfaffung handle. Jacob II ließ sich überreden, daß die Unterhandlung Ludwigs nur den Zweck habe, die Herstellung eines guten Vernehmens zwischen ihm und ber englischen Nation zu verhindern 1).

Bald nachher, als an dem Unternehmen bes Prinzen von Dranien kein Zweifel mehr war, bat sich Ludwig XIV erboten, die Belagerung von Philippsburg aufzugeben, und feine gesammte Macht gegen Solland zu verwenden. In den beutschen Berichten wird verfichert, daß diefer Antrag von ben geheimen Rathen bes Königs von England ernstlich erwogen, aber nur von einigen Mitaliebern beffelben empfohlen worden sei; die übrigen verwarfen ibn. Denn

<sup>1) 3</sup>ch nehme biefe Notig aus Ronguillo's Berichten an ben fpanifchen Sof, ber barüber mit Ronig Jacob felbst sprach. Es cierto que Bonrepos hizo el ofrecimiento de todas las fuercas de Francia y con pretexto de quererles romper los Holandeses y Alemanes la guerra propuso la reciproca assistencia de las fuerças de este rey. El ofrecimiento se admitio gratamente si la ocasion se ofreciese, pero la reciproca no se concedio.

weber Jacob II noch seine Rathe hatten eine Vorstellung von der Gesahr, in welcher sie sich befanden. Sie wiesen alles von sich, was die Aufregung der Nation vermehren und den König Jacob mit dem Haß, den Ludwig XIV auf sich gezogen habe, beladen könne 1).

Im November 1688 hielt es ber König von Frankreich für bringend, ber Republik den Krieg zu erklären; hauptsächlich, um sie in ihrer Unternehmung gegen England, die nunmehr begann, zu unterbrechen, aber in seinem Manisest vermied er auch dann noch die Erwähnung berselben. Denn zwar war der Prinz von Oranien bereits in England gelandet, aber noch hatte es nicht das Ansehen, daß die Nation sich für ihn erklären werde. Ludwig XIV ging jetzt selbst auf den Gesichtspunkt Jacobs II ein, seine Stellung ihm nicht dadurch zu erschweren, daß er geradezu als sein Verbündeter erscheine.

Aber wie bald gerrann jeder Anschein von Widerstand ber Enalander gegen eine Invasion, die ihnen vielmehr willkommen war. Das heer Jacobs II war ein solches, in welchem ber rein militä= rische Gehorfam noch nicht vorwaltete; die Rührer besselben folgten. in ber Beise ber englischen Burgerfriege, ihren religiösen und politischen Sympathien. Racob II hatte auch fie beleidigt und ent= fremdet, ohne ihnen Furcht einzuflößen: einer nach bem andern fiel von seinem Rriegsfürften ab. Das Beisviel bes Beeres aber rif bas Land mit fich fort, die Unbanger bes Ronigs wagten fich nicht ju regen. Nacob, der im Zuge gunftiger Umstände Alles zu boffen pflegte, verzweifelte eben so rasch an Allem, sobald biefer große Unfall ihn traf; durch seine Flucht ließ er dem Nebenbuhler bas Reich in ber Sand; in furzem trat biefer felber als König auf. Bon hober Bedeutung für alle Folgezeit war die Entscheidung ber inneren Angelegenheiten. Die Nation unterwarf bas Königthum ihrem Gefet; in biefem Streite, ber in ber Tiefe ber alteften Sabrhunderte entsprungen war, behielt das parlamentarische Brincip die Oberhand. Für den Augenblick jedoch wurde die allgemeine Aufmerksamkeit bei weitem mehr baburch angeregt, bag Wilhelm von Dranien, ber größte Gegner, ben Ludwig XIV überhaupt hatte. an die Spite ber englischen Regierung trat, und der bisherigen Politik berfelben — einer Politik offener Berbindung ober ftill: ichweigender Beistimmung ju ben Unternehmungen biefes Fürften,

<sup>1)</sup> Pufendorf de rebus Friderici III. I, §. 73.

burch welche diese Macht wesentlich gefördert worden war, ein Ende machte.

Man kann sagen: die Ideen der alten und neuen Zeiten erschienen zugleich im Kampfe gegen das Königthum Ludwigs XIV. Auf der einen Seite war es noch einmal das oberftrichterliche Amt des Papsithums in kirchlichen Dingen, die Autorität des Kaiserzthums, die Idee des Reichs deutscher Ration, die Vereinigung Aller im Kampse gegen die Osmanen; auf der andern war es der gereizte Protestantismus und die Regierungsform der beschränkten Monarchie, so daß der Fürst selbst, der die ihm gezogenen Schranken überschritt, durch den Verlust seiner Krone dafür büßen mußte.

Eine Zeitlang erschien es zweifelhaft, ob bie beiben einander frembartigen Weltelemente fich in ber That vereinigen würden. bem Sofe von Wien fehlte es nicht an Leuten, welche aus bem einfach öfterreichischen Gesichtsbunfte für rathfam bielten, Die französischen Borickläge, benen in biesem Augenblicke noch neue Erläuterungen hinzugefügt wurden, anzunehmen, alle Kräfte gegen bie Türkei zu wenden, sich mit ben Engländern nicht einzulaffen. Wie hätte man dort ein Unternehmen so geradehin billigen sollen, das sowohl gegen einen legitimen Fürsten, als gegen bas fatholische Interesse gerichtet war. König Ludwig trug Sprae, bak biese Seite ber Sache von Rom ber in Anregung gebracht wurde; ber Beichtvater der Raiserin, ein Jefuit, machte diese Fürstin barauf aufmert-Aber Kaifer Leopold, wie immer, geheimniftvoll, flug und voll Verständnik, aab wenig darauf. Anfanas forderte er noch. dan bem Prinzen von Wales die Nachfolge nach König Wilhelm, und den Katholifen ein gewisser Untheil an den öffentlichen Memtern vorbehalten werden solle, wenn auch nicht ohne neue Garantien ber enalischen Berfassung in Rirche und Staat: ba aber bie Ereigniffe weiter führten, fo begnügte er fich mit ben Entscheibungen bes Barlaments, das dazu volles Recht befite, und mit ber Ber: sicherung bes neuen Rönigs, daß ben Ratholiken keine Gewaltsamfeiten jugefügt werden sollten. König Jacobs enges Berhältniß ju Franfreich, Die Theilnahme, Die wenigstens feine Gefandten noch aulett für Fürstenberg fundgegeben hatten, seine gange Saltung in europäischen Angelegenheiten mar bem Raiser widerwärtig und ber haßt: bedurfe er Schut, so möge er ben in Frankreich suchen, bem er von jeher angehangen habe. Dagegen mußte es zu Gunften bes Saufes Defterreich, ein großes Gewicht in Die Bagichale werfen, wenn England unter einer neuen Regierung sich gegen Frankreich

wendete. wenn es biefe Macht zur See angriff. Bezeichnend für bie Stimmung ber Unbanger bes Ratholicismus und ber Legitimität. als fie es über fich gewannen, fich mit bem Bringen von Dranien qu vereinigen, ist die Instruction des Königs von Spanien an einen feiner Gefandten. Er trägt ihm auf, alles ju vermeiben, mas eine Anerkennung ber Rechtmäßigkeit ber Absehung Jacobs in fich schließen tonne, aber Wilhelm jugleich jum Kriege mit Frankreich anzutreiben. ibm bazu die Gulfe von Spanien zu versprechen: bireft burfe man nichts bafür thun, ihn auf bem englischen Throne zu befestigen: wenn es aber ber Lauf ber Ereigniffe mit fich bringe, fo konne man auch nichts bagegen haben. Gben ber fpanische Gefandte Borgomain, ein Mann ber bem Raifer immer bas ju fagen wußte, was ihm am meisten einleuchtete, ihn insgeheim fah und bann auch zu ben Situngen bes gebeimen Rathes gezogen wurde, fette fich jeder Un= näherung an Frankreich am wirksamsten entgegen. Schon war bie alte, in den gefährlichsten Rrisen geschlossene Allianz zwischen dem Kaiser und den Generalstaaten erneuert worden. In benfelben Tagen, in welchen die englische Krone auf Wilhelm III übertragen wurde, gegen Ende Rebruar 1689, erklärte auch der Raifer fich bereit, einen Offensib: und Defensibtraftat mit ben Generalstaaten und mit England einzugeben 1). Die Bedingungen erschienen später als Borfcbläge ber Genetalftaaten, benn man hielt es ber Burbe bes Raifers nicht für angemessen, selbst Borschläge zu machen, bie ja jurudgewiesen werben könnten: in ber That aber find fie von Graf Strattmann an die Sand gegeben und fo nach bem Saag gesendet worden. Ihre Grundlage ist: gemeinschaftlicher Krieg aus allen Rräften; Berftellung ber firchlichen, sowie ber politischen Bustände auf den Rug des westphälischen und des pprenäischen Friebens; Unterstützung bes ältesten ber Söhne bes Raifers bei ber römischen Königswahl, und bes jungeren zur Erwerbung ber spanischen Succession, im Rall bak Carl II ohne rechtmäßige Erben fterbe 2). Ein unermeglicher Bortheil bes Raifers, wenn bergeftalt feine eigen= ften Intereffen von ben beiben Seemachten angenommen und gur

<sup>1)</sup> Extract from the journal in the time of Mr. Hope's abode at the imperial court at Vienna (Nov. 1688, —19. July 1689); in bem Appenbig 34 M. Sutton: Lexington Papers, 341.

<sup>2)</sup> So lautet die Bestimmung in den Articles serving for ingredients in the treaty of allyance, welche in Wien entworsen und mit sehr geringer Betänderung in Haag angenommen wurden; nach dem Journal von Hope: the lawfull succession of the monarchy of Spain, that belongeth to the

allgemeinen Sache von Europa gemacht wurden. Der Conflict. welchen Ludwig XIV hervorrief, gedieh Desterreich jum Gewinn: niemals batte es eine aunstigere Conjunctur gehabt, fie konnte nicht aludlicher und entschiedener erariffen werben. Die Seemachte, benen alles barauf ankam, bag nicht etwa Frankreich eine Abkunft mit Deutschland treffen und feine gange Macht gegen fie wenden moge, gingen ohne Bebenken barauf ein, die Republik fo wie Ronia - Wilbelm. Sie hätten nur gewünscht, daß der Kaiser zugleich den Frieben mit ben Demanen geschlossen, ober ba bas nicht geschah, in bem Traftat felbst sich zur Berwendung einer bestimmten Anzabl bon Truppen gegen Frankreich verpflichtet hatte. Wenn auch bas lettere nicht zu erreichen war, so jog man in Betracht, bag bas Interesse bes Gesammthauses Desterreich, bas bamals aufs neue mit bem lothringischen vereinigt wurde, von felbst auf bas mächtigste pur Anstrengung aller Kräfte antreibe. Der Bertrag warb am 12. Mai zu Wien abgeschlossen: schon im April batte Könia Wilhelm, bem die Bedingungen mitgetheilt worden waren, seinen Beitritt zu benselben erklärt. Wie von Solland und ben protestantischen Fürften in Deutschland, bie jum Gelingen seiner Unternehmung wesentlich beigetragen hatten, so ward er nun auch von dem Raiser, bem Bergog von Lothringen, und von bem König von Spanien nach bem Beispiel bes Raifers als Ronig begrükt.

Sah boch ber Papft selbst in Wilhelm III seinen Berbündeten, wie einst Paul III in Johann Friedrich von Sachsen, Urban VIII in Gustav Abolph von Schweben. Der allerchristlichste König hatte keinen Bundesgenossen, ber die Waffen hätte ergreifen können, als

bie Domanen, welche sie für sich selbst führten.

Daburch nahm nun aber ber Krieg, ben Louvois nicht ohne gewichtige Gründe, aber zur ungünstigen Stunde angerathen, und ben man in kürzester Frist glücklich zu beendigen gemeint hatte, eine überaus weitaussehende Gestalt an. Louvois hatte gehofft, die obschwebenden Frrungen mit dem deutschen Reiche durch einen raschen Schlag zu beendigen, er hatte neue Entzweiungen in demselben erwartet; aber nicht allein hielt sich das deutsche Reich in einer ungewohnten Eintracht, wie man sie seit Jahrhunderten nicht erlebt

august house of the emperor, to wich is now designed the Archduke of Austria second sone to his imperial Majesty. In bem Tractat selbst hielt ber Raiser jeboch nicht für gut, die Soche so bestimmt auszubrücken, ba man sie im Haus Desterreich noch nicht so genau festgesetzt habe, wahrscheinlich aus Rücksicht auf ben König von Spanien.

batte, und in ben folgenden Reiten kaum einmal wieder erleben sollte: - protestantische und fatholische, geiftliche und weltliche, sud= deutsche und nordbeutsche Interessen standen zu einander: - sondern auch bas haus Defterreich erhob fich, obgleich ber Unlauf biesmal nicht gerabe gegen feine besonderen Gebiete ging, in bem Bewuftfein ber fünftigen Gefahr berfelben mit Glud und Energie: es formulirte fie vor ben Augen von gang Europa. Holland wollte nicht immer aufs neue für feine Eriftens fürchten muffen, fonbern fich ber Bebrängniffe ein für allemal entschlagen: und was die Saupt= fache ift. England ichicte fich zu einem ernstlichen Rampfe gegen Frankreich an. War es nicht in der Absicht, einen folchen unmöglich ju machen, geschehen, daß Richelieu mit den Regungen der nationalenglischen Opposition gegen die Stuarts bei ihrem Ursprung in Berbindung trat? Bor ihrer im Siege begriffenen Macht wich Mazarin jurud und suchte sie für sich ju gewinnen. Ludwig XIV war mit ben restaurirten Stuarts verbundet, nicht eben um fie ju absoluten Fürsten zu machen 1): - er trat auch mit ihren Gegnern in Berbindung: - sondern um durch die Gegensäte, welche die innere Entzweiung erhielten, fich freie Sand in Europa zu verschaffen.

Nun aber hatten die parlamentarischen Bestrebungen die Obershand gewonnen; zunächst als deren Borfechter ging Wilhelm III mit seiner neuen Krone aus dem Kampse hervor, und schritt nun dazu, die Krast der englischen Nation in den Kamps gegen Frankreich zu sühren; die Regungen, der sich Frankreich einst hatte bedienen wollen und können, als sie in der Opposition waren, traten ihm, zur Herrschaft gelangt, in voller Keindseliakeit entgegen.

Wir haben das Emporkommen dieser Monarchie, ihrer Ibeen und Formen in unaufhörlichem Ringen beobachtet; jett aber traten die Tage der Prüfung und der Gefahr für sie ein. Es würde einseitig und historisch ungerecht sein, wollten wir sie nicht in den neuen Kampf begleiten, der noch ein Vierteljahrhundert hindurch Europa beschäftigen sollte.

1) In einer an Tallard bestimmten Instruction lautet eine später ausgestrichene, aber darum nicht weniger ein aufrichtiges Bekenntniß enthaltende Stelle: L'intérêt du roi s'accordera toujours avec celui de la nation anglaise, en ce qu'il ne conviendra jamais a S. M. qu'un roi d'Angleterre soit trop absolu.

## Drittes Cupitel.

## Kriegsereignisse von 1688 bis 1694.

Noch zwei Tage früher, als Bauban angekundigt hatte, war Philippsburg, und gleich darauf die gesammte Pfalz, in die Hand des Dauphin gesallen; eine Medaille rühmt ihn, daß er innerhalb eines Monats zwanzig Städte in Besitz genommen habe. Tief in Schwaben und in Franken trieben die Franzosen Brandschapungen ein.

Schon in der Mitte October erschien Marquis Boufflers an der Spite von 20,000 Mann vor Mainz. Es war erst fünfzehn Jahre her, daß ein weitschauender und thatkräftiger Kurfürst=Erz-bischof seine Hauptstadt regelmäßig hatte befestigen lassen, damit, durch die neuen Bastionen gesichert, Fürst und Capitel ruhig bei Land und Leuten bleiben möchten 1). Kaum aber zeigte sich eine seindliche Macht vor den gewaltigen Bollwerken, so hatte weder der Fürst noch sein Capitel den Muth, sich derselben zu bedienen, die Vertheidigungswerke zu vertheidigen. Bei der geringen Anzahl der Mannschaften, über die sie geboten, schien ihnen gerade der Umfang derselben ihre Behauptung unmöglich zu machen: sie wurden den Franzosen ohne Widerstand eingeräumt, die nun sofort Hand anlegten, sie noch zu verstärken, und eine Besatung hineinwarsen, welche sie zu halten vermochte.

Coblenz und Coln wurden noch durch rechtzeitiges Eintreffen nachbarlicher Hülfe geschützt. Aber wie Trier, von seinem Erzbischof verlassen, in der That nicht hatte gerettet werden können, so wurden die Festungen des Colner Erzstiftes, Neuß, Bonn, Rheinberg und

<sup>1)</sup> Bgl. Schaab, Gefdicte ber Bunbesfestung Maing, S. 223.

Raiserswerth von dem Cardinal Fürstenberg von freien Stücken den Franzosen überliefert; diese sollten sie für ihn gegen Kaiser und Reich behaupten.

Auf diese Beise waren die Franzosen Meister der vier vorliegenden Kurfürstenthumer geworden: sie beherrschten den Rhein weit

und breit an beiden Ufern, so wie den Redar.

Unschätbare Bortheile, wenn nun der Krieg mit den zuerst gesasten Absichten weiter geführt werden konnte: sie waren recht geeignet, die deutschen Patrioten, die von der Haltbarkeit jener Festungen und Städte einen ganz andern Begriff gehabt hatten, zu entmuthigen und sie zur Annahme des Friedens zu stimmen. Aber als der große-Bund geschlossen ward, fühlte sich Alles in demselben Grade zum Widerstand angeseuert, da es am Tage lag, daß Frankzreich nunmehr Feindseligkeiten von größerer Nachhaltigkeit zu bestehen haben würde, als bisher.

Bunächst hatten die Franzosen für Verstärfung der Vertheldisgungsanstalten längs des Oceans Sorge zu tragen. Bei 50,000 Mann Milizen, welche die Pfarren stellen mußten, wurden an den Küsten von Guhenne, Bretagne und Normandie vertheilt, und geübten Officieren zur Einübung anvertraut, um die bedroht scheinenden Punkte zu schügen. Besonders auf Guhenne war die Ausmerksamseit gerichtet, wie denn in der That in England gleich ansangs ein Unfall auf die Prodinz beabsichtigt worden ist, weil sie noch Hugenotten in Menge enthielt, von denen man meinte, sie würden sich bei der ersten Gelegenheit erheben; Galeeren wurden daselbst in Stand gesetzt, um jede Annäherung kleiner Fahrzeuge zu hindern.

Aber überdies mußte der Krieg in den Niederlanden und an den Hyrenäen geführt werden. Die Franzosen versicherten zwar, daß sie 300,000 Mann ausstellen, und von diesen gewiß die Hälfte im offenen Felde würden verwenden können, aber wenigstens in dem ersten Feldzug haben sie diese Anzahl nicht von ferne erreicht. Wohlunterrichtete Männer berechnen, daß sie ansangs an den Phyrenäen 10,000, in den Niederlanden etwa 40,000 Mann, in Deutschland gewiß ebenfalls nicht mehr im activen Dienste hatten. Wie es sich aber auch mit der Richtigkeit dieser Zissern verhalte: auf keinen Fall waren die Franzosen start genug, alle die Pläte, welche sie am Mittelrhein beset hatten, zu behaupten.

Die Unfähigkeit, dies zu bewirken, die Verlegenheit, in die sie badurch geriethen, führte sie zu einer gräßlichen Handlung. Sie entschlossen sich, von den eingenommenen Plätzen nur die beiden

mit den besten Berken versehenen, Philippsburg und Mainz, ernstlich zu vertheidigen: was sollte aber mit den übrigen geschehen? sollten sie den vordringenden deutschen Heeren einfach wieder überlassen werden?

Bauban hatte von ber Citabelle von Mannheim. Friedrichsburg. die mehr durch Berrath als Ueberlegenheit der Waffen gewonnen worben, bemerkt, daß man fie um feinen Preis wieder in die Sande ber Deutschen durfe gerathen laffen; fie konne bann an biefer wich: tigen Stelle bis jur Unberminglichkeit befestigt werben und jett ober in Bufunft viel ju schaffen machen 1). Dann außerte Marschall Duras, ber mit bem Oberbefehl am Rhein betraut mar, für bie Bertheidigung von Mains und von Philippsburg werbe aus jenen amar nur mittelaroffen, aber beauterten Orticaften eine Gefahr entfpringen, da fie bem beutschen Seere Bulfsquellen zu seinen Unariffen bieten wurden. Folgerichtigermaßen regte fich ber Gedante und ward von dem erbarmungelosen Louvois erariffen, daß es das Beste sei, die Städte ju gerstören, und ihre Einwohner nach bem frangofischen Gebiete wegzuführen. Man wünschte besonders die Bfalg in einen fo wehrlosen Buftand ju feten, bag ber Rurfürst nicht baran benten könne, babin jurudjufebren und wieder festen Besit. zu erareifen 2). Aber auch die Bemerkung soll gemacht worben sein, bak bann um fo leichter zwischen ben Berbundeten wegen ber Quar-In früheren Zeiten war immertiere Streit ausbrechen werbe 3). ber aute und der bofe Rrieg unterschieden worden. Daß die Magregel, die Frankreich vor hatte, allem Rriegsgebrauch entgegenlief, und ein unbeschreibliches Unbeil über ein großes blübendes Land verhängte, fonnte biejenigen nicht irren, bie einer vermeinten Beleibigung wegen Genug beschoffen; bem Borurtheil ber religiösen Einheit juliebe Sunderttaufende ihrer eigenen Angeborigen mit ben äußersten Gemalttbätigfeiten bedrangt, und icon in bem letten

<sup>1)</sup> Spanheim 3. Jan. 1689: dans l'unique vue de l'importance de ce poste de l'estat imprenable où au dire de l'ingenieur Vauban on la pourroit mettre — pour en ôter l'occasion aux ennemis.

<sup>2)</sup> Benier: Il palatinato ruinato et esposto, l'elettore non ardisce di ricondurvisi.

<sup>3)</sup> Spanheim Relation V, 184. Le conseil du roi ou du ministre de la guerre a eu encore la vue, d'en tirer l'avantage, que la division pour les quartiers entre les princes armés de l'empire ne pourroit qu'en procurer.

Ariege abnliche Berwliftungen, wiewohl in kleinerem Umfange, angeordnet hatten. Sie hatten nur bafur Sinn, bak fie baburch in ben Stand kommen wurden, Die eingenommene militarische Stellung im Gangen ju behaubten: - wie ben Ginwohnern bon Speier ans gefündigt worden ift, ber König babe nicht Truppen genug, eine so große Stadt wie die ihre zu bewahren, aber auch ber Zeind burfe bier keinen Unterhalt finden, nicht bie Sandreichung eines eingigen Menschen folle ibm qu aute tommen, beshalb muffe Speier verlaffen und geschleift werden; nicht etwa burch Migbergnügen über die Einwohner werde der König ju diesem Entschluffe bestimmt. Die Beschaffenheit ber Dinge bringe es so mit fich. Wie Speier, fo wurden Worms. Mannheim und Seidelberg ber Verwüftung preis: gegeben: bie Schlöffer und bie Dorfer, bie Binnen ber Mauern und die Bürgerwohnungen, die Rathbäuser und die Dome, die Brücken über bie Rluffe, bie Grabftatten ber alten Raifer: ber Befit ber lebenden Generation und die Denkmale ber Bergangenheit, unschätzbar in diesem alten Lande ber Cultur. Man kann noch heute bie holischnitte ber Reit, in benen über ben Thurmen und Dachern fo vieler altberühmten und funftaeldmudten Städte bie berausschlagenben Flammen und die darüber liegenden Rauchwolken abgebildet find, nicht ohne Herzeleid ansehen.

Der Herzogin von Orleans, Elisabeth Charlotte, hatte man ben Dauphin, als er nach Philippsburg ging, als ihren Ritter bezeichnet, ber ihr Recht an die Pfalz mit dem Schwert vertheidige, und sie meinte später selbst, daß die Erinnerung an sie, die alte Hingebung an ihr Haus, dazu beigetragen habe, daß derselbe in der Pfalz so gut wie keinen Widerstand fand. Aber von Anfang an ahnete sie Unheil. Zum Erstaunen und Mißfallen des Hofes und des Königs verhielt sie sich schweigsam dei der Vertheidigung ihrer Rechte, oder äußerte sich mit Kälte und Besorgniß. Wie mußte sie es empfinden, als die Dinge nun, trotz der Bitte, die sie sur Mannheim und Heidelberg einlegte, eine so entsetzliche Wendung nahmen. Sie betrachtet sich als die Ursache zu dem Ruin ihres Vaterlandes 1), den sie von der Ferne mit durchlebt, als wenn

<sup>1)</sup> Elisabeth Charlotte an die Kurfürstin Sophie, 20. März 1689. "Sollte man mir aber das Leben barüber nehmen wollen, so kann ich doch nicht laffen zu bedauern und zu beweinen, daß ich so zu sagen meines Bater-landes Untergang bin, und über das Alles des Kurfürsten meines Herrn Baters seliger Fürsorge und Mibe auff einmal so über den Hauffen geworfen ju sehen."

ste gegenwärtig wäre: mitten im Schlaf fährt sie auf, und alles stellt sich ihr vor, wie es früher gewesen war, sich unter dem fürsorgenden Auge ihres Vaters erst recht gestaltet hatte, und wie es nunmehr geworden sein mußte, und in welchem Justande sie sich selber befand; in lautem Weinen brachte sie die Nächte zu.

Wenn aber biefe Gewaltsamkeiten bienen follten, Maing ju vertheibigen, so ward ber Awed baburch nicht erreicht. Die beutichen Streitfrafte, welche fich unter bem Bergoge von Lothringen sammelten, wurden durch die Sulfstruppen, welche der Kurfürst von Baiern freiwillig berbeiführte, ftart genug, um jugleich bie Belagerung ber Stadt ju unternehmen, und bie Belagernden por einem Entfat zu iduten. Aus den großen Magazinen von Frankfurt und Coblens ward die Armee ununterbrochen auf das beste vervfleat. Die frangofische Besatung, Die aus mehr als 10,000 Mann bestand, wehrte sich aut: aber noch ebe ber Versuch sie zu entsetzen. zu dem sich Duras eben anschickte, ernstlich gemacht werden konnte, fab fie fich bereite jur Capitulation genöthigt. Indeffen waren Rheinbergen, Kaiserswerth und Bonn burch die brandenburgischen Waffen bezwungen worden. Wie ein Jahrhundert später, so haben schon bamals die Deutschen die Gebiete am mittlern und niedern Rhein, die den Frangofen auf das leichteste in die Sande gerathen waren, mit ungeheuren Anftrengungen wieder eingenommen. oberen Laufe bieles Stromes bagegen konnten fie nichts unternehmen: auch in ben nächsten Jahren richteten fie baselbst nichts aus. Den Frangofen fam es für bie Behauptung ihrer bortigen Stellung febr ju Statten, daß Raiser und Reich einen ansehnlichen Theil ihrer Streitfrafte an der turfischen Grenze verwenden mußten, wo fie schon wieder nicht so entschieden im Vortheil waren.

Indessen aber hatte ber Krieg in den Niederlanden begonnen. Die Berbündeten, durch die spanisch-niederländischen Streitkräfte, benn mittlerweile war auch der Krieg zwischen Spanien und Frankreich ausgebrochen, verstärkt, ersochten im Jahr 1689 Bortheile im Felde und sprengten die französischen Linien dei Gent; im Jahr 1690, auf einem Congreß, der im Haag gehalten ward, faßten sie Absicht, die vornehmste Anstrengung in diesen Gegenden zu machen. Aus den spanischen und holländischen Truppen, sammt den Hannoveranern, sollte ein Heer von 48,000 Mann gebildet werden und unter dem Fürsten von Walbeck vordringen; ein, wie man hoffte, noch stärkeres Heer sollte der Kurfürst von Brandenburg, der selbst mit 20,000 Mann im Felde erscheinen wollte, an der Mosel und

Maas befehligen. Hier ichien es nun zu ben großen Entscheidungen kommen zu muffen.

König Lubwig fand nothwendig, ben besten seiner Generale, ber in den letten Jahren nicht eben in Gnabe gewesen war, ben Berbündeten entgegenzustellen. Es war ber Marschall von Luxems burg, ein Mann, in dem sich, wenn jemals in einem andern, die Leibenschaftlichkeit eines nach Glang und Genug trachtenben Brivatlebens mit einem achten Talent für öffentliche Geschäfte und besonbers für ben Krieg verband. In Baris fturate er fich in ben Strubel ber ehrgeizigen Intriguen, perfonlichen Feinbfeliakeiten. Berftreuungen und Immoralitäten, Die bas Leben ber Gefellschaft ausmachten. ging bon Conbé zu Louvois, von diesem zu den Colberts und den Freunden der Frau von Maintenon über, um fein Glud zu machen. Er ift in jene Brocesse permidelt morben, Die bamals wegen fostematischer Beraiftungen an der Tagesordnung waren, doch hielt man fich überzeugt, daß er fein Berbrechen begangen, sondern fich nur in Besit von Mitteln habe feten wollen, burch die er sich ber Gnabe bes Königs ober auch ber Gunft ber Damen versichern könne 1). Für ehrlich, zuverlässig, uneigennützig galt er nicht, eber für bas Gegentheil. Aber babei gab es im Felbe keinen unternehmenderen Rührer, keinen Officier, ber ibn an persönlicher Tapferkeit übertraf. Bie fich felbst, so gestattete er auch seinen Truppen mehr, als burch die Gesethe erlaubt war. Er hatte nichts gegen ihre Unordnungen, wenn fie nur ibre militärifden Bflichten erfüllten. Debr mit feinem Beispiele als mit seinem Befehle trieb er fie bazu an; fie folgten ihm mit unbedingter hingebung, wie ber gemeine Mann, fo bie vornehmsten Berren; die Bringen von Geblut wünschten unter ihm ju bienen. Diesen Führer nun, ber besonders ben niederländischen Krieg vollkommen verstand, setzte Ludwig XIV ben Berbundeten ent gegen 2), mit dem Auftrag, vor allem die Befestigungen an ber Sambre gegen ihre Anfalle ju behaupten, und fie nur bann angugreifen, wenn er eine gute Gelegenheit bagu febe. Balb boten bie Rögerungen ber Spanier und die Streitigkeiten ber beutschen Fürsten über ben Oberbefehl, bie wieder ermachende Gifersucht zwischen Desterreich und Brandenburg dem Marschall eine solche bar 3). Er

<sup>1)</sup> Spanheim, Relation de la cour de France.

<sup>2)</sup> Beaurain, Histoire militaire de Flandres 18.

<sup>3)</sup> Aus ben Worten Pufenborfs erkennt man bie Streitpunkte: Ostendebatur per summam iniuriam electori impingi quae ab aula Viennensi admissa sunt. (S. 241.)

konnte den Fürsten von Waldeck angreisen, dei Fleurus am 1. Juli, ehe noch die brandenburgischen und spanischen Truppen herbeikamen, in einem Augenblick, wo, im Widerspruch mit Natur und Art der Länder, die Franzosen an Reiterei überlegen waren. Ihr größter Bortheil aber entsprang aus dem Talent des Feldherrn. Die Kriegskundigen der spätern Zeiten haben die Kühnheit und Geschicklichkeit bewundert, mit welcher der Marschall den Fürsten zugleich in seiner ganzen Fronte beschäftigte, und in seinem linken Flügel umging; zumal da die Schlachtordnungen jener Zeit, ohne Divisionen, zu Bewegungen dieser Art an sich nicht vorbereitet waren; der Marschall vollzog sie ohne Verwirrung und mit großem Nachsbruck; Waldeck hat vielleicht ein Drittheil seiner Truppen auf dem Platz gelassen.

Einen für ben ganzen Feldzug entscheibenben Erfolg konnte bieser Sieg nicht hervorbringen, da die Berluste ber holländischen Armee durch die ankommenden Berstärkungen ersetzt wurden, und der Kurfürst von Brandenburg, dessen Oberbefehl erst nach der Schlacht vom kaiserlichen Hofe anerkannt wurde, sich bewogen fand, über die Maas zu kommen, um die Fortschritte der Franzosen in Bradant aufzuhalten. Der Kurfürst hätte es gern zu einer neuen Schlacht gebracht; aber dazu reichten weder Waldecks Vollmachten hin, noch wollten sich auf der andern Seite die Franzosen dahin treiben lassen. Richt einmal eine große Belagerung mochte Luxemburg unternehmen, aus Besorgniß, daß er durch die Uebermacht der verbündeten Heere wider seinen Willen in die Nothwendigkeit zu schlagen gebracht werden könne. Es war ihm genug, daß er dieselben von den Winterquartieren ausschloß, die ihnen am vortbeilbastessen gewesen wären.

Das Uebergewicht, das König Ludwig in diesem Augenblick behauptete, ward durch eine Seeschlacht verstärkt, welche Tourville bei dem Cap Beveziers der vereinigten holländisch englischen Escadre lieferte. Durch geschickte Bewegungen wußten die Franzosen dersselben den Vortheil des Windes abzugewinnen, sie zwischen zwei Feuer zu nehmen, und sie so in die größte Verwirrung zu bringen 1). Die französische Flotte beherrschte hierauf die Meerenge; in Holland befürchtete man eine Landung.

Und auch noch auf einem andern Kriegstheater war König Ludwig glücklich. Bei bem Ausbruch bes Krieges hatte er ber pie-

<sup>1)</sup> Lettre de Villette, 15. Juillet, bei E. Sue, Marine, IV, 374.

montefischen Regierung Bundesgenoffenschaft und eine gemeinschaftlide Unternehmung gegen Mailand angeboten 1). Herroa Victor Amadeus bielt es jedoch und obne Ameifel mit Recht für einen größeren Bortbeil, wenn er fich ber festen Blate, welche bie Franjofen seit ben Zeiten Richelieus an feinen Grenzen ober innerhalb berfelben befaken, bemächtigen konne. Er neigte fich ju ben Berbundeten, die ihm königliche Ehren und ansehnliche Gulfe versprachen. Und welche Aussichten eröffnete es, wenn es ihm gelang, in das fübliche Frankreich vorzubringen, und bie Sympathie ber Sugenotten für die Berbundeten zu erweden. Aber auch bier brachten es die Frangofen zu einer Schlacht, ebe bie Berftarkungen ber feindlichen Streitfräfte alle vereinigt waren, und erfochten einen glanzenden Sieg (bei Staffarba 18. August 1690). Die Brappur ihrer Truppen. besonders ber Infanterie. welche, nachdem fie geschoffen, noch einmal den Degen in die Sand nahm, und in unerschöpflicher Freudigfeit die Gegenwehr der Biemontesen, ihrer spottend, über ben Saufen warf, und die besonnene Rühnheit des Relbherrn, Catinat, wirkten bazu ausammen 2). Und Catinat errang augleich große strategische Erfolge: Savoben, ber Bak von Sufa, Saluggo, fielen in die hande ber Frangosen, im nächsten Jahre Montmelian und Nizza.

Ueberhaupt hatten sie im Jahr 1691 noch allenthalben das Uebergewicht: in den Pyrenäen ward Urgel erobert, die Flotte des Mittelmeers beschoß Barcelona: in den Niederlanden konnte sie wieder zu Belagerungen schreiten. Damals ward Mons eingenommen; im Jahr 1692 erschien Ludwig XIV noch einmal selbst bei der Armee und eroberte Ramur; man hatte Mittel gefunden, hier 150,006 Mann ins Feld zu stellen; Charleroi ward eingeäschert, Furnes erobert, ein Anfall der Verbündeten bei Steenkerke siegerich zurückgewiesen.

Anstrengung aller Kräfte, eingeübte Kriegsordnung, das Feuer der Truppen, die Ruhmliebe der Officiere, und das Talent einiger großen Generale schien den Franzosen die Ueberlegenheit über das gesammte Europa zu sichern.

Erst nunmehr aber erschien ber stärkste Feind mit ungetheilter Kraft auf bem Kampfplay.

<sup>1)</sup> So versichert Biero Benier, Relatione di Francia: avrebbe avuto il duca parte dagli acquisti et altra parte quelli principi italiani, che ci sossero entrati.

<sup>2)</sup> Relation écrite par Catinat sur le champ de bataille. Mémoires de Catinat I. 119.

Bon nicht geringer Bebeutung war es eine Reitlang. ban Ronia Nacob II von Frankreich, wohin er gefloben war, sich nach Frland jurudwandte und bier von ber groken fatholischen Mehrheit ber Einwohner mit Freuden empfangen, von König Ludwig unterstütt, zu einer beinabe allaemeinen Anerkennung gelangte. Gin Augenblick trat ein, in welchem es schien, als werbe fich Schottland biesmal zu Arland ichlagen, und wo die besiegte Bartei in England auf eine aludliche Wiederaufnahme bes Rampfes rechnete. Auch nachdem ber schottische Krieg, wie Ronig Wilhelm sagte, burch ben Tob eines einzigen Mannes, Grafen Liscount Dundee, beendigt worden, bielt ber geringe Erfolg, welchen bie englische und protestantische Armee im Sabre 1689 in Irland batte, Die Geifter in ichwantenber Erwartung 1). König Jacob hatte ein heer von mehr als 30,000 Mann und die besten Städte und Provinzen in Befit: bas englische Seer gablte nicht mehr als 17.000 Mann und war auf einige wenig aunstige Landstriche beschränkt. Niemand ging ju ihm über: es litt trot bes auten Gelbes, mit bem es bezahlte. Mangel an Lebens: mitteln.

So schwer es auch König Wilhelm fiel, gegen ben Bater feiner Gemablin persönlich ins Keld zu geben 2), so mußte er sich boch bagu entschließen: er begab fich im Sommer 1690 nach Irland. Es war ber Streit ber Inseln unter einander, ben er baselbst ausfechten mußte, aber die Seere hatten ein allgemein europäisches Unsehen. Die Sälfte ber englischen Armee bestand aus Ausländern: Die Befehlshaber waren ju zwei Drittheilen Ausländer, alle Brotestanten; eine nicht geringe Anzahl berfelben frangofische Flüchtlinge. Rönig ftand junachst ein Mann jur Seite, ber ben bochften Rang in der frangösischen Armee erlangt, diesen Dienst aber verlaffen hatte, als für die Protestanten keine Stelle mehr in bemfelben war, ber Marichall Schomberg. Rein Underer bat für bas Unternehmen gegen England mehr gethan, sowohl für ben Beschluf, wie für die Ausführung. So waren auch die besten Truppen Jacobs II Frangosen, welche unter dem Duc de Lauzun herbeigekommen waren. "Siehe ba, unfere Berfolger", rief ein Führer der frangofischen Reformirten feinen Leuten zu, als er bes Beerhaufens frangofischer Solbaten, beren Schaaren fie einft in ihrer Beimath bebrängt hatten, ansichtig

<sup>1)</sup> Ronquillo 3. Dec. 1689. Los Irlandeses que estan por el rey Guillermo, muy discontentos, y los del rey Jacob muy animados.

<sup>2)</sup> Burnet, mit bem er bavon fprach, History of his own time, 551.

wurde. Der Gegensat ift ungefähr berselbe, wie in ben Sugenottenichlachten bes fechzehnten Sahrhunderts. bei Jarnac und Moncontour: aber bamals fiegten die Katholifen, an ber Bobne aber, wo dies: mal Wilhelm III und Nacob II zusammentrafen, wurden sie besiegt. Es war am 1. Juli 1690. Wilhelms Bortheil lag barin, baf er eine größere Anzahl wirklich eingeübter Trubben mit sich führte, burch bie er ben zuchtlosen und ehrgeizigen Gren überlegen war, und daß er zum Angriff schritt, als Jacob bereits angefangen batte, Borkehrungen zu seinem Rückzug zu treffen. Schombera blieb in ber Schlacht, aber die Sache, die er verfochten hatte, behielt ben Blat; und biefer Sieg gab nun nicht nur ber protestantischen Bartei ihr Uebergewicht in Frland jurud, sondern seine Wirfung erstreckte fich weit über die ordnaistisch-irischen Interessen hinaus; die Tapferfeit und das Glud König Wilhelms erneuerte seine Reputation; die Sollander und Englander ichloffen fich wieder enger ausammen; die allgemeinen Angelegenheiten Europas konnten mit größerer Rube und Theilnahme ins Auge gefant werden.

Das Jahr 1691 gehörte noch dazu, um den Sieg in Irland volksommener zu befestigen. Ein Holländer, van Ginkel, und ein französischer Flüchtling, Rouvigny, thaten das Beste bei der Herzitellung der englischen Herschaft; der Erste erwarb sich dabei den Titel eines Carl von Athlone, welchen Ort er mit großer Anstrengung eroberte, der Andere den eines Lord Gallwah; er hatte in der Schlacht, in deren Folge dieser Ort siel, vorzüglich zum Siege beigetragen. An der Spize der Irländer stand ein französischer General, St. Ruth, der deshalb gewählt worden war, weil er sich als einen großen Gegner der Protestanten gezeigt hatte, und man die Meinung hegte, er werde um dieses Ruses willen den Irländern willsommen sein. Er siel in der Schlacht, welcher Rouvignh sein Emporsommen verdankte.

War nun aber auch Frland verloren, — burch die Capitulation von Limerik ward der Krieg so gut wie beendigt, — so gab Jacob II darum die Hoffnung auf seine Wiederherstellung nicht aus; denn auch lein Gegner ward allmählich in innere Streitigkeiten verwickelt, welche ihm die Gemüther entfremdeten. Schon meinten Manche, bei der Zurücksührung Jacobs II noch größere constitutionelle Freiheiten zu erlangen, als Wilhelm zu bewilligen für rathsam hielt: Andere wurden durch dessen kirchliche Haltung nicht befriedigt. Es kam ein Augenblick, wo Jacob II der anglicanischen Kirche, der Katholiken in Frland, der Preschterianer in Schottland zugleich sicher zu sein

meinte: einige ber mächtigften Oberhäupter, unter ihnen solche, Die ju feiner Beriggung bas Meifte beigetragen, traten in gebeime Berbindung mit ihm. Er gab ber Hoffnung Raum, daß bei ber ersten Gelegenheit die Landmacht in ben Riederlanden, und die Flotte, bie im Canal freuzte, zu ihm übergeben, eine Landung ihn auf seinen Thron wieder jurudführen werde. Ludwig XIV scheint biefe Erwartungen getheilt zu haben. Er ertheilte seinem Abmiral Tourville ben bestimmten Befehl, eine Schlacht anzunehmen, wo er bie Reinde treffe, mogen fie nun so ftart fein, wie fie immer wollen 1). Die vereinigte hollandisch englische Flotte aber war in der That die stärkste, welche noch je auf bem Ocean gesehen worden und vollkommen zuverlässig. Manche zweifelhafte Befehlshaber batte Bilbelm noch au rechter Zeit entfernt; andere hielt bas Befühl ber Ehre in Bflicht. Abmiral Ruffel, ber mit Jacob in Verbindung stand, ließ benselben boch wissen, wurde es zu einem Rusammen: treffen zwischen beiden Alotten kommen, so wurde er als Officier und Engländer fechten, er wurde felbit auf ben Ronig fcbiefen laffen, wenn er ihn auf bem Ded eines frangofischen Schiffes erblicte.

Die Flotten trafen an der Bai von La Hogue zusammen (gegen Ende Mai 1692): ihr Streit nahm einen entscheidenden Ausgang. Als die Franzosen die Uebermacht ihrer Feinde inne wurden, wollten sie zurückgehen, hiebei aber erlitten sie eine vollkommene Niederlage. Zwölf ihrer Schiffe wurden unter den Augen des Abmirals, welcher der Sache nicht mehr helfen konnte, verbrannt, im Angesicht des Königs Jacob selbst, der an die Kuste gekommen war 2).

Ein Seetreffen, wie die Schlacht von Lepanto, durch welches das Uebergewicht von der einen auf die andere Seite überging. Die Franzosen, wie sie damals waren, hätten wahrscheinlich die Engländer allein, oder die Holländer allein mit Glück bekämpsen können, aber der vereinigten Macht beider Nationen zu widerstehen waren sie nicht fähig.

Noch war ihre Uebermacht zu Lande unbezweifelt: im Jahr 1693 wurde auch diese erschüttert.

Von ben beiben Armeen, welche die Franzosen in den Niederlanden aufstellten, sollte die eine, unter Boufflers, an der Maas vorschreitend, Lüttich angreifen; die andere unter Luxemburg diesen

<sup>1)</sup> Relation de Villette in ben Mém. de Villette, 136.

<sup>2)</sup> Relation du combat naval donné le 29. Mai 1692 bei E. Sue V, 78.

Anfall burch schützende Bewegungen beden. Lubwig XIV feste fich selbst an die Spite ber erften, wie er zu thun pfleate, wenn er eine Unternehmung für unfehlbar bielt. Aber ba feine Mittel burch bie Anstrenaungen und Berlufte bes vorigen Jahres start erschöpft waren, konnte er diesmal nicht so zeitig wie er pflegte, sondern erst Anfang Juni im Kelbe erscheinen. König Wilhelm batte Reit bebalten, feine Ruftungen zu vollenben, und nicht nur die Befatung von Lüttich verstärft, die benachbarten Restungen in auten Stand gesett, sondern auch in der Nähe von Löwen eine Stellung genommen, von welcher aus er den Belagerern von Lüttich fehr beidwerlich hatte werben können. Indem die Frangofen gegen biefe Stellung beranrudten, ichien es ihre boftimmte Absicht zu fein, ibn aus berfelben beraustuwerfen. Aber fie war von 100 Stud Gefout vertheidigt: Die Armee Wilhelms gablte 40,000 Mann gu Ruf. 20,000 Mann au Pferd 1). Gegen eine folde Macht angugeben trug Ludwig XIV boch Bebenken. In einem Kriegsrath, ber au Gemblours gehalten ward, wurde erwogen, daß ein Angriff auf Lüttich unter biefen Umftanben nicht rathfam fei; bor ber Starte ber feindlichen Streitfrafte gurudweichend, beaab er fich unverrichteter Dinge nach Berfailles jurud 2).

Ein Grund für diesen Entschluß lag auch darin, daß es möglich schien, durch die Verstärfung der Rheinarmee, die eben damals beidelberg wieder besetzte, einen großen Erfolg in Deutschland zu
erkämpfen. Der Dauphin begab sich mit einem Drittheil des niederländischen Heeres an den Oberrhein; er hoffte sich des fränkischen
und schwäbischen Kreises zu bemächtigen und die deutschen Fürsten
zu einem Frieden in französischem Sinne zu nöthigen. Aber man
hatte diesmal auch hier ein volles Bewußtsein von der Bedeutung
des Augenblicks. Markgraf Ludwig von Baden, der auf Bitten
des schwäbischen Kreises mit dem Oberbesehl betraut worden war,
erklärte dem Kursürsten von Sachsen, auf bessen Hilfe alles ankam,
daß er ihm diesen Borrang abtreten und unter ihm dienen wolle;
die Lage sei so gefährlich, daß er sich ohne Weigerung als gemeiner

<sup>1)</sup> Raiph, History of William III. T. II, 438.

<sup>2)</sup> Beaurain, Campagne de Flandre, 1693, 10 hat eine wenn gleich nicht ganz offene Mittheilung über biesen Kriegsrath. Das Erstaunen, welches bie Abreise bes Königs, beren Motive man nicht kannte, hervorrief, spiegelt sich in ber Erzählung von St. Simon I, 98, die bann überall wiederholt worden ift.

Solbat einstellen würde. Noch zur rechten Zeit trafen die sächsischen Truppen und die übrigen Reichsvölker bei ihm ein, voll von Begierde, sich mit dem Feinde im offenen Felde zu messen; aber der Markgraf hatte sich vorgenommen, denselben, wie man sagte, mit Hade und Spaten zu besiegen, nicht mit dem Schwert. Als die französischen Feldherrn die Stärke der deutschen Verschanzungen wahrenahmen, verzweiselten sie, dieselben zu überwältigen: sie ließen die Faschinen liegen, mit denen sie Gräben auszusüllen gedacht batten 1).

Wohl blieben die Franzosen auch dann noch die stärkeren im Feld; auf dem rechten Rheinuser trieben sie drückende Contributionen ein, namentlich im Würtembergischen; in den Niederlanden verlor König Wilhelm die Schlacht von Neerwinden gegen den Marschall von Luxemburg; aber bedeutende Folgen knüpften sich hieran nicht; bei den Unternehmungen, auf die es der französischen Kriegsmacht eigentlich ankam, hatte sie einen unüberwindlichen Widerstand gefunden.

Und weiter brachten sie es auch im Jahre 1694 nicht. Eine beabsichtigte Invasion in Deutschland brach sich abermals an der festen Stellung des Markgrafen in Heilbronn; in den Niederlanden ließen es die französischen Truppen ihr vornehmstes Bestreben sein, die Linien die sie an der Schelde und Lys zur Deckung ihrer weiteren Besitzungen gezogen hatten, zu schützen, und den Feind durch die Bedrohung von Lüttich und Mastricht in Athem zu halten. Ihre glänzendste Handlung in dem Feldzug war eine rasche Bewegung der Armee, durch welche sie einem Anfall der Berbündeten bei der Brücke von Spierre zuvorkam, der König hat ihr für ihren hier bewiesenen Eiser in einem besondern Schreiben gedankt.

Doppelt empfindlich war unter den schwieriger werdenden Umständen der Berlust des Feldherrn, der bisher am meisten den Ruf der Ueberlegenheit der französischen Waffen aufrecht gehalten hatte, des Marschalls von Luxemburg. Aurz vor seinem Tod (Anfang 1695) hat er den König aufmerksam gemacht, daß er von Jahr zu Jahr Fortschritte in der feindlichen Armee bemerkt habe, und ihre militärische Trefslichkeit täglich zunehme.

An einer andern Stelle entwickelte biefer Krieg schon eine Gefahr für Frankreich selbst.

<sup>1)</sup> Wagner, Vita Leopoldi, II, 253. &gl. Relationis historicae autumnalis continuatio. 1693. 75.

Kür sich allein nicht furchtbar, wurde boch ber Bergog von Savoben burch die allgemeine Combination, welcher er fich anschlok. ju tapferem Wiberstand und fühnem Angriff fähig. Im Jahr 1691 pertheidigten ihm hauptfächlich beutsche Truppen und ein Bataillon frangösischer Flüchtlinge unter St. Julien aus ber Dauphine bie Kestung Coni gegen einen febr ernsten Anfall. 3m 3ahr 1692 gelang es ibm, mit ber Sulfe, welche bie Verbundeten ibm leifteten, ben Balbenfern seiner Gebirge, die er nun nicht mehr verfolgen burfte, und ben frangösischen Flüchtlingen, die sich in großer Anzahl bei ibm eingefunden — ber junge Schomberg führte einen stattlichen Beerhaufen, ber aus lauter Protestanten bestand, Balbenfern und hugenotten, - im sublichen Frankreich einzubringen; er nahm Embrun durch eine Art von Belagerung unter der Leitung seines Betters. bes Bringen Gugen.

Was man allgemein erwartet hatte, daß die Reformirten des süblichen Frankreich sich bei diesem Anlaß erheben würden, geschah nicht; sie waren indessen vollends entwassnet worden: und wie hätten sie Zutrauen zu dem Führer fassen sollen, der früher selbst die härzteste Verfolgung über die Glaubensgenossen hatte ergehen lassen. Aber es war schon etwas, daß die französische Grenze überschritten, und das, was am Rhein geschehen war, hier an den Alpen durch Repressalien erwiedert wurde.

Im Jahr 1693 fühlte sich ber Herzog stark genug, die wichtigke militärische Position der Franzosen in diesen Gegenden, die Feste von Pinerolo, zu belagern; er schickte sich eben an, es zu bombardiren 1), als sich Catinat gegen ihn erhob und ihn bei Marsaglia aus dem Felde schlug. Ein Ereignis von Bedeutung, in so sern dadurch die bedrohte Festung entsett wurde; andere Folgen, welche selbst Ludwig XIV sich davon versprach, traten nicht ein. Auch im Jahr 1694 hielt sich der tapfere und einsüchtige französische Feldherr nur in der Defensive. Man urtheilte, daß er auch dadurch schon etwas Außerordentliches leiste, da zur Behauptung einer Stellung, wie er sie einnehme, eigentlich der Besit von Coni und Turin gehört haben würde.

Entschiedneren Succes hatten die Franzosen in Catalonien; sie sprengten die spanischen Berschanzungen am Ter, nahmen Girona und Palamos, und konnten daran denken, ihre alten Absichten auf Barcelona auszuführen; alle Berichte des Ansührers, Herzog von

<sup>1)</sup> Lettre de Catinat au roi 19. Sept. 1693. Mém. de Catinat II, 193.

Noailles, erwedten diese Hoffnung. Hier aber leistete ihm nicht allein bie kleine spanische Armee, die noch im Felde war, und die Besestigung des Plates Widerstand; das Entscheidende lag darin, daß der Sieger von La Hogue, Russel, mit einer starken Escadre im Mittelmeer erschien und Tourville, der jene Unternehmung unterstützen sollte, nöthigte, sich nach Toulon zurückzuziehen, so daß Barcelona unerobert blieb.

Indessen beherrschte eine andere englische Escadre die Küsten des Oceans. Dieppe und Gravelingen wurde in Asche gelegt, Havre de Grace größtentheils ruinirt. Wie dann, wenn es den Engländern gelang, womit sie unaufhörlich umgingen, eine Landung an der einen oder der andern Küste zu vollziehen?

Man kann die letzten Monate des Jahres 1694 und die ersten von 1695 als die Spoche einer allgemeinen Wendung in den großen Machtverhältnissen ansehen. In den Franzosen regte sich eine Ahnung davon, daß die seindlichen Kräfte, die sie aufgeregt hatten, ihnen zu stark sein würden. Der venetianische Gesandte, der damals nach Frankreich kam, fand die Nation voll von Unmuth, daß sie auf ein System der Vertheidigung zurückgebracht sei 1).

<sup>1)</sup> Acerbo è il senso di questa natione, d'haver dovuto in questo anno convertir per l'inegualità delle forze la gloria delle passate azioni nella necessità della difesa. (Dispaccio d'Erizzo 1. Oct. 1694.)

## Biertes Capitel.

## Spätere Kriegsjahre. Friede von Ryfwif.

Auch andere Motive für eine Beränderung der bisherigen Politik waren eingetreten.

Inmitten bes Kampfes, noch ebe er sich so gefährlich anließ, war der vornehmfte Urheber beffelben, der Repräsentant der Tendengen der Eroberung und Gewalt, Louvois, gestorben (16. Juli 1691). Sein Tob hat bom ersten Augenblick an viel zu reden gegeben. Der benetianische Gesandte erzählt, König Ludwig unzufrieden mit ber Aufbebung der Belagerung von Coni, und überhaupt verstimmt da= rüber, daß es jum Kriege mit Biemont gefommen war, habe bem Minister die Schuld babon beigemessen; benn ber Ausbruch ber Arrungen rühre hauptfächlich daher, daß Louvois, ber das febr einträgliche Amt eines Obervostmeisters bekleibete, eine von dem Bergog unabhängige Bost in Turin einzurichten versucht habe. Louvois, so lautet biese Nachricht weiter, hierdurch gefrankt, habe um seine Ent= laffung gebeten, ber König, in zornigem Unmuth, biefelbe verweigert, und Frau von Maintenon bem Minister gesagt, es bleibe ihm nur bie Bahl zwischen fortbauernbem Dienst und ber Baftille 1). Damit trifft die Tradition der meisten Memoiren zusammen, in denen man wissen will, Louvois habe gefürchtet, in die Bastille gesett zu werben; man habe ihn, im Vorgefühl feiner Unangbe, in tiefen Gebanfen, mit fich selbst rebend, herumgehen sehen. Louvois war vor

<sup>1)</sup> Piero Benier, Relatione di Francia, 1696. Er schreibt bas Ereigniß bem estremo cordoglio, bas er empsunben habe, zu, prevenendo il tributo della natura l'infermità della sorte, che li soprastava.

b. Rante's Berte XI.

Kurzem aus dem Bade zurückgekommen, und Jedermann beglückwünschte ihn über sein gutes Aussehen. An jenem 16. Juli, als
er eben mit dem Könige gearbeitet hatte, begegnete er der Herzogin
von Orleans und war kaum abzuhalten, dieser das Geleit nach ihrer
Bohnung zu geben: als er in der seinen ankam, eine Biertelstunde
darauf, ward er vom Tode überrascht. Die Herzogin und viele
Andere glaubten, er sei vergistet worden; Frau von Maintenon, die
mit ihm allerdings nicht gut stand, durch einige misliedige Worte,
welche er gegen den König hatte sallen lassen, gereizt, habe daran
wenigstens einen indirecten Antheil gehabt; man nannte den Arzt,
der ihn, um sich bei ihr in Gunst zu setzen, vergistet haben werde.
So mancherlei Bergistungen in dieser Epoche auch vorgesommen sein
mögen, das Wahrscheinlichere bleibt immer, daß ein apoplektischer
Zusall diesem durch heftige Bewegungen des Leibes und der Seele
erschütterten Leben plötzlich ein Ende machte.

Mit diesem Todessall aber trat eine Beränderung in dem Ministerium ein, welche als eine Modification des Systems angesehen werden konnte. Zwei Männer wurden in das Conseil aufgenommen, deren Bahl eine stillschweigende Verdammung der disher befolgten Grundsäte in sich schloß 1): jener Pomponne, der in dem Augenblick hatte ausscheiden müssen, als die aggressiven Richtungen in der Verwaltung die Oberhand bekamen, und der Vorsteher des Finanzrathes, Beauwilliers, der durch reine Sitten, Gelassenheit und Leutseligkeit sich die allgemeine Hochachtung erwarb.

Einen Nachfolger von Louvois in bessen Beise wollte Ludwig XIV nicht. Wohl ging das Kriegsministerium an den Sohn des Berstorbenen, Barbezieux, nach dem Rechte der Anwartschaft, das er besaß, über; aber mehr die Ausführung, als die Leitung der Geschäfte siel ihm anheim.

Der wirksamste unter ben bamaligen Ministern war Pontchartrain, welcher die Controle der Finanzen mit dem Ministerium der Marine vereinigte, wie einst der ältere Colbert. Seine Erscheinung fündigte einen Mann von Geist an; und nicht allein im gesellschafts lichen Leben, sondern auch in den Geschäften bestätigte er diesen Eindruck, die Raschheit seines Blides, und die Unumwundenheit seiner Entscheidungen gesielen der Welt; aber balb fand man, daß er von

<sup>1)</sup> Benier: volendovi dare al mondo una muta accusa, che tutte le violenze procedevano del defunto ministro, et che all' avvenire subintrarebbe la moderazione e pacatezza.

ber Marine nichts Rechtes verstehe, und in den Finanzen nicht selten entscheibe, ehe er untersucht habe. Ein Colbert war er bei weitem nicht.

Und boch batte er fast eine noch schwerere Stellung. Denn auch biefer Rrieg erforberte in ben ersten Jahren 60 Millionen, in ben späteren noch eine bobere Summe an aukerorbentlichen Aufwendungen: bie Sulfsquellen aber waren um vieles burftiger, als fruber. Bie viel baares Gelb hatten bie geflüchteten Brotestanten aus bem Lande mitmeageführt; aber noch mehr hatte es zu bedeuten, bak eine Anzahl Manufakturen, welche früher Frankreich allein angehörten. in Holland. England. Deutschland, und wo fonft die Klüchtlinge Aufnahme gefunden batten, entstanden waren, und ben Bertrieb ber frangofischen schwächten. Auch sonft erlitt ber Bandel in Diesem Kriege aroffen Abbruch. Die icon zu einer gewiffen Bluthe emporgefommene Riederlaffung ju Bonbichery ward von ben Sollandern befett; um St. Chriftoph und St. Euftachius fampften bie Frangofen unglücklich mit ben Englandern: am empfindlichsten aber mar bas Sandelsverbot. bas in Spanien gegen sie erging, und bas ihren Berkehr mit Gubamerika betraf: Taufende von Webestühlen zu Lyon und Tours ftanden ftill 1). Die nordweftlichen Ruftenlande verloren burch ben nodenben Salzbandel, ber seine Richtung nach Bortugal nahm. Richt geringen Nachtheil brachte Die lange Dauer Des Türkenkriegs und bas Unwefen der überhandnehmenden Corfaren. Wenn man Ausfuhr und Ginfuhr ber gebrägten Metalle verglich, fo belief fich bie erstere um vieles höher; ber Ankauf fremder Bferde, - benn bie einbeimischen Geftüte wollten trot aller Regierungsanftalten nicht gebeiben, - kostete allein bes Jahres 8 Millionen. Borgenommene Münzberanderungen hatten, zumal ba fie fich wiederholten, ben idlecteiten Erfola. Und da weder neue Auflagen, noch Aemter= creationen, ober Donative ber Geistlichkeit, ber Stäbte, ber Brovinzialstände hinreichten, ben Bedarf bes Momentes zu beden, fo mußte man zu neuen Anleihen schreiten. Bon ben zur Grundlage berfelben bestimmten Fonds tam jeboch bie erwartete Summe bei weitem nicht auf 2); die Renten bes Sotel de Bille fielen um 20 Brocent. Man

<sup>1)</sup> B. Benier: Le prese de corsari, la proibizione in Spagna, la mancanza del danaro hanno illanguidito il corso del commercio.

<sup>2)</sup> Benier erwähnt l'annua gravosa corrisponsione di 30 milioni de lire, del capitale del qual è debitore la corona per metà prima di

entschloß sich zu mancherlei Beschränkungen im Haushalt und ben Gnabenbezeugungen bes Königs; — auch die Hosseute murrten zuweilen darüber; — aber wie wenig ward damit gewonnen. Die Lieseranten der Armee-Bedürfnisse konnten nicht mehr vollständig bezahlt werden: die Folge davon war, daß die Soldaten schlechteres Brod bekamen.

Wurde es unter biesen Umständen nothwendig, auf den Abschluß bes Friedens zu benten, so bot auch bieser fast unübersteigliche Schwierigkeiten bar.

Ludwig XIV beschieb sich selbst, daß an die Durchführung von Absichten, wie sie im Jahre 1688 gesaßt worden waren, nicht mehr zu benken sei. Schon da kam er davon zurück, als er den Dauphin im Jahre 1693 nach Deutschland gehen ließ. Er war damals bereit, einen Theil der Reunionen herauszugeben, den Herzog von Lothringen herzustellen, seinen Anspruch auf die Pfalz sallen zu lassen, wenn ihm nur die Stadt Straßburg abgetreten werde. Gegen Ende des Jahres 1694 gab ein Bevollmächtigter Ludwigs XIV auf einer Zusammenkunst mit einem der Vertrauten des Königs Wilhelm, Opstoeld, in Bezug auf den allgemeinen Frieden ziemlich eingehende Erklärungen: aber er bestand darauf, daß Straßburg und Luxemburg der französsischen Krone verbleiben sollten. Für dieses bot er eine Entschädigung an, die er namhaft machte; sür das erste ließ er eine solche hoffen.

Auch auf Seiten der Verbündeten standen die Dinge nicht so vortheilhaft, daß sie ohne Wanken an ihren ursprünglichen Absichten sestigehalten hätten. Die Herstellung des Zustandes, wie er im phrenäischen Frieden bestimmt worden war, gaben sie auf; denn die Spanier, welche darauf hauptsächlich drangen, leisteten viel zu wenig als daß man so viel Rücksicht auf ihre besonderen Wünsche und Ansichten hätte nehmen mögen. Aber dabei beharrten doch die Bevollmächtigten des Kaisers und der beiden Seemächte, die im Haag beisammen waren, daß man auf die Bestimmungen des westphälischen und des nimwegischen Friedens zurücksommen müsse. Noch hielten sie dafür, daß Luzemburg für die Niederlande, Straßburg für die Sicherheit und Integrität von Deutschland unentbehrlich sei; sie wiesen die Eröffnungen der Franzosen zurück.

Bornehmlich um dieser beiden großen Plate willen mußte also

questa guerra, per l'altra che asciende a 300 milioni dopo il principio d'essa.

der Krieg wieder aufgenommen werden: Ludwig XIV entschloft sich baju, obaleich die gewohnten Mittel nicht mehr dazu binreichten: aber ber Rwed felbit, für ben er fechten ju muffen glaubte, bericaffte ibm neue Sulfsquellen. Wir wiffen, wie febr er babon überzeugt mar, baf er biefer Bollmerte zur militarischen Sicherheit feines Reiches bedürfe. Er stellte ber Nation vor, in welcher Gefahr fie sein wurde, wenn Raifer und Reich nach beendigtem Türkenfriege fich ju einem Angriff auf Frankreich entschlöffen, und bann bas Land ohne biefelben fanden. Und ber Untheil', ben er baburch wenigstens bei ben höheren Rlaffen erwedte, war fo groß, bak er es magen tonnte, eine neue birekte Auflage zu forbern, welche ihnen haupt= fächlich jur Last fallen mußte, Die Capitation, eine Ginkommensteuer in febr ausgebehntem Mafftabe. Im Januar 1695 warb bas Ebict darüber in das Barlament gebracht, und die Erwägung der Rothwendigkeit erstickte jeden Widerspruch; nur mußte das Bersprechen binzugefügt werden, die Umlage nicht über ben Krieg binaus zu berlängern: auf diese Bedingung, fagte ber erfte Brafibent, wollen wir bas Ebict annehmen, unfer Blut und unfere Kinder, unfer Sab und But gehören bem Könige 1). Ein ropalistisch patriotischer Enthusias: mus ergriff noch einmal die Gemüther. Ein Jeder beeilte fich, die Summe, auf welche er geschätt war, unverzüglich ju gahlen; ber Ronig nannte bie, welche fich hiebei hervorthaten, bes Abends in feiner Gefellichaft, was benn bagu biente, ben Wetteifer bafür ju beleben. Bald darauf bewilligte der versammelte Clerus dem König auf das erste Wort, das er darüber an benfelben richtete. 10 Mil= lionen Libres. Deffen Beweggrund war, daß ber Ruhm bes Königs maleich ber Religion angehöre, und daß ber König bisber von den ibm geschehenen Bewilligungen einen beiligen Gebrauch gemacht habe. In biefem Sinne brudte man fich auf allen Rangeln, auf ben Rathebern ber Sorbonne aus 2). Die Fremben können ihr Erstaunen

<sup>1)</sup> Nach bem Dispaccio d'Erizzo 28. Jan. 1695 warb bas Bersprechen nur münblich ausgebrückt. Der erste Prösibent fügte bann jenen Worten hinzu: riceviamo sopra di noi il presente gravissimo peso con patto e conditione espressa, che finira col periodo della guerra, ma così desideriamo che sia distintamente esposto nella dichiarazione hora letta; la quale con tale articolo e non altrimente s'intende da noi verisicata. So besabl alsbann ber König. In questa maniera terminato il gran affare della capitazione, si risvegliano le solite massime di generosità et di predominio nel ministero.

<sup>2)</sup> Erizzo 4. Febr. Gli oracoli della Sorbonna, gli argumenti delle catedre et de pulpiti non insegnano che obedienza e devotione a popoli.

nicht bergen, daß hier zu Lande die Monarchie auch die Klöfter besherrsche, überhaupt jeder Wille dem König unterworfen sei.

Ludwig XIV fühlte sich bamals bewogen, mit den Prinzen von Geblüt, die, ohne dazu verpflichtet zu sein, bei den außerordentlichen Anstrengungen mit ihrem Beispiele vorangegangen waren, den Plan bes künftigen Feldzuges zu besprechen.

Der vornehmste Gedanke war und blieb. Frankreich eben nur auf allen Seiten zu vertheibigen. Dazu wurden bie Ruften allenthalben in Stand gefett, und mit leichten Sahrzeugen verfeben. Gin heer von 100,000 Mann ward unter bem Maricall Villerop nach ben Niederlanden geschickt, wo ber ftartste Angriff ber Verbundeten zu erwarten war, mit bem Befehl jedoch, es niemals auf eine eigent: liche Schlacht ankommen zu laffen 1). Zweimal traf Villeron mit ber Macht ber Berbundeten ausammen, und es hätte bei ihm geftanben, eine Saubtschlacht anzunehmen. — beibe Male wich er in dem letten Moment gurud. Er verbinderte nicht, daß Wilhelm III und Coeborn, allerdings vielleicht die beiden größten Talente für den Landfrieg, welche Holland hervorgebracht hat, die jest durch eine fonderbare Berflechtung ber Dinge babin gelangt maren, Die Kraft von England und Norddeutschland in den Kampf gegen Frankreich zu führen, — Namur wieder eroberten. Man hat bies immer für die größte militärische That Wilhelms III gehalten. Sehr ernftlich waren inbeffen bie frangofischen Ruften bedrobt worden. Lord Ruffel batte in dem Golf von Lyon und dem liqurischen Meere, an der catalonischen Ruste, lange gefreuzt; als er endlich vor Toulon erschien, unternahm er doch nichts Entscheidenbes. Lord Berkeley bombarbirte St. Malo und Dünkirchen, ohne biesen Städten einen bedeutenden Schaben ju thun. Um sich ju rachen, ließ Ludwig XIV Bruffel bombardiren. Er vermochte nicht mehr eine große Flotte in See zu schicken, aber feine Caper brachten bem englisch-hollanbischen Sandel Die schwerften Berlufte bei. Es war die Zeit der Jean Bart und Gouah: Trouin, bie fich auf allen Meeren furchtbar machten.

So stand es, als Carl XI von Schweben im Anfang des Jahres 1696 vermittelnde Unterhandlungen übernahm; aber nie werden Vermittelungen etwas vermögen, wenn nicht bereits ein entscheidendes Uebergewicht des einen über den andern Theil zu Tage gefommen ist. König Ludwig XIV sprach von einem Aequivalent, das

<sup>1)</sup> Di non tentare la fortuna se non con piccoli partiti, wie es Erizzo ausbriictt.

er für Luxemburg und Straßburg zu geben bereit sei: aber welches Aequivalent ließ sich finden, um Die zu befriedigen, denen der Berzluft dieser Plätze angemuthet wurde? — Wollte er zum Frieden gezlangen, so mußte er einen andern Weg betreten.

Auch diplomatische Negotiationen sind eine Art von Kriegsührung; sie fordern wenigstens eben so viel Einheit des Gedankens und Entschlossenheit. Um den übrigen Feinden begegnen zu können, beschloß Ludwig, sich von Einem freie Hand zu verschaffen: er trat mit dem Herzog von Sabohen in Unterhandlung. So enge sich dieser Fürst auch den Verbündeten anschloß, so hatte er sich doch niemals vollstommen von Frankreich losgesagt; vielmehr in dem Augenblick, daß er seine Waffen in das französsische Gebiet trug, hat er doch auch einen seiner höheren Beamten, der sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beamten, der sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner höheren, der sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner höheren Beamten, der sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner höheren Beamten, der sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner sich Vineren Berne sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner sich als Bauer verkleiden mußte, nach Vineren Beiner sich Vineren Berne sich Vineren Berne sich Vineren Berne sich von Burgund, in Antrag zu bringen. Denn an der einen ober der andern Partei lag ihm nichts; es fam ihm nur darauf an, in ihrem Kampfe seine volle Selbständigkeit wieder zu erlangen. Ludwig XIV ließ sich jeht bereit sinden, ihm hierbei von seiner Seite entgegenzukommen.

Wir erinnern uns, was ehemals Richelieu es sich hatte kosten lassen, um sich ber Plätze Casale und Lincrolo zu bemeistern; wie sein Einfluß auf Italien ihm von dem Besitz derselben abzuhängen schien. Jetzt entschloß sich der König, dem Herzog von Savohen die beiden Festen zu überlassen. Noch im Jahr 1695 ward Casale demzelben überliefert: unter dem Schein einer Belagerung, denn es kam darauf an, daß es nicht den Kaiserlichen in die Hand geriethe; die stanzössische Besatung blieb so lange darin, die der Platz geschleift wurde; hieraus nach langen Unterhandlungen, die vom November 1695 die in den Mai 1696 dauerten, auch Pinerolo 1). Fürwahr nicht gering war der Preis, den Ludwig XIV für die neue Berbindung bewilligte. Für die große Machtstellung Frankreichs in Europa lag darin ein offenbarer Berlust, ein bedeutender Rückschritt.

Glückliche Vorzeichen für die Zukunft von Frankreich kann man die nicht nennen, unter denen die Prinzessin von Savohen, deren Bermählung mit seinem Enkel Ludwig XIV annahm, nach Frankreich kam und die She verabredet wurde, aus welcher Ludwig XV entsprungen ist.

Aber das war nun einmal die Lage ber Dinge, daß sich biefer

<sup>1)</sup> Mémoires de Tessé I, 69.

Berlust, da er unter den Formen der Stre vollzogen werden konnte, als das leichtere Uebel darstellte. Denn sonst würde gerade von dieser Seite, da die Berbündeten, im Berein mit dem Herzog, einen neuen Bersuch auf das sübliche Frankreich zu machen sich vorgenommen hatten, eine große Gefahr zu bestehen gewesen sein. Nun aber brauchte man hier nichts zu fürchten; der Kaiser und die Spanier, durch die Richtung, welche er in Berbindung mit den Franzosen gegen Mailand nahm, bedroht, sahen sich genöthigt, einen Wassenstüllstand für Italien abzuschließen. Ludwig konnte seine, dadurch frei gewordenen Streitkräfte nach Flandern und Catalonien werfen.

Zur Seite von Boufflers und Villeron, welche die Kriegführung in Flandern leiteten, trat im Jahr 1697 Marschall Catinat daselbst mit einem dritten Heere auf, um die Belagerung von Ath zu unternehmen: die französische Armee war in den beiden Provinzen stärker als die der Verbündeten. Nicht als ob es die Absicht Ludwigs XIV gewesen wäre, das Glück der Wassen noch einmal im Ganzen und Großen herauszusordern: seine starke Ausstellung sollte ihm nur den Frieden verschaffen, über den nun bereits mit einiger Aussicht auf Erfola unterhandelt wurde.

Unter dem Eindrucke des Abfalls von Savohen und der dadurch verdoppelten Schwierigkeiten der Kriegführung hatte sich zuerst König Wilhelm, dann nach seinem Beispiele die Republik Holland bewegen lassen, die Mediation von Schweden anzunehmen, endlich hatte auch der Kaiser, wiewohl nicht ohne langes Widerstreben, denn die Präliminarien, welche die Franzosen aufstellten, schienen ihm bei weitem nicht genügend, eingewilligt. Ursprünglich herrschte die Absicht vor den Friedenscongreß in dem Haag zu halten. Aber der Kaiser sürchtete von dem unmittelbaren Verkehr der französischen Gesandten mit den Mitgliedern der holländischen Regierung einen nachtheiligen Einfluß für seine Sache; man traf die Auskunft, daß die Franzosen in Delft, wo sie bereits angekommen waren, die übrigen Bevollmächtigten im Haag bleiben, und die Verhandlungen auf einem zwischen beiden bei Ryßwif gelegenen Schloß des Königs Wilhelm, gepflogen werden sollten 1).

Es war Nieuwburg, ein von Friedrich heinrich von Dranien

<sup>1)</sup> Rach Wagner Vita Leopoldi II, 403 hätte ber Gesanbte von Savopen, ber als zu keiner ber beiben Parteien gehörig, weber nach Delft noch nach bem Haag gehen wollte und in Ryfwit blieb, ben Anlag bazu gegeben. Die geeignete Lage veranlaßte bie Wahl bes Ortes fast zufällig. Die erste gesheime Conferenz ist bort im Gasthofe gehalben worben, bann setzte man bas Schloß in Stand.

bei Rhswif mit einer gewissen Pracht angelegtes, von Gerard Hontshorft, dem Gherardo delle Rotti, mit Werken seiner Hand geschmucktes, von Gärten und Laubgängen umgebenes, mit passenden Räumen versehenes, großes Landbaus.

· hier nun ward ber europäische Congrek am 9. Mai 1697 er: öffnet: in den strengen Formen des Jahrhunderts, das den Gegen: fat ber politischen Stellungen in ber schroffen Saltung ber Berfonlichkeiten auszuprägen liebte. Ueber ben Canal, ber bie Anlage umschloß, waren brei Brücken gelegt, die burch brei verschiedene Eingange nach bem inneren Gehöfte führten. Un jenem Tage halb vier Uhr Nachmittags fab man nun ben Mediator. Baron Lilienroth. über die mittlere Brude durch bas größere steinerne Thor nach bem Saupteingange fahren; er war eben in Trauer wegen bes erst furz borber erfolgten Ablebens feines Kürsten, Carls XI, fein fechs: banniger Wagen blieb vor dem Saupteingange halten. Um vier Uhr langten rasch hinter einander die Gesandten ber Berbundeten an und nahmen ihre Einfahrt von Saag ber über die Brude jur Linken, es waren die Bevollmächtigten bes Kaifers, ber Könige von Spanien und von England, ber Generalstaaten und mehrerer deut= ider Fürsten; sie batten alle, ausgenommen ben lothringischen, sechs spännige Wagen. Gegen fünf Uhr erschienen von Delst ber die ebenfalls sechsspännigen Caroffen, welche bie frangofischen Gesanbten brachten, fie fuhren über die Brude jur Rechten ein 1). In bem Schloffe felbst nahm ber Mediator die mittleren Räume ein, rechts von ihm hatten die Gefandten der Verbundeten, links die französischen ihre Zimmer. Der Borrang, ber in biefer Bewilligung ber rechten Sand für die Berbündeten lag, berubte barauf, daß die Raiserlichen unter ihnen waren: nur vor diesen wichen hiebei die Franzosen: die andern Berbundeten wollten fie dabei nicht erwähnt wiffen. Unterhandlung ward nicht zwischen ben beiben Parteien, sondern burch den Mediator geführt, mit dem die eine wie die andere ausschließend berhandelte. Dieser konnte die Bevollmächtigten lange nicht dabin bringen, mit einander verfonlich Bekanntschaft zu machen. Als bies endlich geschehen sollte, erhob sich ein Streit, welcher von beiben Theilen zuerst in den großen Saal einzutreten, also dem andern gleichsam entgegenzukommen habe. Die Kaiserlichen verlangten ben ersten Schritt von den Franzosen: diese bestanden auf der vollkom-

<sup>1)</sup> Avertissement in bem zweiten Banbe ber Actes et mémoires des négociations de la paix de Ryswik.

menen Gleichheit; sie sagten, wenn sie burch die eine Seitenthür in ben großen Saal kommend, nicht bemerken sollten, daß die Kaiserlichen durch die andere einträten, so würden sie ihren Fuß wieder zurücziehen. Und wie an diesen Förmlichkeiten, so hielt ein Jeder auch an dem Rechtsanspruch kest, den er einmal ergriffen hatte. Spanien forderte noch immer die Wiederherstellung des Länderbestandes nach den Festsehungen des phrenässchen Friedens; der Kaiser die Durchsührung des Münsterschen Friedens nach Maßgabe des Kürnbergischen Executionsrecesses; der Herzog von Lothringen Befreiung von den in Nimwegen seinem Bater angemutheten Beschänkungen. Der Gedanke war nicht aufgegeben, Ludwig XIV zur Erneuerung des Edicts von Nantes zu vermögen. Man konnte nicht absehen, wie so schrösse Gegensäße durch Unterhandlung vermittelt werden sollten; nur zur Aufstellung der gegenseitigen Ansprüche schien der Congreß da zu sein.

Außer alle bem aber, was an die früheren Friedensschlüsse anknüpfte, gab es noch Ein großes Interesse, ohne dessen Erledigung sich an keinen Frieden denken ließ; es war die Anerkennung der englischen Staatsveränderung.

Bon Anfang hatte sich Ludwig XIV als ben Berfechter der Rechte Jacobs II aufgestellt, welches die Rechte aller Könige seien; in bessen Berjagung sah er eine Beleidigung gegen sich selbst. Es war in seinem Sinne, wenn der französische Clerus die Lehre verkündete, Wilhelm III sei der Feind der Religion und der öffentlichen Freiheit; um seine Usurpation zu behaupten, stecke er die Welt an allen vier Seiten in Brand; zum Heile Aller müsse er niedergekämpst werden. Den Benetianern, die durch ihre Bundesgenossenschaft mit dem Kaiser im türkischen Kriege in ein indirektes Verhältniß zu Wilhelm III kamen und im Jahr 1695 sich anschiekten, in gesandtschaftlichen Verkehr mit ihm zu treten, ließ der Minister Croissh hierzüber sein Erstaunen ausdrücken, da die Republik bisher doch noch immer die Rechte der Fürsten gebührend gewürdigt habe.

Schon lag aber am Tag, daß dieser Standpunkt des absoluten Gegensates sich nicht werde behaupten lassen. Alle Versuche, Wilshelm zu stürzen, waren gescheitert. Eben im Frühjahr war der gefährlichste von allen, der auf Meuchelmord und eine Erhebung sämmtlicher Jacobiten berechnet war, noch im Augenblick der Ausführung entdeckt und hintertrieben worden. Er hatte die entgegengesetzte Folge, daß eine freiwillige Association des Parlaments den König der unbedingten Anerkennung seiner Krone und seines Rechtes versicherte,

und ibn fester stellte, als er bisber gestanden hatte 1). Und im Bunde ber Mächte befaß biefer Kurft ein fo überwiegenbes Unfeben. baß die Entscheidung über ben Frieden hauptsächlich von ihm abhing. Much barum waren bie Frangofen mit ihren Friedenseinleitungen bieber überall gescheitert, weil fie fich erft, wenn bie andern Streitfragen ausgemacht seien, über bie ber englischen Ration zu gebenbe Genugthuung erklaren wollten. Wilhelm hatte es ohne Zweifel nie zu Unterhandlungen fommen laffen, maren bie frangofischen Minister in dieser Stellung verharrt. Aber endlich gaben sie der Nothwenbiateit nach. Sie ftellten Lubwig XIV por, er habe nun genug für Sacob und bas haus Stuart gethan; er burfe fich von biefer Cache lossagen, ba ihre fernere Bertheibigung ben Frieden unmöglich mache. beffen sein Bolf nicht mehr entbehren konne. Gin großer Fürst, fo lautete ihre Argumentation, konne nicht ber Sklave eines einmal gegebenen Bortes merben; er burfe von bemfelben gurudtreten, wenn es das Seil seines Bolfes erheische. Doch schien biefer Schritt fo bebenklicher Natur ju fein, daß man ihn nur mit vieler Borficht that. In die Praliminarien, auf beren Grund ber Mygwifer Congreß zusammentrat, wagte man noch nicht die Anerkennung Wilhelms aufzunehmen. Wohl ward sie bei ber ersten Bekanntmachung berselben, im Februar 1697, ausgesprochen, jedoch auch bann noch in einer Form, welche widerstrebende Burudhaltung verrieth. Die bollänbischen Bevollmächtigten erflärten in Gegenwart bes schwedischen Ministers Lilienroth, ihre Abrede mit bem frangofischen Gesandten fei, daß der König von Frankreich, wenn ber Friede ju Stande tomme, Wilhelm III als König von England anerkennen folle, ohne alle Bedingung noch Ginschränfung 2). Der frangofische Bevollmäch: tigte bestätigte im Ramen Seiner allerchriftlichen Majestät, baf bies has Abkommen fei.

Was aber die vorläufige Bedingung für die Eröffnung der Unterhandlungen war, konnte zugleich auch zu ihrer glücklichen Durchführung dienen.

Eben bas ift nun einmal der Bortheil beffen, der mit Bielen zugleich zu ftreiten hat, bag beren Zwecke boch niemals ganz diefelben,

<sup>1)</sup> Form of association bei Tinbal III, 321.

<sup>2)</sup> Articles préliminaires dictés au mediateur par Mr. de Caillères avec la declaration touchant la manière, dont M. d. C. etoit tombé d'accord de reconnoitre le roi d'Angleterre lors de la signature de la paix 10. Fevr. 1697. Negociations de Ryswik, I, 302.

ihre Absichten selten untrennbar vereinigt sind. Wie dann, wenn man die Anerkennung Wilhelms III in fester und sichernber Form zugleich als das Mittel brauchte, über die Schwierigkeiten der Unterhandlung mit den übrigen Mächten leichter hinwegzukommen?

Die Welt erstaunte bamals, als ber vertrauteste Minister Wilshelms III, Bentink, Lord Portland, und ber Marschall Boufflers, ber bas Bertrauen Ludwigs in hohem Grade besaß, in ber Mitte ber gegen einander lagernden Armeen, unsern der französischen Borposten mehr als einmal zusammenkamen — es war in einem Baumgarten in ber Nähe von Hall — einmal sogar in ein Haus zu Hall eintraten, wo Abschrift von einem mitgebrachten Document genommen wurde. Tausendfältige Bermuthungen haben sich damals und später daran geknüpft 1); die Sache verhält sich folgendergestalt.

Wilhelm III batte fich anheischig gemacht, entweder ben Raiser und die Krone Spanien jum Frieden zu bewegen, ober, wenn dies unmöglich fei, im Berein mit ben Generalstagten einen befondern Bertrag mit Frankreich zu treffen, wosern ihm diese Macht die perfonliche Satisfaction gewähre, die er fordern burfe. Darüber, wie bies geschehen könne, unterredeten fich damals Boufflers und Bortland. Schon bie ersten minder bedeutenden Bunfte, welche zwischen ihnen zur Sprache kamen, find boch febr bezeichnend. Die Frangofen hatten für die Anhänger König Jacobs II Amnestie und Serstellung in ihre Besithumer gefordert; sie ließen bies fallen, ba fie überzeugt wurden, daß die Sache nicht von Wilhelm III, sondern von dem Barlament abbange. Dagegen lag es in beffen Bunich und Ginn, sein von Ludwig XIV in Besitz genommenes Fürstenthum Drange in voller Souveranetät wieder gurudguerhalten, Ludwig XIV machte ihm die Bedinauna, daß er keine geborenen Frangolen daselbst aufnehmen burfe, weil bas meistens Brotestanten seien, und biefe bann ihre Glaubensaenoffen in Frankreich felbst in steter Aufreauna erbalten

<sup>1)</sup> Die Notizen, welche sich in ben Memoiren von Torcy hierüber finden, hatten noch nicht durchdringen können. Noch immer fand die Erzählung, die von Jacob II selbst stammen soll, daß hier von einer künstigen Thronbesteigung des Prinzen von Wales die Rede gewesen sei, Glauben (Macpherson History of Great Britain II, 133). Selbst Schöll nahm sie 1832 noch an (Cours d'distoire XXX, 313). Doch verschwindet dies alles vor den authentischen und aussiblirsichen Mittheilungen, welche die Sammlung von Grimbsot darbietet: Letters of William III and Louis XIV. London 1848. Wären nur die Briefe in der Originalsprache und unverstümmelt mitgetheilt. [Aus den Originalen habe ich für meine englische Geschichte noch einige neue Kunde gezogen.]

würden; in diesem Runkte aab Portland nach. Die beiden Fürsten bequemten fich, wie man fieht, Rudficht auf ihre gegenseitige Stellung Nun aber tam man erst auf die schwierigste Frage. Wilhelm III, aufgeregt durch die letten Attentate, die in Frankreich. wenn auch ohne Ruthun ber Regierung ober bes Königs, wiber ibn geschmiedet worden waren, verlangte Sicherheit gegen eine Riederbolung berfelben. Er forberte bas ausbrückliche Berfprechen Lubwigs. Jacob II niemals zu unterstützen, aber bas genügte ihm noch nicht: er verlanate bie Entfernung biefes Fürsten aus Frankreich, benn fo lange er bort verweile, werbe er immer für England ju fürchten fein; auch gegen ben Willen ber frangofischen Regierung burfte er Unterftützung finden. Aber Ludwig wollte nicht einen ahnlichen Kehler begeben, wie Mazarin, als er bem Brotector einst die gleiche Forderung in Bezug auf Carl II gewährt hatte: er lehnte den Antrag in unzweifelhaften Worten ab. Er faate: ein Rurft burfe auch nicht die leichteste Berletzung seiner Ehre dulben; eine folde aber wurde darin liegen, wenn er einen König aus seinem Reich verweise, beffen einziger Trost in seinem Unglück barin bestehe, daß er ihm aute Aufnahme bewilligt habe; wenn man fürchte, daß Jacob wider seinen Willen in Frankreich Unterstützung finde, so könne er dafür autsagen. bei dem allgemeinen Gehorsam, der ihm geleiftet werde. Auch dem König Jacob namentlich seine Unterstützung für alle Zukunft zu entgieben, fand er mit seiner Ehre unvereinbar. Wilhelm III schlug einen Artifel vor, nach welchem, ohne daß man Könia Racob nenne, jede bemselben birect ober indirect gegen ibn zu gewährende Begunftigung ausaeldloffen wurde: eine aleiche Berpflichtung werde er in Bezug auf die Gegner des Königs von Frankreich unterzeichnen. Ludwig XIV war zu stolz, diese Reciprocität anzunehmen: benn er habe in seinem Reiche keine Wibersacher zu fürchten: es gehörte zu seinem mongrchi= iden Selbstaefühl, daß er die Neubekehrten nicht mehr als gefährliche Gegner betrachtete. Abgefeben hievon, erklärte er fich bereit, Die Berficherung, daß er die Feinde Wilhelms III weder direct noch inbirect unterftuten werbe, bie ichon feine Bevollmächtigten im Saag gegeben, dadurch zu vervollständigen, daß er sie auch auf geheime Umtriebe, Barteiung und Rebellion gegen benfelben ausdehne. In einer Faffung des Artikels, welche die Engländer vorlegten, trat ihm die Beziehung auf König Jacob zu beutlich hervor, als daß er sie angenommen hätte; nur so viel ließ er endlich aussprechen, daß er Riemanden unterstützen werde, welcher Bewegungen, wie die bezeich= neten, in England anschure, ohne alle Ausnahme. Mit biesem Ber-

sprechen war Lord Portland aufrieden; es ist ber Artikel, ben er in jenem Saufe por Sall niederschrieb, und ber nun auch Konia Wilhelm wirklich Genüge that 1). Er enthielt bei weitem nicht alles, was man in England wünschte. Ausbrudlich bezog fich ja die Berficherung nur auf Ronia Wilhelm felbft: Die protestantische Succession ward baburch nicht mit Bestimmtbeit gewährleistet, obwohl man bas aus dem Gangen bes Tractate ichließen ju burfen meinte. wenig ward die Anmuthung, König Jacob aus Frankreich zu entfernen, bewilligt; Bortland blieb babei, ber Friede werbe erft bann vollkommen sicher sein, wenn dies geschehe; er sprach die Erwartung aus, bak Ludwig XIV später bem veriggten Konig ben Rath geben werbe, sein Reich zu berlaffen 2), und infofern weniaftens ift Boufflers barauf eingegangen, daß er einmal Avignon als ben Blat bezeich nete. nach welchem fich berfelbe werbe gurudziehen konnen; boch warb barüber nichts niedergeschrieben, noch festgesett. Bortland lieft die Sache fallen, um fich nicht burch schärferes Anbringen einer ent: schieben abschläglichen Antwort auszuseten 3). Auch ohnebies waren bie erlangten Bugeftandniffe fo groß, daß fie feinen Konig fürs erfte befriediaten.

Man kann diese Abkunft Ludwigs XIV mit der in Italien getroffenen vergleichen. Wie dort von der alten Politik der Monarchie,
so trat er hier von den Grundsähen, die er unaushörlich vor sich
her getragen, zurück. Sein Spstem hätte erfordert, daß er Pinerolo
und Casale behauptet und König Wilhelm niemals anerkannt hätte. Aber die Bedrängniß, in der et sich befand, obwohl er bei jedem
Schritt die stolzeste Haltung aufrecht hielt, war so groß, daß er in
diesen Punkten nachgab.

Dadurch aber erreichte er, daß auch ber Kaiser und die spanische Krone sich zur Pacification verstehen mußten.

An und für sich hätten die beiben Sofe, damals vereinigt, den Krieg fortzuseben, die Bundesverpflichtungen zur Durchführung der über die Succession gefasten Beschlüsse zu benutzen gewünscht. Zwölf:

- 1) Es war am 26. Juli 1697. Boufflers an Louis XIV bei Grimblot I, 62, 65.
- 2) In einer Depefche an Harcourt, 19. Februar 1698, fagt Lubwig: cette proposition si peu conforme à mes intentions ne fut pas relevée par le  $M^s$  de Boufflers.
- 3) That it was necessary, to conciliate France, I ought not to expose myself to a decided refusal. Portland an Sprewsbury 12. Aug. bei Grimblot I, 93.

bis fechzehntaufend Mann kaiferlicher Truppen follten nach Spanien geben, um die Bertheibigung von Catalonien ju übernehmen, ber aweite Erabergog binübergebracht, und unter ben Ausbicien glücklicher Baffenthaten zum Nachfolger erklärt werben. Aber bie Abneigung ber Bunbesgenoffen, hierzu mitzuwirfen, - und für vervflichtet bielten fie fich nicht, ba die Erledigung bes Thrones noch nicht ein: getreten mar. - bie Rogerungen bes faiferlichen, bie Schwanfungen bes bon Kactionen gerrutteten spanischen Sofes binberten bie Musführung biefer Abfichten. Und jugleich führten bie Frangofen, um bieselbe zu hintertreiben, ihre gludlichsten Unternehmungen gegen bie Spanier aus. 3m Mai 1697 gelang es ihnen, angeleitet von einem Einwohner von Rochelle, ber unter ben Hollandern gebient, feitdem aber die Religion gewechselt batte, das bamals wichtigste Emporium bes amerifanisch europäischen Sandels auf ber andern Semisphäre, Carthagena, mit ben Flibuftiern vereinigt, burch ploplichen Anfall zu überwältigen, und ungeheure Beute wegzuführen. Noch größeren Ginbrud machte ein Verluft, ber bieffeit bes Beltmeeres erlitten murbe: ber Bergog von Bendome brachte im August Barcelong in feine hand; ein Erfolg, ber ihm ju großem Lobe gereichte, ba bie Spanier fich tapfer vertheibigten; aber bie Sulfe bes Raifers war nicht erschienen. Sollander und Englander thaten nichts für fie 1): allein waren fie bem Feinde zu ichwach. Diefer Berluft machte allen ihren auf ben Rrieg gerichteten Soffnungen, ihren letten Sympathien für ben Raifer ein Ende. Um jeden Breis waren fie ben Frieden gu unterzeichnen bereit: sie hätten Luremburg ohne Bögern fahren laffen 2). Wie auffallend, baf bies ihnen gurudgegeben murbe, sowie alles, was fie in dem Kriege verloren hatten. Aber Ludwig XIV. in vorschauender Berechnung ber Beränderungen, die fogleich eintreten follten, fand bies jett für fich felbft rathfam. Er munichte bie Spanier vor allen Dingen von dem Kaiser zu trennen und für sich zu gewinnen. Ueberdies aber mußten die Hollander befriedigt werden, und diese wollten die Kestung, welche das ganze Gebiet des Nieder-

<sup>1)</sup> Raiph: History of William III. II, 753. The English and Dutch could have saved Barcellona if they pleased, but they rather declined.

<sup>2)</sup> Biero Benier, Relatione di Spagna: La perdita di Barcelona diede il maggior impulso a Spagnuoli di preferire il partito della pace, — e con tanto precipitio, che anhelandone essi la conclusione l'avevano commessa a suoli plenipotenzarii anco senza conseguir il Lucemburgo, — un prospero destino prevenne la disperatione di quel consiglio.

rheins und Nimwegen militärisch beherrscht, nicht in ben Sanben ber Franzosen sehen. Auch in Bezug auf ben Handel erlangten ifie bie Berechtiaungen wieber, die man ihnen batte entrieben wollen.

Noch war die große Angelegenheit übrig, wegen beren ber Krieg eigentlich junächft ausgebrochen mar, bie Auseinandersekung amischen Frankreich und Deutschland. Es leuchtete ein, bak Lubwig XIV nicht mehr an die Wiederherstellung Fürstenbergs benten fonnte; Roseph Clemens hatte vorlängst Besit genommen, und alsbann, wie fo viele seiner Borganger, bei eintretenber Bacang Luttich mit Coln vereinigt. Er nahm Theil an ben Friedensunterhandlungen. Der Konig mußte aufrieden sein, wenn er für Kürstenberg einige Bergunftigungen er warb. Die Frage, um die es fich bandelte, betraf die Bestimmung ber Grengen amischen ben beiben Reichen. Die Deutschen, bie fich in Folge einer neuen Kreisassociation besonders wohl geruftet und ein heer von 60,000 Mann jusammengebracht batten, begten bie Soffnung, ben Ruftand ber Grengen wieder ju gewinnen, wie er im westphälischen Frieden festgesett worden war. Schon von Anfang an aber setten fich bie Seemachte biefer Forberung entgegen; ber Rathspenfionar verwarf ben Gebanten, die gebn Städte bes Elfaß in das alte Berbaltniß jum Reich jurud ju bringen, mit bittrem Sohn als ben Traum eines franten Gebirns. England und Solland begnügten fich bamit, daß Ludwig XIV die Herausgabe ber übrigen Reunionen aufagte, und in Bezug auf Strafburg die Alternative stellte, nach ber Babl ber Deutschen entweber biefe Stadt felbst ober Freiburg und Breifach berauszugeben. In feiner früheren Beife hatte er noch einmal einen Termin zur Annahme seiner Friedensbedingungen gefest; nach beffen Ablauf, vom Ende August an, er nicht länger baran gebunden sein wolle. Zwischen ben beiben Borschlägen war eigentlich kein Berhältniß, da Strafburg an bas beutsche Reich, Freiburg und Breisach an bas haus Defterreich jurudfallen follten; ohne Zweifel batten fich bie beutschen Bevollmächtigten, ba es einmal nicht anbers war, zu der Wahl von Strafburg entschließen sollen; aber die Taktik ber Regotiationen haben die Deutschen als Gesammtheit von jeher am wenigsten verstanden: indem sie gogerten, arbeiteten sie selbst ben frangofischen Gesandten in die Sande, beren Berhalten wenigstens auf bie Engländer ben Gindruck machte, als liege ihnen baran, bas Einhalten bes Termins geflissentlich zu hindern 1). Endlich sprachen sich

<sup>1)</sup> Wilhelm III beklagt sich burch Portland und Boufsiers, bei Lub. wig XIV: that the plenipotentiaries of Your Maj. sought only to delay

bie faiserlichen Gesandten für die Annahme von Strafburg aus, obne aber die anderen Bebingungen anzunehmen: eine Ginichran: fung, die boch ben Abschluß nicht bindern zu können schien, ba fich England, Holland und Spanien bereit erklärten, unter Vorbehalt ibrer Accession, qualeich für ben Raifer und bas Reich benselben qu unterzeichnen. Aber die frangofischen Gesandten wiesen dies Anerbieten bon ber Sand: am 1. September traten fie mit einer neuen Erklärung herbor, burch welche ber König bie gestellte Alternative jurudnahm und ben Entidluk ausibrad. Stranburg zu behaupten. Das Berfahren ber Frangofen murde hauptfächlich baburch veranlagt. daß das Glück ihrer Baffen jenseits ber Aprenaen und bas Uebergewicht in ben Niederlanden ihre Zuversicht zu ihrer Sache erhöhte. Bilbelm III empfing einen fo wiberwärtigen Ginbrud, bak er in Berathung jog, ob er nicht ben Rrieg wieder erneuern folle. Aber bei den neuen Vortheilen der Frangosen, dem allgemeinen Friedenswunsche, ber in England und in Solland berrichte, ber Erschöpfung auch ber bieffeitigen Rrafte, erschien bas unmöglich 1). Die Stabt Amsterdam. Holland überhaupt maren niemals zu bewegen gewesen. den Krieg zu erneuern. Und konnte man nicht ber Unschlüsffigfeit der Deutschen mit einem gewissen Schein ben Nachtheil Schuld geben. in welchen fie abermals geriethen? In Deutschland überlegte man Die Möglichkeiten einer Fortletzung bes Krieges, beschied fich aber auch diesmal, daß fie nicht rathsam sei. - An bem von den Franwien für die Annahme der abgeänderten Friedensvorschläge aufs neue festaesetten Termin, unterm 20. September 1697, unterzeich: neten bie übrigen Mächte ben Frieden; diesmal ward für Raifer und Reich die Accession vorbehalten: sie erfolgte am 1. November.

So ging Elsaß mit Straßburg für Deutschland befinitiv versloren. In den abschließenden Documenten hütete man sich, von deutscher Seite irgend etwas einfließen zu lassen, was eine Anerkensnung des französischen Rechts auf den Elsaß in sich geschlossen hätte;

in order that the term prescribed might expire, before any thing was concluded and that they might have a pretext of for delivering on the I. of September the new declaration; that even before the 31. the ministers of the emperor and of the empire had declared, that they accepted Strasburg and left the equivalent te your Majesty. Boufflers an Endwig XIV 12. September in Grimblot Letters I, 111.

<sup>1)</sup> Aus einem Schreiben von Lord Billiers 3. Sept. ergiebt sich, daß bie Engländer bei ihrem Widerspruch keine Gesahr sahen. There is no danger in this seeming resistance, no greater hazard, than the loss of time.

man bediente sich der Formel, daß die Franzosen alles herausgeben sollten, was sie außerhalb des Elsaß eingenommen: die deutsche Auslegung des Münsterschen Friedens war dabei gewissermaßen vorbehalten 1): in der Sache selbst trug das jedoch nur wenig aus; König Ludwig verlangte keine Anerkennung des Rechtes, das er für unzweiselhaft hielt; die Stadt Straßburg ward ihm sehr ausdrücklich abgetreten.

Und selbst in die Stipulation über die Landschaften, die er zurückgab, warf er noch einmal so zu sagen das Schwert des Brennus. Er forderte, daß der von ihm auf den Grund der Souveränetät zu Gunsten des Katholicismus eingeführte Religionszustand der bleibende sein solle. Den Protestanten, welche die frühern Zustände für die einzig rechtmäßigen hielten, und sich mit der ganzen Lebhaftigkeit des gläubigen Gemeingefühls dagegen setzen, antwortete er, wenn ihnen so viel an ihrer Religion liege, so wolle auch er seinerseits heweisen, daß ihm die seine über alles gehe. Man hat damals allgemein anzgenommen, er sei dazu mit den Kaiserlichen einverstanden gewesen?): selbst König Wilhelm erklärte sich davon überzeugt; allein den Frieden wollte er auch deshalb nicht brechen, und wie hätten die deutschen Protestanten den Krieg allein führen sollen? Was in Rimwegen dem Kurfürsten von Brandenburg, begegnete bei dem Frieden von Rykwif der Gesammtheit der Protestanten.

Auf die französischen Brotestanten, deren Berjagung zu dem Abschluß der Allianz so vieles beigetragen, deren Zurücksührung von König Wilhelm in seinen Manisesten in Aussicht gestellt und dann versucht worden war, wurde bei dem Frieden keinerlei Rücksicht genommen. Ludwigs XIV Antipathie gegen sie wurde von Tag zu Tag stärker. Zu seinem persönlichen Ruhm und Glanz hielt er es für nothwendig, zu ihren Gunsten keinen Schritt breit nachzugeben.

<sup>1)</sup> Wagner: cavere imperiales causam imperii servarent integram.

<sup>2)</sup> Nach bem Berichte Seilers bei Wagner II, 437 sagten sie nur, baß ber Borschlag nicht von ihnen herrlihre. In einem Schreiben an Lexington aus bem Haag vom 21: Nov. heißt es von ber Religionssache: The imperialists show clearly their conjunction whit French in these matters. Lexington papers, 323.

#### Junftes Capitel.

# Modification der äußeren Machtstellung und der inneren Bolitif.

Der Krieg von 1688 ist nicht durch große Glückswechsel und entscheidende Katastrophen, durch heroische Anstrengungen im Angriff oder im Widerstand ausgezeichnet; er hat wenig Ereignisse, welche die Imagination erfüllen, sich dem Gedächtniß einprägen; dennoch ist er durch die Macht der Gegensäße, die auf einander stießen, und den Austrag, der zwischen ihnen getroffen ward, von hoher Besbeutung.

Belden Anschein die Dinge auch in dem setzten Augenblick hatten, gewiß ist doch: den erobernden Tendenzen der Monarchie Ludwigs XIV war Einhalt geschehen. Es war ihm nicht gelungen, durch die Berwandlung des Stillstandes von 1684 in einen Frieden sich jenes größe, reunirte Gebiet auf immer anzueignen, noch auch das Haus Desterreich von dem Kaiserthume zu verdrängen oder die mit ihm durch religiöse und politische Sympathien verbundenen Stuarts in England aufrecht zu erhalten, oder die Generalstaaten zu demüthigen; die alte Ueberlegenheit seiner Kriegsmacht war im Jusammentressen mit so vielen Gegnern erschüttert worden: er hatte sich nach allen Seiten hin zu Nachgiebigkeiten verstehen müssen, die einen Rückgang der Macht in sich schossen.

Wohl war es nun auch bem großen europäischen Bunde nicht gelungen, Frankreich wieder in seine früheren Schranken zurückzu-

<sup>1)</sup> Carlo Ruzzini sagt ilber ben congresso d'Olanda, wie er bie Unterspanblungen von Rygwit neunt, nicht übes: il bene della Francia consiste nel minor male, il male degli alleati nel minor bene.

weisen: weber ber pprenaische Frieden, noch ber Munfteriche im Sinne ber beutschen Auslegung mar wieder bergeftellt morben: wie weit blieb ber Raifer bavon entfernt, feinen Ansbruch an die spanische Krone anerkannt zu seben: allein ber erreichte Portbeil mar bennoch unermeklich. Bor allem: eine bem König von Frankreich principiell entgegengesette Regierung mar in England eingerichtet. und durch den Krieg selbst befestigt worden. Der Brotestantismus mochte, wie wir fo eben berührten, im Einzelnen verloren haben, im Ganzen aber hatte er unendlich gewonnen; ihm gehörte in biesem Augenblick bas Uebergewicht auf allen Meeren und ber größte Untheil an ber Berwaltung ber allgemeinen europäischen Ungelegen: beiten. Und leuchtet nicht ein, bak burch bie Abtretung jener Restungen ber Bergog von Cavoben seine Unabhängigkeit von biefer Krone trot ber Bunbesgenoffenschaft, in welche er mit bem König von Frankreich abermals trat, verstärfte und befestigte. So empfing ber Herzog von Lothringen, der sich mit einer Tochter bes Herzogs von Orleans, Richte Ludwigs XIV, vermählte, eine mit ber Ehre eines regierenden Fürsten mehr vereinbare Stellung.

Bie empfindlich ben Deutschen ber Verluft von Strafburg und ben Behnstädten fiel, fo mar es doch ein Geminn, daß die Frangolen Freiburg, Breifach, Rehl, Philippsburg verließen und die anberen auf dem rechten Rheinufer begonnenen Befestigungen gerftorten. Die zweibrudischen, velbenzischen, baben burlachischen Gebiete, Die Deutschordenscommende wurden gurudgegeben. Für die Berftellung ber Rheinpfalz war wenigstens eine Grundlage gewonnen, auf welche hin es nach erneuertem Saber boch zulett zu einer Erlebigung ber Unsprüche bes Bergogs von Orleans durch eine Geldzahlung gefommen ift. Und was man fast am höchsten anschlagen muß, war bie erneuerte Wehrhaftiakeit des Reiches im Allgemeinen, ohne Rudficht auf die Berschiedenheit ber Religion; es hatte wieder einen gemeinschaftlichen Krieg bestanden. Nicht so fehr aus Erwägung und individuellem Nachdenken entsprang die Tolerang, die fich in der Welt praftisch Bahn machte, als aus historischer Nothwendigkeit. Denn ba sich Ratholiken und Brotestanten gegen die Macht vereinigten, welche die allgemeine Unabhängigkeit bedrohte, so mußten von beiden Seiten die ichroffften Antivathien schwinden: wie wir ia faben, bag ber Raiser und ber König von Spanien die englische Berfassung felbit nicht zu Gunften bes Ratholicismus wollten andern laffen, und Wilhelm dagegen alles vermied, was als eine Verfolgung ber Katho: liken erscheinen konnte. Aber nirgends war dies wohlthätiger, als

in Deutschland, wo die Berschiedenheit der Bekenntnisse die Nation in zwei feindselige hälften theilte. Benigstens ein Beginn der Bersisbnung war baburch angebahnt.

Bur Raifer Leopold gereichten bie beiben Rriege, ju beren gleich: zeitiger Fortsetzung er die Mittel fand, ju unschätbarem Gewinne. Der frangofische verschaffte ihm Gelegenheit, die Wahl bes älteren Erzberzoge jum römischen Ronig burchzuseten, einen wiederbeginnenben wachsenden Ginfluß auf alle italienischen und beutschen Unge-In ben türfischen bielt er bas Banier aufrecht, bem legenbeiten. bie öftlichen Mächte folgten; nachdem ihn die Türken unter bem Einfluß der frangösischen Einwirkungen und ber Bildung eines tapfern Befire mit Glud wieder aufgenommen hatten, fo daß auch Belgrad wieder in ihre Sande fiel, erfochten boch die faiferlichen und beutschen Baffen große Siege, die größten und entscheibenbsten eben, als bort in Rokwif der Friede unterzeichnet werden mußte. Die Bedingungen, welchen fich alsbann bie Türken zu Carlowit unterwerfen mußten, hatten den durch den fiegreichen Rrieg festgesetten Besithstand gur Grundlage.

Dergestalt war Ludwig XIV auf ber einen Seite von ben beiben Seemächten, die durch ein dem seinen entgegengesetzes Prinzip des Staates und der Religion vereinigt wurden, auf der andern durch die continentale Macht des Hauses Desterreich, dem aus den unterworfenen Ungarn neue Kräfte zuwuchsen, und die Berbindung desselben mit den selbständigen Gewalten des deutschen Reiches und der östlichen europäischen Mächte gewaltig eingeschränft.

Noch einmal schien sich ein Mittel barzubieten, um biese Kette von politischen Gegensätzen an einer entscheidenden Stelle zu burchebrechen: nach dem Tode Sobieski's fiel die Wahl des größten Theils der polnischen Nation zum König auf einen Prinzen aus dem hause Bourbon.

Es waren eben die einander entgegengesetzen, im öftlichen Europa mit einander kämpfenden politischen Tendenzen, welche sich damals in den Candidaten zu dieser Krone repräsentirten. Da sich nämlich die erste Combination zu Gunsten eines Sohnes des Berstorbenen nicht aussührbar erwies, so wandte der Kaiser seinen durch den Krieg auch dort angewachsenen Einsluß zu Gunsten des Kurfürsten August von Sachsen an, der eben noch die kaiserlichen und deutschen Seere in Ungarn besehligt hatte, und es bei allen Berbündeten als sein größtes Berdienst geltend machte, wie standhaft er mannichsaltigen Bersuchen, ihn von denselben abzuziehen. Widerstand geleistet

habe. Ware dagegen ein frangofischer Bring burchgebrungen, ber bann weniastens im Anfana unter ber Leitung Lubwigs XIV gestanden hatte, so murbe alles geschehen sein, um bas Bundnig ber nordöftlichen Mächte aufzulöfen und bem türkischen Reiche auf biefer Seite freie Sand zu verschaffen. Kast ichien es. ale follte es babin fommen: Bring Ludwig Franz von Conty, ber einen hoben Ruf von Tapferfeit und verfonlichem Berdienst genoß, ward im Mar; 1697 vielleicht von drei Biertheilen der Wahlberechtigten zum König von Bolen ausgerufen. Die Uebrigen aber gaben ihre Stimme bem Kurfürsten von Sachsen, nachdem sie fich versichert hatten, bak er jum Ratholicismus übergetreten fei: unbergüglich eilte biefer Fürft berbei und ward auf ber Stelle gefront. Es tam ihm unendlich zu Statten. baß balb nachher ber Sieg von Bentha erfochten warb, ber alle Hoffnungen ber Freunde ber Domanen zu Schanden machte: ber große Zug ber Dinge, seine glänzende Berfönlichkeit, die reichen Gelbmittel, Die er verwandte, bewirkten, baß feine Bartei täglich que Dagegen bedachte sich ber Pring von Conty lange, ehe er auf die ihm gemachten Anträge einging; benn auch in Franfreich meinte er, ba ihm der Dauphin ein besonderes Vertrauen ichenkte, bereinst zu einer großen Rolle bestimmt zu fein; nur mit widerstrebendem Sinne that er es endlich; er erschien, von Rean Bart geführt. Ende September an der Dangiger Rhede. Wohl mare er nun bereit gewesen, wie er sagt, sich zur Bertheidigung ber Bolen gegen ben Rurfürsten an ibre Spite ju ftellen: aber gar wenig entsprach beren Gifer seinen Erwartungen 1). Die Brotestanten wollten nichts von ihm hören, benn auch bier hatten die Religionsverfolgungen ben Namen ber Bourbons verhaft gemacht; Die Katholischen seiner Bartei waren fast wieder andern Sinnes geworden; in seiner versönlichen Erscheinung und seinem Auftreten lag nichts, was die Gemüther hatte an sich ziehen können. Da die Heere ausblieben, auf die er gerech: net hatte, fo hielt er nach furgem Aufenthalt fur bas Befte. - benn große Aufwendungen wollte und konnte er nicht machen, - sich nach Franfreich zurückzubegeben, und die Polen, die seiner nicht würdig feien, ihrem Schickfale zu überlaffen.

<sup>1)</sup> Bolignac, 5. Oct. au roi Louis XIV. Le Roi de Pologne (c. a. d. le prince de Conty), est encore a la rade: assez chagrin, que ceux qui sont venus le saluer apres les premières assurances de leur fidélité lui demandent de l'argent; bei E. Sue, Histoire de la marine, V, 217. Bgl. Histoire du Cl. Polignac, I, 385.

Nach und nach befestigte sich August II in Polen, auch ohne baß, was er bald nach seiner Krönung gewünscht hatte, seine Wahl in Rhswik bestätigt worden wäre. Er trat mit dem Czaren Peter in eine Bundesbrüderschaft, aus welcher sich alle späteren Schicksale Polens als aus ihrer Quelle herleiten. Damals bemerkte man nur, daß sich die nordöstlichen Verhältnisse in einem den Einwirkungen Frankreichs entgegengesetzen Sinne beseftigten.

Legten aber bergestalt die Kräfte der Gegner und ihre Kriegserfolge der Macht der französischen Krone eine gewisse Beschränkung auf, so darf man doch nicht voraussetzen, daß sich der König derselben unterworfen hätte. Alle seine Zugeständnisse waren vorläusig, die definitiven wenig bedeutend, die bedeutenden nicht definitiv; bei jedem Schritte schwebte immer das älteste Ziel der Politik, die Erwerbung der spanischen Monarchie vor Augen: darauf vor allem waren die Berhandlungen des Friedens berechnet; die bei denselben hervorgetretenen Entzweiungen der Feinde ließen der Hoffnung Raum, noch jeden Widerstand niederzukämpfen.

Merkwürdig wie in diesem Augenblick, als die Joee der Ersberungen und des Ruhmes, die Selbständigkeit des Reiches und des Fortschritts der katholischen Religion, den constituirten Staat zu den Füßen Ludwigs zusammenhielt, sich doch auch wieder abweichende Ansichten regten, die nach einem ganz andern geistigen Horizont hinüberreichten.

Es waren nicht unterbruckte Unterthanen, ober reagirende Gegner, an benen wir fie bemerken, sondern Männer, aus der unmittel= baren Nähe bes Königs, welche seiner Berfon nahe standen und an seiner Regierung Theil nahmen, aber das bisber versolate Sustem für unausführbar und verderblich hielten. Der vornehmste von ihnen ist der Duc de Beauvilliers, der nach dem Tode von Louvois in die Berwaltung eingetreten war, der einzige Mann von vornehmer Bertunft, den Ludwig XIV jemals geradezu in sein Conseil aufgenom: men hat. Ein burch und burch religiöfer Mensch, ber aber mit seiner Ueberzeugung Niemand beschwerlich fiel: nur in größter Strenge gegen fich felbst und gehaltenem leutseligem Wesen gegen Undere gab er fie kund. In engster Berbindung mit ihm ftand sein Schwager, Duc de Chevreuse, an sich eine ganz andere Natur, bei weitem nicht von derselben Bräcision, Ordnungsliebe und natürlichen Richtigkeit des Berftandes, aber wie burch die Familie (fie waren beibe Schwieger: söhne Colberts) so durch sittliche und religose Haltung mit ihm vereinigt. Sie saben einander alle Tage im tiefsten Bertrauen: wer mit dem Einen sprach, hatte gleichsam auch mit dem Andern geschrochen. Ihre Gedanken waren auf die Erhaltung des Friedens, und die Entwickelung der Monarchie in einem friedlichen Sinne gerichtet. Sie mißbilligten die Gewaltsamkeiten, welche die Regierung Ludwigs im Innern drückend, in Europa verhaßt gemacht hatten. Die schroffe Stellung gegen den Römischen Stuhl, welche der Staat angenommen, schien ihnen unhaltbar und ungerechtsertigt. Aber nicht auf Erwägungen praktischer Nühlickeit allein beruhte ihre Meinung, sondern auf angeborner Sinnesweise, tiefer Ueberzeugung. Als Beauwilliers die Leitung der Erziehung der Söhne des Dauphin übernahm, konnte man nicht zweiseln, daß er bei der Verwaltung seines Amtes diesen Raum verschaffen werde.

In der Mitte zwischen Jesuiten und Jansenisten war damals eine neue geistliche Schule emporgekommen, im Seminar von St. Sulpice, welche, von der Moral der ersten und der Dogmatik der andern wenig berührt, sich die Bildung junger. Geistlichen zur Aufzgabe setzte, die eben nichts im Auge haben sollten, als die Erfüllung ihrer kirchlichen Pflicht. Beauvilliers stand mit diesem Institut und dessen damaligem Borsteher, des Namens Tronçon, in engen Beziehungen. Als er jenen Beruf annahm, war er keinen Augenblick unschlüssig, wen er zum vornehmsten Lehrer der Prinzen wählen sollte. Es war ein Zögling dieser Schule, mit dem er bereits in persönlicher Berbindung und in geistlichem Einverständniß lebte, François de la Mothe Fenelon.

Es ist nicht ohne Bedeutung, daß auch Fenelon von vornehmer Herfunft war. Das verschaffte ihm das Recht, mit seinem Zögling zu speisen und auszufahren, und vermittelte eine ununterbrochene, vertraulichere Näbe.

Der nächste Zweck ber Erziehung mußte sein, ben unbeugsamen und starren Sinn bes ältesten ber Prinzen, Herzogs von Burgund, in dem man den fünftigen König sah, zu brechen, und es ist ein merkwürdiges Beispiel pädagogischer Birksamkeit, durch welche wohlerwogene, glücklich und mit Geist angewendete Mittel Feneson dies erreichte 1). Allein noch ein viel höheres Ziel hatte er sich gesett. Man erkennt es aus dem Telemaque, den er in diesem Verhältniß geschrieben hat.

Fenelon hat es immer abgelehnt, was man vom ersten Augenblick, da dies Buch bekannt wurde, behauptete, er habe eine oder

<sup>1)</sup> de Bausset, Hist. de Fénélon I, 154.

bie andere Berfonlickfeit im Auge gehabt, als er es fdrieb: auch barf man nicht geradezu fagen, er habe in Ihomenee eben Ludwig XIV, in Brotefilas Loupois, in Mentor fich felbst, in Telemague feinen Spaling ichilbern wollen: manches ftreift nabe baran, vieles andere weicht eben fo weit ab: aber bas ift unleuabar, bak bie Bbee bes Königthums und ber Regierung, Die er aufstellt, bem, was er in Ludwig XIV por Augen fab, entschieden entgegenläuft. Der Anspruch, von bem bie Politit und Kriegführung biefes Fürsten baubtfächlich ausgegangen mar, bak er in feinen Streithändeln mit feinen Nachbarn fich felber Recht schaffen könne, wird bier mit bejonderer Ausführlichfeit widerlegt. Die Eroberungsfriege werden überhaupt als ein Frevel betrachtet. Die Feindseligkeiten, die in bem Buche gebilligt werben, find gegen einen Fürsten gerichtet, welder ber Meinung lebt, die Menschen seien bagu ba, um burch ibre Anechtschaft zu seinem Ruhme zu bienen. Fenelon erklärt fich gegen bie Einmischung ber Rürften in die Streitigfeiten ber Religion: fie sollen die Entscheidung ben Etrusfern, b. i. ber romischen Rirche. überlaffen; er verwirft bie Sandelsbeschränkungen, als mit ber Ginrichtung des Weltganzen im Wiberspruch. Er tabelt die Magnificenz großer Bauten, Die Forderung bes städtischen Lurus, mabrend bas Bolf an Rahl abnehme und das Land nicht gehörig gebaut werde. Bas war es, was an Ludwig XIV persönlich am meisten auffiel? Gein Boblgefallen an eitelm Lob, feine Rubmfucht. Reinen Fehler verwirft Kenelon mit größerer Heftigkeit: er lagt in der Unterwelt bafür ewige Strafen leiben. Genug, bem friegerischen, verfolgenben, prächtigen, absoluten Königthum Ludwigs XIV fest Fenelon ein friedliches, tolerantes, ben Gesetzen unterworfenes, auf die Förderung eines uniculbigen, einfachen Bolfslebens gerichtetes entgegen, bas offenbar bas Ideal feines Röglings fein follte.

Bieles Aussehen hat in späterer Zeit ein Brief gemacht, ber, wie sein Inhalt zeigt, ungefähr im Jahr 1694 an den König Ludwig gerichtet worden ift, und der das von demselben befolgte Spstem in den stärksten Ausdrücken verdammt. Der König wird darin wegen der Ausdehnung der höchsten Gewalt, durch welche er die Ordnung des Staates über den Haufen geworfen und in dem Mahn, selbst zu regieren, die Minister allmächtig gemacht habe, so wie wegen seiner äußeren Kriege mit Borwürsen überhäuft. Aus einem Gefühl den Kachsucht und Ruhmbegierde habe er einst einen höchst ungerechten Krieg gegen die Hollander unternommen: alles, was er in den Friedensschlüssen erworden, sei ein Gewinn der Ungerechtigkeit; später

babe er sich behufs ber Reunionen als Richter und Bartei zugleich aufgestellt: er babe in ben alten Friedensschlüffen ameideutige Ausbrude aufgesucht, um fich obne gegrundeten Unspruch frember Länder au bemächtigen: batte er fein Reich, wie er fage, beffer befestigen wollen, fo batte bas auf beffen eigenem Grund und Boben geschehen muffen. Aber er liebe fich felbst mehr als Gott, feinen eingebildeten Ruhm mehr als die Gerechtigkeit, als die eigene Ruhe und bas Befte feiner Unterthanen. Daber fei jest erfolgt, baf Riemand mit ihm Frieden balten wolle, sein erschöpftes Reich beffelben boch im höchften Grabe bedürftig fei. Ich finde nicht, daß Diefes Schreiben alles erschöpft, mas fich fagen ließ, wie benn von ber Berfolgung ber Brotestanten und felbst von ben Unsprüchen auf Die spanische Erbichaft, von benen boch am meisten zu fürchten war, geschwiegen wird; aber überaus merkwürdig bleibt es bennoch als die Mani: festation eines Geistes, ter die Politik Ludwigs XIV principiell berbammte, und beffen Bervortreten in bem Augenblick, in welchem auch Die Angelegenheiten eine ungunftige Wendung nahmen, eine beränderte Richtung der öffentlichen Gefinnungen borbedeutete. hat mit vielem Schein Kenelon selbst diesen Brief zugeschrieben 1); wir fonnen nicht barüber entscheiben, offenbar entstammt er benselben geistigen und religiösen Tendenzen. Die fast vergessene politische Moral und eine Religion, die mehr ist als ein Broduct der Furcht, werden dem Ehrgeiz und der Ruhmsucht, dem Egoismus der Eroberungefriege entgegengefest.

Werbe ich zu viel sagen, wenn ich behaupte, daß eine neue Entwickelung des religiösen Gedankens, welche gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts hervortrat, mit dieser Forderung einer minder selbstsüchtigen Volitik zusammenhing?

In beiben Bekenntnissen, in welche sich die abendländische Christenheit spaltete, erschien damals ein Gegensat tieferer Religion gegen die in den letzten Zeiten aufs ftärkte erneuerte Scholastif der Spsteme; bei den Protestanten waren es, dem Bestehenden näher, und zu einer Reform desselben sich anschickend, die pietistischen Schwlen, welche bald die ganze Kirchengenossenschaft in Gährung setzen; unter den Katholischen erhoben sich, von dem Bestehenden weiter abs

<sup>1)</sup> Correspondance de Fénélon II, 329. Die Authentie soll sich aus bem Autograph ergeben; jedoch wie manches Beispiel nachgemachter Autographen liegt vor. Fenelon hätte von sich wenigstens nicht sagen können, wie es in dem Briefe heißt, daß er dem König unbekannt sei.

weichend, unmittelbar an die mpstischen Secten bes Mittelalters anfnüpfend, die quietistischen Doctrinen, welche Molinos zu Neapel ausbildete und welche in Rtalien und Spanien eine weitere Berbreis tuna fanden. Die frangosische Kirche sette sich ben letteren von Anfang an mit lebhaftem Gifer entgegen und bewirkte ihre Berbammung in Rom. Zu ihren Beschwerben gegen Bapst Innocens XI gehörte, daß er in diefer Sache fo lau und langfam zu Werke gehe 1). Bald aber brangen verwandte Meinungen auch in Frankreich ein. Sie erschienen in bem schwärmerischen, aber geiftvollen, tiefen und beredten Spiritualismus ber Mabame Gupon, Die eine Reit lang in ber höberen Gesellschaft ber hauptstadt und bes hofes vielen Gindrud machte, und ward vor allem von Kenelon ergriffen. Gin politisches Moment fann ber Gebante einschließen, bag fich ber Mensch burch Bertiefung in fich felbft in die Nahe ber Gottheit erhebe, wie auf bem boben Begriff von der geistigen Burbe ber Menschen an fic, die republikanische Korm beruht, welche ber Kührer ber Quaker bem Staate gab, ben er jenseit bes Oceans einrichtete.

Nicht in dieser Richtung bewegt sich die Bolitik Fenelons, aber auch ihm erscheint doch der einzelne Mensch einer weit größern Berückschitigung werth, als ihm bisher zu Theil wurde; bei ihm zuerst, so viel man weiß, sindet sich der Begriff der Philantropie; nicht in der Größe und dem Glanze eines Reiches, sondern in der Wohlfahrt der Angehörigen desselben sieht er das Ziel der Staatsverwaltung. Wenn überhaupt der Mensch vor allen Dingen dem menschlichen Geschlecht angehört, dessen Entwickelung noch einen größern Einfluß auf ihn ausübt, als der Antheil, den der einzelne Staat an derzielben nimmt, in welchem Lichte erscheinen dann die Kriege, die für die Vergrößerung eines Reiches, oder für den Ruhm eines Fürsten gesührt werden. Sie sind in sich selbst nicht besser, als der Bürgerztrieg, den Jedermann verdammt. Denn alle Staaten gehören einer einzigen großen Genossenschaft, dem menschlichen Geschlecht an.

Bor der Anschauung der tiefern Religiosität verlor die starre. Berbindung, in welche die Rechtgläubigkeit allenthalben mit den Staaten getreten war, ihren Werth.

Denn wenn die Summe der Frömmigkeit in der Liebe zu Gott und den göttlichen Dingen ohne alles persönliche Interesse beruht, selbst ohne Rücksicht auf das ewige Heil, wohin gerath man mit dem

<sup>1)</sup> qu'il ne permet pas qu'on recherche les personnages du premier rang qui en font profession. Procès verb. V, App. 313.

Princip der Furcht oder gar dem des Zwanges? Diese Beziehungen zwischen der religiösen Lehre und der politischen Ansicht sind unleugbar, eine bedingt die andere. Und von großer Bedeutung war es nun, daß sie, ihres Gegensates gegen das in der Welt-Bestehende sich bewußt, in der Nähe des Thrones erschienen, auf die Erziehung des Thronfolgers Einfluß gewannen.

Zum ersten Mal hatte bamals ber römische Hof bem König von Frankreich die Besetzung des erzbischöflichen Stuhles von Cambrah überlassen; aus Rücksicht auf den Herzog von Bourgogne, der den König ausdrücklich darum bat 1), war diese Stelle Fenelon übertragen worden, mit der Absicht, ihm zugleich die Direction des Unterrichts zu lassen; und wir vernehmen, daß diese Ernennung damals allgemeinen Beisall gefunden habe.

Beauvilliers und Chebreuse nahmen den Schwung der religiösen Ibeen Fenelons mit ganzer Seele in sich auf: Frau von Maintenon hatte wenigstens Mitgefühl für dieselben. In St. Chr., bei dessen Einrichtungen sie die von Fenelon über die weibliche Erziehung ausgesprochenen Lehren im Allgemeinen vor Augen hatte, aber mit dem ihr eigenen organisatorischen Geiste verarbeitete, hat sie der Guyon Eintritt gewährt, mit einem ihrer Bücher hat sie sich ernstlich beschäftigt und es weiter empfohlen, Stellen daraus dem König vorgelesen. Den König von der Frömmigkeit aus Furcht zu der Frömmigkeit aus Liebe emporzuziehen, war gerade ihre vornehmste Absicht.

In der Mitte des Hofes bilbete sich dergestalt eine politischereligiöse Schule, welche eine große Zukunft zu haben schien. Man hat behauptet, schon sei die Liste der Männer dieser Gesinnung entworsen, gewesen, welche in die höchsten Aemter befördert werden sollten 2). Plötslich aber nahm alles eine andere Gestalt an. Feneton ward vom Hofe verwiesen; seine Freunde und Verbündeten vertoren die Gnade, deren sie sich erfreut hatten.

Man hat oft gesagt, Frau von Maintenon habe sich von Fenelon abgewendet, weil er dem König widerrathen habe, seine Bermählung mit ihr öffentlich zu erklären. Gleich als wäre es so gewiß, daß sie selbst eine solche Erklärung gewünscht hätte. In der That würde eine Standesveränderung, die ihr gesetzliche Rechte und An-

<sup>1)</sup> So ergablt ber venetianifche Befandte Eriggo.

<sup>2)</sup> D'Aguesseu giebt Feneson die Absicht Schuld, de former une puissante cabale, à la tête de laquelle il serait toujours par l'elevation et l'insinuation de son esprit, pour devenir le premier mobile de la cour-

iprüche gegeben, aber auch gesellschaftliche Pflichten auferlegt hätte, die ganze Art und Beise ihrer Berbindung mit dem König verändert haben. Ihre Briefe zeigen, daß sie das Geheimniß liebte, in welches dieselbe gehüllt war; nur unter dieser Bedingung konnte sie bestehen.

Aber es ist an und für sich eine falsche Vorstellung, daß Frau von Maintenon den König Ludwig, auch nur in geistlichen Dingen, was man saat, beberrscht babe.

Gerade der Mann, dessen Unterstützung ihr hiefür unentbehrlich gewesen wäre, der Beichtvater des Königs, Pater La Chaise, befand sich mit ihr in fortwährendem Widerstreit. La Chaise liebte die Menschen nicht, welche sie hervorzog; es waren meistens solche, die er wegen ausgesprochener Tendenz der Frömmigkeit für undrauchdar zu den Geschäften hielt. Sie wünschte das Schauspiel dei Hose abzeichzist zu sehen, weil es schlechte Leidenschaften nähre; der Beichtwater bestand darauf, es zu erhalten, weil de Jugend, wenn man ihr alle Vergnügungen entziehe, sich andern Lastern ergeben würde. Frau von Maintenon schrieb es dem Pater zu, wenn der König sich einmal erlaubte, eine gewohnte Uedung der Frömmigkeit zu versausen; sie fürchtete für sein Seelenheil, wosern La Chaise sie etwa überleben sollte. Aber nur vergeblich suchte sie den König von ihm abwendig zu machen. Ludwig XIV erscheint auch in diesem Verhältzniß, wie sonst, als Meister und Herr.

Es mag sein, daß ihr gesunder Sinn an einzelnen Abenteuerlickeiten der Mystik Anstoß nahm, oder daß sie sich, wie sie einmal
slagt, beleidigt fühlte, weil man ihr nicht alle Geheimnisse mitgetheilt, sie als Werkzeug habe brauchen wollen. Aber die Hauptsache
war doch für sie die Meinung des Königs, der sich diesen Schwärmereien abgeneigt zeigte. Der König haßte alle Neuerungen aus
Princip; die Quietisten, die den äußeren Cultus mißachteten, denen
man nachsagte, daß ihnen alles erlaubt scheine, was der Leib verlange, wosern der Geist sich nur einmal Gott ergeben habe, mußten
ihm eben so gefährlich für das bürgerliche Leben, wie für die Kirche
erscheinen 1). Ueberdies aber widersprach ja alles, was sich an diese

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe ber Herzogin von Orleans (13. Juli 1698) ergiebt sich, wie sehr Bossuck auch in mündlicher Unterhaltung die Meinungen der Quiestisten versolgte. Am 20. Juli schreibt sie: "Wie mir Mr. de Meaux die Sache mundlich erzählt hat, so hält Ms. de Cambray nur Mme. de Guion Parthep, umb seine übermäßige Ambition zu bedecken, denn es ist nichts geswisser, als daß dies Aus nur ein Spielgen war, umb den König und ganzen bof zu regieren."

Richtung knüpfte, ben Ibeen von Reich und Religion, Staat und Kirche, auswärtiger und innerer Macht, in denen er hergekommen war, die den geistigen Boden seines inneren Lebens bildeten. Frau von Maintenon hat in einem ihrer Briefe an den Erzbischof Noailles in Paris, dem sie die reinste Wahrhaftigkeit schuldig zu sein bekennt, die Abneigung des Königs als den Grund der ihren bezeichnet.

Es war eine Erschütterung bes gesammten Hofes, daß Fenelon ben Hof verlassen mußte, weil er Mad. Guhon, die auf Bossucks Antrag in die Bastille gesetzt worden war, in Schutz nahm. Frau von Maintenon erklärte es für unmöglich, daß er wieder zurückstehre 1).

Kenelon hatte gleichsam eine Bermittelung ber geiftlichen Anschauungen früherer und damaliger Erleuchteter und ber herrschenden Theologie übernommen; aber seine Gegner fanden es unrecht, daß er für den Mysticismus das Wort ergriff, in einem Augenblid, wo bie falsche Art besselben so gefährlich werde; der geübte und geist: reiche Verfechter der bon der Kirche angenommenen Lehren. Boffuet erhob sich noch einmal mit aller seiner Kraft, um auch diese Abweichung zu bekämpfen. Berfönlicher Chraeiz und Widerwille mögen auch auf diese Sache eingewirft haben, aber fie verschwinden bei bem Unblid bes großen, beinahe welthiftorisch zu nennenden Gegensates amischen ben beiden Bischöfen. Boffuet verficht die religiöse Idee, weil sie sich mit dem Staat gleichsam verschmolzen hat, und die einmal festgesette Doctrin, mit der Sicherheit, welche wohlbegründete Ueberzeugung und tieferes Berftandnig gewähren, in dem majestätiichen Ausbruck ber Kirchensprache bes fiebzehnten Sahrhunderts; Fenelon würde es vorziehen, wenn die Macht niemals mit der Religion in Verbindung gerathen wäre; in ihm erscheint die individuelle Religion, auf ein unmittelbares Berhältniß ber geiftlichen Spiritualität zu ihrem göttlichen Urquell, die sich nur vor Abwegen zu büten bat, gegründet, von der Idee des menschlichen Geschlechts durchbrungen; seine Sprache strebt nach ber Leichtigkeit und Anmuth, die das Ibeal bes achtzehnten Jahrhunderts bildet 2).

Fenelon rettete seine kirchliche Stellung, indem er sich dem Urtheil des römischen Stuhles, das gegen ihn aussiel, unbedingt unterwarf: an den Hof ist er nicht wieder zurückgekommen.

<sup>1)</sup> Mme. de Maintenon au Cte. de Noailles 13. Juillet 1697.

<sup>2)</sup> Spanheim, 20. März 1699, bemerkt, baß feine Freunde mit feinen-Schriften nicht gufrieben gewofen feien.

Es war an und für sich unmöglich, daß eine der bisherigen Politik so von Grund aus entgegenlaufende Richtung, wie er sie versolgte, sich am Hofe behauptet hätte; aber nicht vollkommen fruchtlos waren die gemäßigten Meinungen seiner Gönner und Freunde. Indem die äußere Machtstellung eine gewisse Beschränkung erlitt, hielt die Regierung auch in Beziehung auf das Innere nicht an der Schrösseit ihrer früheren Tendenzen kest.

Die jest fo angesehene Schule von St. Sulvice verdammte Die Geinbseligkeiten gegen Rom 1), und bie Umstände trugen baju bei, bak fie bierin Gebor fand. Denn unerträglich war es boch, bak fo viele Bisthumer, beren man ichon unter Innocens XI vierundvierzia gablte, ohne die kirchliche Institution blieben, blos im Auftrag ber Capitel wurden fie verwaltet; - - und die Wechselfalle des europaischen Kriegs gaben nicht ben Muth, wie das Barlament es wünichte, entschlossene Dagregeln zur Behauptung ber antiromischen Stellung, in welche man eingetreten mar, ju nehmen. Es machte ben unangenehmften Ginbrud, als ber folgende Bapft, Alexander VIII. mit dem lange unterhandelt worden, furz vor seinem Tobe über die vier Sate aufs neue die Verdammung aussprach. Mahricheinlich hat der Versuch des Königs, den Erzbischof Harlay zum Cardinalat ju befördern, die Antipathien des römischen Hofes plötlich wieder erweckt. Rom hatte jest ben Beifall ber gegen Ludwig XIV verbundeten katholischen Mächte; Die Grundfate ber papstlichen Brarogative wurden auch in ber Literatur auf bas eifrigfte verfochten; voluminose gelehrte Werke in biesem Sinne angelegt und ausgeführt. König Ludwig hielt nicht für gut, dem Barlament die Demonstrationen zu erlauben, die es bagegen im Sinne hatte. biefem Berhältniß zu Rom erschien bie erste jener einen Ruckschritt bes Machtbestrebens bezeichnenden Sandlungen, die wir bemerken; im Jahre 1693 gab der König seine Einwilligung zu einem höchst bemüthigen Schreiben ber Pralaten, bie an ber Bersammlung von 1682 Theil genommen hatten und seitbem befördert worden waren, an ben Bapft, in welchem fie nicht ftark genug ausbruden konnen, wie leid es ihnen thue, daß in berfelben Dinge geschehen seien, die ihm mikfallen. Der König selbst nahm bas Breve jurud, burch

<sup>1)</sup> Le seminaire de St. Sulpice, schreibt Feneson an D'Aubenton 12. Jusi 1713, ou l'autorité de l'église mère et maitresse est dans une singulière recommandation.

welches er bamals jede Abweichung von den in den vier Sägen ausgesprochenen gallicanischen Lehren verboten hatte. Hierauf ward ein gutes Berhältniß zu dem römischen Stuhl hergestellt, und nach dem Tode Harlah's noch mehr befestigt. So weit ging der König nicht, jene Doctrinen für irrig zu erklären, oder ihre Bertheibigung zu verbieten; aber er hörte doch auf, sie als die von dem Staat ausschließend angenommenen zu bezeichnen, und schon dies war in Rom fürs erste genug 1).

Noch eine andere überaus wichtige Deliberation beschäftigte bamale bäufig Sof und Staat. - über bie fernere Behandlung ber Denn barüber fonnte man fich nicht täufchen, bag von benen, welche guruckaeblieben waren und in einem Augenblick ber Beanastigung fich unterworfen batten, boch die wenigsten als aläubige Katholiken angesehen werden burften 2). Man nahm unter ihnen ein Berständnik mahr, aleich als hatten fie fich bas Wort acgeben, an ihrem Bekenntnig insgeheim festzuhalten; Die Consistorien schienen noch ju bestehen; bie Neubefehrten bilbeten aleichsam eine Bevölferung für fich, welche nicht vergeffen konnte, mas fie gewesen war, und einen tiefen Saß gegen die Regierung, die ibr gegen bas Wort der Cbicte eine so große Gewaltsamkeit zugefügt hatte, nährte. Groke Erwartungen hatte in ihnen ber lette Krieg erweckt, benn bas war ihre ungludliche Lage, sich von den Interessen ihres Baterlandes und ihres Königs abwenden zu muffen; auch hatte man wäh: rend beffelben ihnen einige Schonung angebeihen laffen; in bem Frieden waren sie vergessen worden: die Regierung hatte in Bezug auf fie vollkommen freie Sand behalten.

In beren Schoofe selbst tauchte jest bie Meinung auf, daß bie Behandlung ber Protestanten gemildert werden muffe.

Einen großen Eindruck mußte es doch machen, als die Intenbanten damals, zunächst zur Unterweisung des künstigen Thronfolgers, den Zustand der Provinzen untersuchten und dabei eine große Abnahme der Bopulation constatirten. Manches andere mochte dazu

<sup>1)</sup> B. Benier: Dichiaratione piu inaspettata non sopravenne alla Francia, che ben conobbe la necessità di facilitare la diffinitione delle controversie. Lo furono per le'quivoco delle espressioni, per quale ognuna delle parti pretende di aver vinto.

<sup>2)</sup> Piero Benier 1696: ora, purche non si radunino in assemblee, si dissimula che non vadino alla messa.

beigetragen haben, Theuerung, Krieg, Krankheiten; aber einen großen Ausfall machten boch auch die ausgewanderten Protestanten. In Dauphiné berechnete man dieselben auf ein Achttheil, in Rochelle sogar auf ein Drittheil der Einwohner. Und auf das empfindlichste wirkte dieser Berlust auf die Manufactur zurück. In Touraine, Alençon, der Umgegend von Paris, wo dieselbe hauptsächlich in den händen der Protestanten gewesen war, zeigte sich ein ungeheurer Abstand der Production gegen früher.

Bor allem ber Kinanzminister Vontchartrain sprach sich babin aus, bak man es nicht so fortgeben, nicht Runft, Gewerbe und Reichthumer nach bem Auslande tragen laffen burfe; nachbem ber Rrieg bas Reich erschöpft habe, muffe man bemfelben alles ju erhalten suchen, was es noch an Menschen und Gutern besitze, und ben vollen Frieden berftellen 1). Die Erneuerung des Edicts von Nantes jedoch vorzuschlagen hätte er nicht gewagt. Frau von Maintenon hatte einst vernehmen laffen, ber König werde sie nicht bewilligen, selbst wenn der Feind an der Loire ftunde 2). Aber Bontdartrain tam auf jene Clausel gurud, welche in ber ursprünglichen Kaffung bes widerrufenden Edicts gestanden hatte und dann voll: tommen bei Seite geschoben worden war; er verlangte die Gemährung ber einfachen Gemiffenefreiheit ohne Religionsubung: man muffe ben Protestanten die Sicherheit geben, ohne Gewissenszwang in Franfreich leben ju konnen, und fie ber willfürlichen Gewalt ber Intendanten überheben. Der Erzbischof von Baris, Noailles, war mit bem Minister einverstanden: er führte bas Beispiel ber driftlichen romischen Raiser an, namentlich in Bezug auf die Che, beren Legitimität. wenn gleich nur auf burgerlichen Contract gegrundet, von ihnen anerkannt worden sei. Dafür war auch Bossuet, von dem die Instructionen verfaßt find, burch welche ben Intendanten bie außerorbentlichen Befugniffe, die ihnen in Bezug auf die Neubekehrten übertragen waren, großentheils wieder genommen, alle biefe Angelegenheiten in den Lauf-ber weltlichen Rechtspflege und Berwaltung jurudgeführt werden follten. Im December 1698 marb ein Gbict

<sup>1)</sup> Auszug aus ben Memoiren von Pontchartrain bei Rulhieres Eclaircissements II, 238.

<sup>2)</sup> che quando anco i nemici fossero venuti alla Loire, che è a dire nel centro della Francia, ancora il re non assentirebbe a tale decreto (Senier 1696).

v. Rante's Berte XI.

erlaffen, nach welchem bas Gebot, bak bie Protestanten bem öffent: lichen Gottesbienst beiwohnen follten, in ben Rath, bas zu thun. verwandelt wurde. Das Ebict fand bei einem großen Theile bes Clerus und bei ben Intendanten lebhaften Widerspruch. Gie fagten: für das begonnene Wert der Befehrung würde icon gebeime Nachsicht verderblich sein, wie viel mehr offene Gestattung ber Gewissensfreiheit: man muffe vielmehr ben Willen ber Widerstrebenden ummanbeln und fie zu vollständiger Unterwerfung nöthigen. Endlich marb bie Ausfunft getroffen, in den übrigen Provinzen den Zwang, in die Meffe zu geben, aufzuheben; in Languedoc, wo ber Intendant und bie Bischöfe, unter ihnen felbst Alechier, einstimmig für Aufrechthaltung beffelben waren, nur im Allgemeinen eine größere Mäkigung anzuempsehlen 1). Sie und da, in den übrigen Brovingen, haben sich seitbem gurudfehrende Brotestanten an ber einfachen Gemiffensfreiheit genügen laffen; in Languedoc ist es noch einmal zu einem letten aroken Rampfe gefommen.

Nicht so sehr von einer Umwandlung der religiösen Grundsäte darf man die Erleichterung herleiten, die den Protestanten vergönnt wurde, als von der nicht mehr abzuweisenden Rücksicht auf die allzemeinen materiellen Zustände.

Die Ibeen von der Größe und Macht des Reichs, welche nur bei blühendem Verkehr und wachsender Bevölkerung realisirt werden konnten, hatten, wie die Dinge angegriffen worden waren, die verderblichsten Wirkungen herbeigeführt. Der Zweck war so einseitig ins Auge gefaßt worden, daß die Mittel, ihn zu erreichen, versfagten.

Nirgends zeigte sich dies mehr als in dem Shsteme der Abgaben, welches zur Erschöpfung der Unterthanen zugleich und der Staatskassen geführt hatte. Pontchartrain versäumte nichts, um zunächst das Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Einnahme herzustellen, und schon tauchten mancherlei Entwürfe auf, von weitester Tragweite, um eine durchgreisende Veränderung der Staatswirthschaft anzubahnen, allein wie wäre das Eine zu erreichen, an das Andere nur zu denken gewesen, wenn nicht der Friede erhalten wurde.

<sup>1)</sup> Lettre de Torcy aux évêques et aux intendants 1. Nov. 1700. — Bausset: Histoire de Bossuet IV, 129.

Im Sommer 1700 fchien alles Frieden und eine gebeihliche Entwidelung zu versprechen. Satte boch Ludwig XIV schon bor einiger Zeit geaußert, er fuble, bag er alt werbe, er muniche Frieben zu halten und bas gesegnete Andenken eines friedlichen Kurften seinem Bolke zu hinterlaffen. Im Sommer 1701 war ein Krieg ausgebrochen, welcher langer als ein Sahrzehend alle Rrafte bes Landes bis zur Erschöpfung anspannte und jede Beränderung in eine unabsebbare Ferne ichob.



Fünfzehntes Buch.

Per Krieg über die spanische Erbfolge.

- Nicht mehr in vollkommener Uebermacht trat die französische Monarchie in das achtzehnte Jahrhundert ein. In dem letzten Kriege hatte sich eine Bereinigung von Streitkräften gebildet, denen sie nicht gewachsen war. Was in Nimwegen nicht hatte erreicht werden können, war in Ryswik geschehen; ihrem Fortschritt waren Grenzen gesetzt worden. Weder an das Kaiserthum noch an die Erwerbung der polnischen Krone, weder an eine Unterwerfung von Holland noch an einen vorherrschenden Einsluß über England durfte sie fürs erste denken.

In diesem Zustande der europäischen Machtverhältnisse erschien die Frage über die Zukunft der spanischen Monarchie, welche die Bolitik schon seit einem halben Jahrhundert beschäftigt hatte, mit den mannichsaltigen Aussichten einer neuen Umgestaltung die sie darbot, im Bordergrund. Das Schickal des südlichen Europa hing von ihrer Entscheidung ab; durch die Beziehung zu Desterreich griff sie in das germanische zurück; die Weltstellung der Seemächte ward davon wesentlich berührt. Das wichtigste Moment aber lag in der Ausdehnung, welche die französische Macht dabei gewinnen konnte, entweder nach dem Maße, welches Europa für zulässig hielt, oder nach dem Ideal der Selbstestimmung und Uebermacht, welches Ludwig XIV von jeher vorgeschwebt hatte.

Lange Zeit hegte man die Hoffnung, diese große Frage durch

Unterhandlung auszumachen.

Abwechselnd beschäftigen Unterhandlungen und Waffenthaten die Belt und bestimmen die Ereignisse. Riemals waren die ersten lebshafter und von größerer Bedeutung gewesen, als nach dem Frieden von Rokwik.

#### Erftes Capitel.

## Unterhandlungen über die spanische Erbfolge.

Ludwig XIV faßte nach bem Frieden fogleich die große Angelegenheit mit voller Aufmerkamkeit ins Auge.

Um vor allem über die Lage der Dinge in Spanien selbst und die dortigen Absichten zuverlässige Kunde einzuziehen, schickte er ein paar Ordensgeistliche dahin, die Patres Blandiniere und Duval, denn dort sinde ein Mönch überall Zutritt und erfahre das Gesheimste, mit der Anweisung, ihm die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu berichten 1).

Für das Amt eines Gesandten wählte er, wie er damals pflegte, einen militärischen Diplomaten, den Marquis de Harcourt, der sich in dem letten Kriege durch die Bertheidigung von Luxemburg hervorgethan hatte, und mit dem Ansehen, das er dadurch erworden, alle die Eigenschaften verband, die für eine schwierige Sendung erforderlich sind: den Ruf der Uneigennühigkeit, welcher Bertrauen erweckt, durchdringenden Blick, Mäßigung und Festigkeit. Auch diesem
ertheilte er zunächst nicht den Auftrag, Vorschläge zu machen und
Unterhandlungen zu pflegen, sondern nur die Rechte des Dauphin,
welche unbestritten seien, in Erinnerung zu halten, und den Versuch,
der zu Gunsten eines Herzogs gemacht werden dürfe, zu vereiteln 2).

<sup>1)</sup> Instruction du père Duval: ce ne sera, qu'en écrivant la verité qu'il peut plaire a. S. Mé: Unwahrheiten seien besonders dann unvermeib-sich, lorsqu'on se laisse entrainer par le penchant, d'écrire des choses agréables. Davor solle er sich hitten.

<sup>2)</sup> Aus ben reichen Sammlungen bes Archives ber auswärtigen Angelegenheiten von Frankreich lagen mir bie Banbe 77 bis 85 ber fpanischen

Am 11. April 1698 hatte Harcourt seine Antrittsaubienz bei König Carl II. Er ward in einem kleinen Zimmer empfangen, in welchem sich nur noch der Dolmetscher befand, denn eines folchen bedurfte es noch zwischen Spaniern und Franzosen. Der König lehnte sich an einen hinter ihm stehenden Tisch an, auf dem zwei Kerzen brannten; diese waren aber mit Absicht so aufgestellt, daß es dem Gesandten unmöglich wurde, ihm in die Augen zu sehen oder seine Gesichtsfarbe zu unterscheiden 1).

Denn schon befand sich Carl II in einem Zustande von Hinfälligkeit, der seinen Tod noch eher erwarten ließ, als derselbe eintrat und den man sehr sorgfältig zu verheimlichen suchte, vor allem vor einem Kranzosen.

Harcourt ward auch der Königin vorgestellt, die ihm, wiewohl nicht ohne Verwirrung, französisch antwortete. Es war Maria Anna von Pfalz-Neuburg, Schwester der Kaiserin, dritten Gemahlin Leopolds I, deren Söhne die beiden Erzherzoge waren, gleichsam die geborne Vertreterin der Ansprücke auf den spanischen Thron, die den französischen entgegengesetzt wurden. An der Regierung nahm sie hauptsächlich dadurch Antheil, daß sie auf die Gnadenbezeugungen des Königs und auf die Besetzung der Stellen einwirkte; man gab ihr oder ihrer Umgebung hiebei Willkür und Gewinnsucht Schuld. Sie war stolz und unternehmend, gestürchtet und verhaßt. In unzussprischer Agitation der Parteien, zuweilen schwankend in ihrer Politik, nicht selten gesährdet, wußte sie sich doch allezeit zu bezhaupten.

Auf die höchsten Kreise und die Persönlichkeiten, in deren Hände die Geschäfte lagen, konnte Harcourt, bei dem natürlichen Gegensatz in dem er mit ihnen stand, keinen Einfluß gewinnen: sie blieben ihm lange Zeit hindurch so gut wie unzugänglich. Dagegen trat er zu einigen der vornehmsten Männer des Landes, die jenen selbst widerzitrebten, in Verhältniß. Nicht ohne Schwierigkeit war es für ihn, sie zu sehen und zu sprechen. Es geschah zuweilen in einem großen Garten, wie dem der Marquise von Gudana, nahe bei seinem Hause,

Correspondenz, die von 1697 bis Ende 1700 reichen, vor. Das treffliche Berk von Mignet ist nicht bis in diese entscheidenden Jahre gelangt. Die Memoiren von Torch sind sehr fragmentarisch und lassen mancherlei Zweiseln Raum. Mir war es von unschätzbarem Berth, die Documente selbst durchsehen und mir daraus eine begrundete Ansicht bilden zu können.

1) Co ergablt ber Gefanbte felbft; mas in Stanhope's Correspondeng barüber vortomutt, beruht auf Diftverftanbnig.

ober in einer Kirche, einem Kloster, zuweilen wohl auch vor ber Stadt auf einem bestimmten Plate; regelmäßige Beziehungen murben burch britte Berfonen vermittelt. Sarcourt suchte pornehmlich die Einwendungen zu beben, welche man gegen die Anerkennung ber frangofischen Anspruche ju machen pflegte. Die Großen fürchteten, Spanien werbe bon ben Frangofen behandelt werben, wie bie Brovinzen ihrer Monarchie von ben Castilianern behandelt worden waren: Ludwig werde fie durch Vicekonige nach feinem Sinn regieren laffen; Harcourt war beauftragt, Diese Bespranisse burch bestimmte Rusiche: rungen zu gerstreuen. Ludwig XIV fagt in feinem ersten Schreiben, er begreife febr wohl, daß ein folder Ruftand für die Spanier unerträglich sein wurde: Spanien muffe vielmehr seinen Rang in ber Welt, seine Selbständigkeit behaupten, auch wenn es die frangosiichen Erbansprüche anerkenne. Der Daubhin werbe feine Rechte an benjenigen von seinen beiden jungern Sohnen abtreten, welchen bie Bersammlung der Cortes selbst mahlen würde: der solle bann nach Spanien kommen, bafelbst seine Erziehung vollenden, die Grund: fate bes Königreichs in sich aufnehmen. Man werbe Vorkehrung treffen, daß die Reunion der beiden Kronen auch in Zufunft bermieben bleibe: Spanien folle einen König für fich allein haben, welcher zwar die Verbindung mit Frankreich erhalten, aber zugleich über die Integrität der eigenen Mongrebie eifersüchtig wachen werde 1).

Mit diesen und ähnlichen Borstellungen fand nun Harcourt ohne Mühe Eingang. Auf die Bersicherung, daß in der Regierung von Spanien, durch den Sintritt eines französischen Prinzen, keine Beränderung veranlaßt werden solle, erklärte ihm einer der angesehensten Männer, Marques de los Balbases, daß ein solcher alsbann Jedermann willsommen sein, daß er nicht den mindesten Widerstand sinden werde.

Bon ber größten Bedeutung war es, welches die Ansicht bes Cardinals Portocarrero sein wurde. Dieser Prälat machte sich durch eine verständige und von gutem Erfolg begleitete Berwaltung seines

<sup>1)</sup> Dep. du 16 Mars: que c'est à l'assemblée des états généraux de tout le royaume, que je veux me reporter et que mon fils s'en reporte aussi pour transmettre tous ses droits à la couronne d'Espagne à celui de mes petits fils que les états voudront choisir, que je ne propose que les ducs d'Anjou et de Berry, comme les plus eloignés de ma couronne et afin d'ôter tout lieu à craindre que l'Espagne y puisse jamais être reunie; que celui des deux que les états choisiront, se rendra incessamment en Espagne que les Espagnols le formeront eux mêmes —

Erzbisthums verdient; auch von Protection seiner Angehörigen hielt er sich ferne. Die Unabhängigkeit, die er durch die Reichthumer seines Bisthums besaß, vielleicht auch seine ausgesprochene, seindsselige Haltung gegen die Königin, äußere Frömmigkeit und Würde, verschafften ihm ein allgemeines Ansehen; er galt für das Orakel von Spanien 1). Portocarrero nun sagte dem französischen Botzichafter ohne Umschweif, nach ernstlicher Erwägung, welcher von den beiden Prätendenten das meiste Recht habe, und für sein Vaterland am nützlichsten werden würde, habe er sich für einen der beise den Enkel des Königs von Frankreich entschieden: denn dieser Fürst verbinde mit dem Rechte auch die Macht dasselbe zu behaupten. Und eben dahin schien sich die Meinung bei weitem der meisten Menschen in Spanien zu neigen.

Die lette Kriegsgemeinschaft mit Desterreich, welche doch bas Land nicht vor großen Nachtheilen geschützt hatte, die Einmischung ber öfterreichisch gefinnten Königin in die Geschäfte, die anmaßende haltung ber letten Gefandten, welche Beiftimmung als eine Bflicht in Ansbruch nahmen, hatte bie Sympathie für bas faiferliche Saus geschwächt ober vernichtet. Dagegen wirkte ber Ruhm und Glanz, welcher Ludwig XIV umgab, nach langem Wiberftand, auf Spanien fortreißend ein. Die Officiere, die gegen ihn gedient hatten, kamen als seine Bewunderer aus dem Felde. Man war allgemein überzeugt, daß nimmermehr Defterreich, sondern allein der große König die Monarchie von Spanien gegen ihre Feinde werde beschützen fonnen. Und bem Ruhme seiner Waffen entspreche bie Gerechtigkeit, mit ber er fein Reich im Innern verwalte: nichts aber vermiffe man in Spanien mehr, als Sicherheit und Handhabung bes Rechts: von einem Enkel Ludwigs XIV laffe fich erwarten, bag er auch in biefer binficht in beffen Fußstapfen treten werbe.

Wie der König selbst durch seine Mäßigung diese gute Stimmung vordereitet hatte, so war Harcourt bedacht, sie durch sein Bersahren zu verstärken. In den Geschäften lag ihm mehr daran, Schwierigkeiten zu vermeiden, als sie zu überwinden; im Umgang entfaltete er alle liebenswürdigen Seiten des französischen Charakters; er ließ es bei denen, welche er zu gewinnen für rathsam hielt, an Geschenken nicht fehlen, wozu ihn der König, wenn auch bei weitem nicht in dem Maße, wie man vorausgesetzt hat, mit den

<sup>1)</sup> Aluise Mocenigo Relatione di Spagna: si conosce amante della pietà dell' onesto e del giusto. — lontano di ogni biasimo di venalità —

nöthigen Mitteln versah 1); er zeigte sich übrigens im Sinne der Spanier gottesfürchtig und prächtig. Zuweilen ist er, wenn er mit seiner Gemahlin, an der man Schönheit und Anmuth bewunderte, durch die Straßen der Hauptstadt fuhr, mit Acclamationen des Bolkes empfangen worden.

Unter diesen Umständen faßte Harcourt die Ueberzeugung, daß wenn der Fall eintrete, ein Prinz von Frankreich ohne Schwierigsteit auf den Thron von Spanien gelangen werde: man brauche nur ruhig und in guter Haltung das Ereigniß abzuwarten: — nichts zu thun, sei zuweilen viel thun.

Der Franciscanergeneral hat sich vermessen, ben Kopf verlieren zu wollen, wenn nicht vierzehn Tage nach bem Tode des Königs ein französischer Prinz in den gefammten spanischen Ländern anerkannt sei.

Es fehlte jedoch viel, daß in Folge der übereinstimmenden Berichte bes Botichafters und jener Orbensleute nun auch Ludwig XIV felbst Rese Sicherheit der Erwartung getheilt hatte. Er war ge: wohnt, alle Autorität in ben Regierungen ju feben, alle Erfolge von ihnen zu erwarten: von ber spanischen Regierung ward ihm nur Unliebsames gemelbet. Bei einem Anfall 3. B., ben bie Mauren bamals auf Ceuta machten, bot er berselben feine Bulfe an: fie wieß folde mit altspanischem Stolze von ber hand; im Staatsrath war bie Mehrheit ber Stimmen bagegen. Der Gefandte felbst bielt es nachgerade nicht für rathsam, eine Bersammlung ber Cortes noch bei Lebzeiten bes Königs zu veranlaffen, weil ber Ginfluß und bie Beldmittel ber Königin fie leicht ju unermunichten Beschluffen ber anlaffen könnten. Ludwig XIV meinte nicht, daß gegen eine folche Ungunft ber Herrschenden die Zustimmung ber Menge sehr ins Bewicht falle. Die Versicherungen einzelner Großen fand er unbestimmt und unzuverläffig, ihre Saltung furchtfam 2).

Schon hatte er für weise erachtet, Unterhandlungen von sehr abweichender Tenden, nach andern Seiten bin anzubahnen.

<sup>1)</sup> Der König sagt ihm, alles Gelb, bas er ihm senben könne, würde boch bem nicht die Wage halten, bas die Königin aufzuwenden im Stande sei. Tout l'argent que je vous puis kaire remettre, ne peut être employé qu'à des gratifications particulières —

<sup>2)</sup> Der König an Harccurt 21. Sept. 1698. Je vois que ceux qui puissent être les mieux intentionnez sont en même tems les plus timides —

### Erfter Theilungsvertrag.

Im Anfang bes Jahres 1698 schickte König Wilhelm ben alten Bertrauten seiner Unternehmungen, Wilhelm Bentink, Grasen von Portland nach Paris, um das begründete gute Verhältniß weiter zu fördern, und die Sicherstellung Englands gegen die Versuche der Jacobiten noch einmal in Anregung zu bringen. Ludwig XIV erwartete, daß ihm Portland auch über die Zukunft Spaniens eine Eröffnung machen werde. Da der Gesandte davon schwieg, brachte der König die Sache selbst zur Sprache. Er ließ ihn durch Pomponne die Rechte des Dauphin und der Kinder desselben darlegen; man brauche darum, fügte dieser hinzu, nicht für das Gleichgewicht von Europa besorgt zu sein: es komme ja nur darauf an, solche Unordnungen zu tressen, daß Frankreich und Spanien nicht vereinigt werden könnten, und den Generalstaaten eine Barriere zu bewilligen, die sie auf immer sichere.

Es zeigte sich aber sogleich, daß das bei den Engländern niemals zu erreichen sein würde. Portland erwiderte, allerdings möge
man bei einer Combination, wie sie der Kaiser fordere, auch ein
llebergewicht von Desterreich zu sürchten haben; noch viel gefährlicher
aber sei das Uebergewicht von Frankreich; schon deshalb, weil jenes
lediglich Continentalmacht, dieses aber auch zur See mächtig sei.
Die Gegengründe Pomponne's machten keinen Eindruck auf ihn.
Endlich brach er in die Worte aus: wenn Frankreich den Anwachs
der österreichischen Macht so sehr sürchte, die ganze übrige Welt den
Anwachs der französischen, warum sollte man nicht eines Dritten
gedenken, der unzweiselhaste Rechte habe und der Niemand gefährden
könne 1)?

Dieser Dritte war der Kurprinz Ferdinand von Baiern, Enkel des Kaisers Leopold, Urenkel Philipps IV, ten aber bisher der Kaiser selbst auszuschließen gesucht hatte.

Das Verhältniß beruhte barauf, daß König Philipp IV in seinem Testament seiner jüngern Tochter Margarete, die mit dem Kaiser vermählt war, den Borzug vor der ältern gegeben, im Fall aber, daß aus dieser She kein Erbe entspringe, den Kaiser selbst substituirt hatte. Ohne Kinder war nun diese She nicht geblieben.

<sup>1)</sup> Officieller Bericht über biefe Confereng, 14. Marg 1698. Lettres I.

Die aus ihr hervorgegangene Tochter war mit dem Kurfürsten May Emmanuel von Baiern vermählt worden. Aber der Kaiser war nicht gesonnen, einen Unspruch, dem das Haus Habsdurg-Desterreich seit fast zwei Jahrhunderten gehörte, an das Haus Baiern übergehen zu lassen. Durch eine Verzichtleistung seiner eigenen Tochter suchte er denselben dem Mannesstamme des Hauses Desterreich, dem einen der beiden Söhne, die ihm von einer dritten See geboren worden, vorzubehalten. Die Kurfürstin verzichtete bei ihrer Vermählung.

Allein bamit fette fich ber Raifer aufs neue ber Ginwendung aus, welche von frangösischer Seite erhoben worden war. fürst behaubtete, baf bie Bergichtleistung feiner Gemablin feine Wirkung auf die Rechte ihres und seines Sohnes - eben bes Rurprinzen, ber im Jahre 1692 geboren worden war — ausüben fonne. Und da nun diese Renunciation nicht, wie die frangösische, in einem feierlichen europäischen Tractat ausgesprochen worden war, so fand er damit die Beistimmung ber Seemächte. Wenn man die bei ber Erledigung des spanischen Thrones drobenden europäischen Gefahren ins Auge faste, so erschien die Ausfunft, welche die Thronfolge Wie wollte man sonft bieses Kindes barbot, als bie glücklichste. einen Rusammenstoß von Desterreich und Frankreich, die Erneuerung bes eben mit so viel Mühe beendigten Kriegs vermeiden? Wilhelm III meinte durch die Stivulationen des Vertrages von 1689 baran nicht gehindert zu werden. Unter Freunden warf er bie Frage auf, ob die Conföderation, nachdem der Friede geschlossen war, über: haupt noch als bestehend betrachtet werden burfe; auf dem Congreß von Rokwif batte er vermieden, den Anreaungen bes Raifers Statt ju geben. Er nahm sich ber Unsprüche bes Rurpringen unumwunden Als der frangösische Gesandte, Graf Tallard, ihm selbst ahnliche Eröffnungen machte, wie an Portland geschehen waren, ant-"Wie", rief Tallard aus, wortete er nicht anders, als dieser. "Spanien, Indien, Stalien, die Rieberlande, Alles dies foll ber Sohn eines Rurfürften von Baiern haben?" — Die Aufstellung eines dritten Thronbewerbers aus einer furfürstlichen Familie in Mitte zwischen Raisern und Rönigen schien ihn fast zu beleidigen.

So lebhaft aber die ersten Entgegnungen der Franzosen lauteten, so wurden sie doch nicht lange festgehalten. König Ludwig, den, wie berührt, die günstigen Nachrichten seiner Bewollmächtigten aus Spanien nicht befriedigten, glaubte voraus zu sehen, daß er in den Nebenprovinzen auf noch größere Schwierigkeiten stoßen würde; namentlich in Mailand, wo der Brinz von Baudemont, der früher

in kaiserlichen Diensten gestanden hatte, die erste Stelle bekleibete, und in den spanischen Riederlanden, wo der Kurfürst selbst Gouverneur war: von Holländern und Engländern unterstützt, werde sich dieser leicht zum Herrn der Landschaften machen. Aber das größte Hinderniß sah er in der Sisersucht der europäischen Mächte. Er machte sich damals keine Julison darüber, daß eine neue Ligue sich gegen ihn bilden, ein noch gefährlicherer Krieg, als der vorige gewesen sei, ausdrechen werde; welche Hülfe aber würde Spanien, wenn es auch zum Theil auf seiner Seite sei, ihm bieten 1)? Wie viel besser, der europäischen Nothwendigkeit durch eine Beschränkung seiner Ansprüche Rechnung zu tragen, zumal da er aus denselben Bortheile ziehen könne, durch welche die Machtentwicklung von Franktreich selbst wesentlich geförbert würde.

Das erfte Mal mar es überhaupt nicht, baf bie Frangofen ber Unsprüche bes Rurprinzen gedachten, die für fie in so fern selbst Berth hatten, als fie ebenfalls ben öfterreichischen entgegenliefen. 36r Sinn aina auch jett nur babin, ben baierischen Bringen als ben Repräsentanten ber Rechte ber jungern Tochter, Die fie einst qu einer Abkunft mit Desterreich vermocht hatten, anzuerkennen. ichlugen wie damals eine Alternative vor, nach welcher entweder ein John bes Dauphin ober ber Kurpring Spanien und Italien erbalten, und nach beren Ausfall bie übrigen Brovingen an bie verichiedenen Mächte auf eine entsprechende Beise ausgetheilt werden follten. Wir wollen nicht die mancherlei Möglichkeiten ber Länder= vertheilung, die in den Unterhandlungen jum Vorschein kamen, noch bie Grunde erörtern, mit benen fie befürwortet, ober aus benen fie verworfen wurden; julest wurden die Mächte einig, daß ber Rur= pring Spanien und Italien fammt ben Niederlanden, ber Erzherzog Mailand, das ohnehin ein Lehen des Reiches war, erhalten, Frankteich dagegen burch Neapel und Sicilien, die Presidios und Kinal, an der Grenze der Aprenäen durch Guipuscoa, besonders die Städte Kuenterabia und San Sebastian erweitert werden sollte. Ludwig XIV hatte auf der einen Seite Mailand, auf der andern Navarra ge-

<sup>1)</sup> Lubwig an Harcourt 15. Sept. 1698. Aussitôt que l'on verroit un de mes petits fils appellé à cette succession, les autres princes jaloux de l'augmentation de ma puissance eussent bientôt formé une nouvelle ligue plus forte encore que la dernière, pour s'opposer a mes desseins et en verité il ne seroit pas plus possible, d'empêcher le demembrement de la monarchie d'Espagne lorsqu'il faudroit envoyer des flottes et des troupes en tant de differens endroits.

forbert, die Seemächte hatten das jedoch abgelehnt, weil er daburch Meister des Mailändischen sowie der phrenäischen Halbinsel geworden wäre. Die Zugeständnisse, die sie ihm bewilligten, erschienen ihnen mit Recht wenig bedrohlicher Natur; besonders weil auch der Kaiser durch die Erwerbung von Mailand einen so großen Zuwachs an Macht erlangen würde. Hätte sich die Herrschaft des Kurprinzen unter der Leitung seines Baters in Spanien besestigt, so würde auch auf dieser Seite Frankreich durch eine neue unabhängige Ohnastie, die ihr Dasein der Idee des europäischen Gleichgewichts verdankt hätte, beschränkt worden sein.

Dahin vereinbarten sich Frankreich, die Generalstaaten und England durch einen Vertrag, der am 11. October 1698 im Haag unterzeichnet worden ist.

Noch ward berfelbe geheim gehalten: in dem nämlichen Augenblicke aber erlangten, unabhängig davon, die Rechte des Kurprinzen bie Anerkennung der Regierung von Spanien.

Bei ber Mutter bes Königs, Maria Anna von Desterreich, welche, nachdem fie die Reichsverwaltung in schwierigen Zeiten nicht ohne Berftand und Glud geleitet, Die allgemeine Berehrung genog, hatten biefelben schon immer Fürsprache gefunden, und waren bon ihr noch furz bor ihrem Tobe ben spanischen Staatsmännern in Erinnerung gebracht worden 1). Immer nach allen Seiten thätig, wußte Mar Emmanuel auch später Berbindungen in Spanien zu erhalten; man will die Summe kennen, burch bie er die Oberhofmeisterin, Gräfin Berlebich, Die überhaupt für bestechlich aalt, für fich gewonnen habe; in der That gab bie regierende Königin, beren Bertraute die Gräfin mar, julett ben Widerspruch auf, ben fie ben bairischen Ansprüchen entgegengesett batte. Den rechtefundigen Spaniern felbst erschienen diese als die bei weitem bestbearundeten. Denn alles beruhe auf dem Testament Philipps IV, in welchem der Möglichkeit einer Renunciation nicht gedacht werde; daß ber Raifer feine Tochter zu einer solchen bewogen hatte, erschien ihnen fast als ein Act von Gewaltsamkeit. Niemals war dieselbe in den Formen des spanischen Staatsrechts bestätigt worden; die Spanier hielten ste für vollfommen null und nichtig.' Auch ein italienischer Rechtege:

<sup>1)</sup> Biero Benier: Relatione di Spagna. La regina madre — obbliandosi la tenerezza del nepote e del fratello pareva proponesse l'appoggiar l'elettore.

lehrter von hohem Ruf und Ansehen, dem man die Frage vorlegte, ibrach fich zu Gunften des Kurprinzen aus.

Und fo ward Carl II. auf welchen bas Berfahren bes Raifers einen besonders ungunftigen Einbruck gemacht baben foll, in ber That bewogen, ein Testament zu Gunften bes Rurprinzen abzufaffen. Eines Tages, Mitte November 1698, erschien er verfönlich in bem Staatsrath? um bemselben mitzutheilen, bag er feit seinen letten Krantbeiten von allen Seiten angegangen, über seine Erbfolge zu verfügen, fich endlich bazu entschlossen babe. Don Antonio Ubilla Staatsfecretar für bie allgemeinen Anfertigungen, verlas bierauf bie Acte, burch welche ber Ronig, anfnüpfend an bas Teftament feines Baters, ben Rurpringen pon Baiern als ben rechtmäkigen Erben aller seiner Rechte und Länder bezeichnete, und für den Kall, daß er mit Tobe abgeben follte, ebe ber Bring polliährig geworben fei, bie Regierung feiner Gemablin fammt einer Sunta, beren Mitglieber foaleich bezeichnet wurden, übertrug 1). Auch für die fvätere Lebens: zeit ber Königin warb barin Sorge getragen. Dem Staatsrath ware er als eine Art von Anmakung erschienen, auch nur seine Beistimmung auszubruden; obne ein Wort zu sagen gingen bie Ditglieber außeinanber.

Allerdings trasen bergestalt die Resultate der diplomatischen Berhandlungen und der Erwägungen, die man in Spanien gepflogen, in der Person des Kurprinzen zusammen: ein Irrthum aber wäre es, die beiderseitigen Ansichten und Entwürfe für übereinstimmend zu halten; sie gingen so weit wie möglich auseinander. Die Spanier wünschten ihre Monarchie, wie sie war, zu behaupten, die Mächte wollten dieselbe theilen; jene stützten sich auf das Testament Philipps IV, welches der jüngeren Tochter den Borzug gab: König Ludwig hielt das Recht der älteren Tochter, welches sein eigenes und das Recht seiner Nachsommen war, nach wie vor für das einzig gültige. Indem er aus Gründen der europäischen Convenienz in die Erbebung des Kurprinzen auf den spanischen Thron einwilliate,

<sup>1)</sup> So melbet Harcourt 2. December 1698 nach ber Mittheilung Portocarrero's: le roi d'Espagne a disposé de sa succession en faveur du prince electoral de Bavière, il a confirmé le testament de Philippe IV. — s'il venoit à mourir avant que le prince avoit l'age de gouverner ses états, la reine séroit régente avec une junte savoir le Card. de Tolede le president de Castille celuy d'Aragon l'inquisiteur general, un des conseillers d'état et un grand d'Espagne. — Die Nachricht, die sich in den Memoiren von de la Torre I, 51 sindet, wird hiedurch berichtigt.

fand er fich boch bewogen, gegen bie zu Gunften beffelben von Carl II getroffenen Bestimmungen fogar mit einer gewiffen Bitterkeit au protestiren. Aufs neue erklarte er fich entschlossen, ben Anspruch bes Daubhin, ber auf bem gemeinen Rechte und ben besondern Bewohnheiten von Spanien berube, mit aller feiner Macht zu behaupten. Und was jum Erstaunen gereichen mußte, Ronig Wilhelm erklärte fich mit dieser Protestation, die ihm vorgelegt worden war, einverstanden. Denn weber ber eine noch ber andere wollte ben Kurpringen, allein ober auch nur vornehmlich fraft feines Erbrechts, auf den 'svanischen Thron gelangen laffen; nur in Folge einer europaischen Uebereinfunft sollte er ihn besteigen. Das Erbrecht allein bätte ihm allgemeine und fehr ausgebehnte Rechte verlieben; die politische Uebereinfunft bagegen machte bie festgesetten Abtretungen jur Bebingung feiner Regierung. Indem beibe Theile auf Diefelbe Berfonlichkeit gurudkamen, ftanben boch ihre Bringivien, Erbrecht und europäische Convenienz, in gerabem Gegensat mit einanber.

Die spanischen Staatsmänner selbst hatten sich überrebet, bie von ihnen getroffene Bestimmung werbe den Beifall der Mächte haben und ihnen durch den Einfluß, den ein Kurfürst auf die Politif des deutschen Reiches ausübe, einen neuen Rückhalt verschaffen; durch den Widerspruch, der sich gegen dieselbe erhob, geriethen sie in eine

nicht geringe Berlegenheit.

In diesem Augenblick aber starb ber Kurprinz (Februar 1699) an der Krankheit der Pocken. Graf Merode erzählt, er habe nie den jüdischen Medicus Don Lups vergessen können, den er in dem Krankenzimmer sah, den Rücken nach dem brennenden Kamin gewandt, denn diesen beschuldigte man, wahrscheinlich doch ohne Grund 1), die Krankheit durch Gift unterstützt zu haben. Bei dem Begräbniß hörte man eine Stimme, welche den Todeskall als ein Glück für das Land bezeichnete. Das Bolk von Spanien sah denselben kast als ein Bunder, aber als ein heilbringendes an. Die Thronfolge des jungen, unbekannten Fürstensohnes befriedigte weder die Gefühle, noch beruhigte sie die Besorgnisse der Bölker.

In dem Vertrage zwischen den Mächten war dem Kurfürsten selbst ein eventuelles Erbrecht nach dem Tode seines Sohnes zugestanden<sup>2</sup>). Und vielleicht hätte man an eine Nachfolge des Baters

<sup>1)</sup> S. 100. König Lubwig melbet 8. Februar 1699, bag ber Kurpring geftorben, de la petite verole, einfach ohne weitere Bemerkung.

<sup>2)</sup> S. A. Ele lui succédera dans la possession et jouissance des dits

benten können, wäre ber Prinz wirklich zum Besitze ber Krone gezlangt. Wie sollte bas aber jetzt möglich sein? König Wilhelm las ben Artikel noch einmal burch und erklärte, baß berselbe nicht anwendbar sei.

## 3weiter Theilungsvertrag.

Auf allen Seiten mußte man nun auf eine andere Ausfunft Bedacht nehmen.

Frankreich und Desterreich standen einander aufs neue ohne britten Mitbewerber gegenüber, und es batte mobl für biefe beiden Mächte an ber Reit scheinen konnen, auf irgend eine Weise fich unter einander zu verftändigen. Auch ist davon von Reit zu Reit bie Rede gewesen, ber eventuelle Theilungsvertrag vom Jahre 1668 ward wieder in Erinnerung gebracht; Ludwig XIV hatte gern gesehen. wenn harcourt auf ben Grund beffelben eine Unterhandlung mit Graf Sarrach in Madrid eröffnet batte. Aber Sarcourt bielt bas nicht für gerathen: benn ber faiferliche Gefandte wurde fich biefer Gröffnung nur bedienen, um fie ben Spaniern mitzutheilen, Die fundgewordene Absicht einer Theilung aber könne nicht anders als biefe von ihrer Borliebe für Franfreich abwenden. Ohnehin lieat ja am Tage, welche Schwierigkeiten ber Erneuerung ber alten Stipulationen im Bege standen. Sie waren getroffen worden, als die Interessen bes europäischen Gleichgewichts erft in ihren Anfängen erschienen: auf bas mächtigste aber waren biese jest repräsentirt: welch eine gang andere Stellung hatte Wilhelm III inne, als damals Johann be Witt. Man burfte weber erwarten, daß Wilhelm jemals in die in jenem Bertrag festaesette Abtretung ber Nieberlande an Frankreich willigen, noch auch daß irgend etwas ohne seine Mitwirkung beschlossen oder ins Werk gesett werden wurde.

Auf bieselbe Weise bemnach, wie die Unterhandlungen früher gepflogen worden waren, so mußten sie nach dem Tode des Kurprinzen wieder aufgenommen werden. Ludwig XIV bot auf die erste Anfrage Wilhelms die Hand dazu. Der frühere Vertrag ward zu Grunde gelegt und man kam überein, daß der Besitz der dem Kurprinzen zugesprochenen Theile der Monarchie, also auch der spanischen Riederlande, an den zweiten Erzherzog fallen solle. So weit gab

royaumes — et les aura en pleine proprieté pour lui et ses enfans. Articles secrets 1. 2.

Lubwig XIV ben englischen Interessen nach, aber bagegen forberte er in ben seinen eine Abänderung der Bertheilung von der größten Bedeutung; er wollte nicht auch Mailand auf eine oder die andere Art österreichisch werden lassen, was er in seinem früheren Tractat zugegeben hatte: er wollte es an den frast des Roßwiser Friedens wiederhergestellten Herzog von Lothringen, der mit der französischen Prinzessen, die ihm vermählt worden war, wieder in Nanch Hof hielt, übertragen wissen, dieser aber sollte Lothringen dafür aufgeben. Er hätte den großen Gewinn davongetragen, die so oft versuchte Besitznahme dieses Landes, die immer an dem nicht zu beseitigenden Erbrecht gescheitert war, desinitiv und rechtlich zu vollziehen.

Wilhelm III nahm biesen Vorschlag an, bessen Ausführung er wenigstens für ein bei weitem minderes Uebel hielt, als die Erneuerung des Kriegs. Daß der König die eigenen Successionsansprüche fallen ließ, schien ihm dieses Preises werth. Hatte doch auch schon bisher Frankreich sich das militärische Uebergewicht über Lothringen vorbehalten. Die Veränderung erschien als die leichteste, mindest aefährliche.

Es leuchtet aber ein, daß fie ben Beifall bes taiferlichen Sofes nicht haben konnte. Dabin wurde biefer fich haben bringen laffen, baß er auf die Niederlande verzichtet, sie jum Austausch gegen Lothringen hergegeben batte; babon aber wollten bie Seemachte nichts boren, weil ein Rurft, ber nur jene Lanbicaften befite, obne andern Rudhalt nicht fo viel Macht haben werbe, um fie gegen Franfreich zu vertheibigen; fie verlangten Mailand. Dies aber wollte Defterreich, vornehmlich aus einem militärischen Grunde, nicht in andere Sande fallen laffen. Leicht murbe ber Bergog von Lothringen als Besither von Mailand unter frangofischen Ginfluß gerathen; und wie sich schon zeigte, bag auch ber Rurfürst von Baiern wieber in ein engeres Berhältnig mit biefer Macht trat, fo trat bie Gefahr ein, daß einmal Baiern und ber neue Bergog von Mailand gusammen mit Frankreich gemeinschaftliche Sache machen konnten. Desterreich würde bann zugleich im Donauthal und von Stalien ber angegriffen werben, was die außerste Gefahr fur seine Eristen, in sich schließe. Ueberdies aber: an ber Ausstattung eines Bringen seines Sauses mit Spanien und Indien liege dem Kaiser so viel nicht, da er, wenn er Mailand und Kinal aufgeben muffe, außer allen Zusammenhang mit bemselben fomme 1).

<sup>1)</sup> Die einzige einigermaßen authentische Nachricht über bie Berathungen

Indem von dem Erbanspruch die Rede war, batte boch jede von den groken Rächten ibr besonderes Machtinteresse im Auge. Die Seemächte, bie babei ebenfalls von bem ihren geleitet wurben. lieken fich burch ben Wiberspruch von Defterreich nicht binbern, ihren Bertrag mit Frankreich auf jener Grundlage jum Abschluß zu bringen; als es im Mai 1700 - benn bie Unterhandlungen mit ber Republik verursachten immer einige Rögerungen — so weit gekom: men war 1), forberten fie, mit Frankreich vereinigt, die Accession von Desterreich in dem boben Ton, den diejenigen anzunehmen pflegen. welche ber Uebermacht ficher zu fein meinen. Sie glaubten nicht. bak ber Raifer fart genug fein murbe, auf bie Lange zu miberftreben; er werbe, meinten fie, nicht ferner bem Schatten ber Erwerbung ber gefammten Monarchie nachjagen, und barum ein Loos, bas ihm so viele und große Vortheile barbiete, von der hand weisen. Benn aber Desterreich beitrat, so ichien bamit jede Schwierigkeit beleitigt ju fein. Der frangofische Gefandte in Mabrid war bereits beauftragt, in diesem Kalle in Berbindung mit ben Bevollmächtigten ber übrigen Mächte ben geschloffenen Bertrag bem Ronig von Spanien, und wenn berfelbe mit Tobe abgegangen fei, ben Cortes ober ben höchsten Landescollegien vorzulegen, sich auf keine Berhandlung barüber einzulassen, einfach auf seine Ausführung zu bringen. Dann werbe ber allgemeine Friede auf eine Weise befestigt sein. daß er nicht mehr geftort werben fonne 2).

Indem König Ludwig biese Unterhandlungen pflog, diese Beichluffe faßte, erkannte er offenbar bas Recht ber europäischen Mächte, bie Erbfolgefrage nach ihrer Convenienz zu entscheiben, auch seinerseits an; ja er nahm Theil an ber Austibung beffelben. Allerdings aber waltete dabei die Voraussetzung ob, daß es allgemeine Anerkennung finden werbe. Wenn bies nicht geschah, ließ er, anknüpfenb an die Sympathien der Spanier, einer entgegengesetzen Reihe politifder Gebanken freien Spielraum.

Die Spanier hatten nach ihren letten Erfahrungen Bebenken getragen, über die Succession aufs neue eine Berfügung zu treffen.

bes taiferlichen Sofes findet fich bei Wagner: Historia Leopoldi II 526, ber als bas Refultat ber gepflogenen Berathungen angiebt: 1. Hispaniam cum America Gallo cedendam, 2. Italiam archiduci servandam, 3. Belgium Lotharingo attribuendum.

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber bie Correspondeng bes Carl von Manchefter bei Tinbal III. 414.

<sup>2)</sup> Lubwig an Harcourt, 1. April 1699.

Ludwig XIV hinderte es selbst, indem er das in der Antwort der Spanier auf seine Protestation enthaltene Bersprechen, den Frieden pünktlich zu beobachten, hervorhob: — denn dazu gehöre, daß man alles vermeide, was das gute Bernehmen stören könnte, und namentlich nichts beschließe, was den Rechten des Dauphin auf die spanische Krone Eintrag thäte.

Aber je weniger über die große Frage verhandelt ward, um fo mehr beschäftigte fie alle Gemuther; fie regte perfonlichen und patriotischen Chraeix. Soffnungen und Befürchtungen an: mannichfaltige Bersuche wurden gemacht, fie burch geheime Bergbrebung zu schlichten. Unter andern trat ber Gebante berbor, einen portugiefischen Bringen jum Thronfolger ju berufen. Das große Interesse mare babei ge= wesen, die pprenäische Salbinsel unter bemselben Scepter zu vereinigen und ber Monarchie überhaupt ihren alten Umfang wieder zu geben. Einige Große und die Königin selbst - wie ja auch die portugiefischen Bringen, ihre Neffen, benn eine andere ihrer Schwestern. Marie Sophie von Neuburg, sak auf dem portugiesischen Throne waren bafür. Aber baburch geschah nur, baß bie Anhänger von Desterreich sich ben Gegnern ber Ronigin beigesellten, beren Stellung baburch überaus ichwieria murbe. Die rudfichtelofesten Manifestationen altcastilianischer Opposition gegen bas Königthum tauchten empor. Nächtliche Rusammenkunfte wurden gehalten, in benen babon die Rede war, die Königin von dem König zu trennen, ober gar noch bei Lebzeiten des Königs eine von dem hofe unabhängige Regierungsgewalt ju bilben 1). Die Auflösung eines Staates zeigt fich am widerwärtigften in den inneren Keindseligkeiten feiner Oberhäupter, die nicht mehr durch die Idee der Gesammtheit beherrscht und zusammengehalten werben. Alles erfüllte fich mit Barteiung ; populare Tumulte, zufälligen Ursprunge, mußten bem gegenseitigen Saffe ber Bornebmen bienen: man fab Manner, die noch eben alles vermochten, in die Verbannung wandern; andere, die nicht verbannt werden konnten, freiwillig von dem Sose weichen2).

<sup>1)</sup> Am 22. Juli 1699 melbet Harcourt: Les juntes nocturnes continuent toujours, mais les gens, qui les composent, sont fort chagrins de ne pas aller plus vite dans leurs projets et du credit, que la reine continue d'avoir. Necht merkwürbig ist ein Schreiben bes Landgrasen Georg von Darmstadt (Barcelona, 17. März 1700) an die Gräfin Berslehsch über diese "juntas et bandillas". Bauers Archiv sür Hessische Gesschichte VIII, 1, 157.

<sup>2)</sup> Wie ber spanische Gesanbte in Wien sich ausbriidt: qu'on ne con-

Und in dem Unmuth, der hierüber um fich griff, wandten bie Meisten boch wieder ben Blid nach Frankreich. Im Jahre 1699 ift in bem Staatsrath felbit ber Boricblag gemacht worben, eine Gesandtschaft an Ludwig XIV abzuordnen, und ihn feierlich zu er: fuchen: ben Bergog von Anjou ale Thronfolger in Spanien 242ugesteben. Manche meinten babei sich ber Bestätigung ihrer Brivilegien ju verfichern: Undere faben in einer durchgreifenden Regierungsgewalt bas größere Beil, benn es fei beffer, Ginen Berrn zu haben: aber die Einen wie die Andern richteten ihre Hoffnungen auf Frantreich, und ber Botichafter verfaumte nichts, um fie in ihren Sinneigungen zu bestärfen.

Sollte nun aber ber Ronig, ber fo eben die Theilungsvertrage . abidloft. nicht biefe benfelben entgegenlaufenben Demonstrationen bon fich weisen?

So lange Desterreich bem Tractat nicht beitrat, hielt er für nothwendig und für erlaubt, fie gewähren zu laffen und zu pflegen.

Auf seinen Befehl sollten bem König Carl IL Vorstellungen barüber gemacht werben, bag er allezeit entweder für ben Rurprinzen ober für den Erzherzog gewesen sei, die besseren Ansprüche bes Dauphin and seiner Kinder aber niemals berücksichtigt habe. geber Begunftigung bes Erzbergogs follte fich ber Gefandte mit allen seinen Mitteln in den Weg stellen. Trate ein Todesfall ein, ebe Desterreich den Tractat angenommen batte, fo follte ber Gesandte die Anträge berer, die sich ihm nähern würden, entgegennehmen, und sie versichern, daß der König dieselben mit Bergnügen empfangen werde, besonders wenn man ihm auch die Mittel angeben wolle. burch welche man seine Gesinnung gegen ihn zu bethätigen im Stande fei 1). Auf die Nachricht, daß ein spanischer Gefandter nach Berfailles kommen wurde, spricht er die Absicht aus, benfelben zu fragen, ob er ihm Borichlage zu Bunften feiner Enkel mitbringe.

noissoit plus l'autorité du roi, qu'àvoir partir de tems en tems un petit billet, qui chassoit tantôt l'un tantôt l'autre. Mémoires de Villars I, 485.

<sup>1)</sup> Schreiben vom 16. Aug. 1699. Vous n'aurez dans ce cas d'autre partie à prendre, que de recevoir favorablement ceux, qui viendront vous faire des propositions, leur dire que vous m'en rendrez compte, que je les écouterai avec plaisir, qu'il faut en même temps, qu'ils fassent connaître les moyens, qu'ils ont de marquer par les effets leur bonne volonté: vous m'en avertiriez et j'aurais certainement le temps, de vous envoyer mes ordres, avant que les cortes fussent assemblés.

Die Berbindung, in welche sein Gesandter mit neapolitanischen Mißveranüaten trat, beifit er ausbrücklich aut.

Es ift wahr, bak biefe Erklärungen auf bie Boraussekung begründet waren, bak Desterreich ben Tractat nicht annehmen werbe, aber wann man fie lieft, fo findet man fie auf eine Beife ausgesprochen. baf man in der That nicht mehr weiß, wobin die wahren Absichten Lubwigs icon bamals gingen. Indem er auf der einen Seite febr ernstlich an bem Theilungsvertrage festbalt, zeigt boch ber Augenichein, bak er Gefinnungen, bie ben ausschließenben Unspruch feines Saufes begunftigen, mit Veranügen wahrnimmt und mit Abficht pfleat. Und entsprachen biese nicht seinem tieferen Ebraeix? war nicht alles andere nur die durch die europäischen Verhältnisse auferleate Nothwendiakeit? Man fiebt die Schwieriakeiten kommen, in bie ibn fein Doppelfinn verwickeln muß. Denn immer ftarter festen sich die beiden Momente, die in dieser Angelegenheit liegen, die eurobaifche Convenienz und bas mit ben Symbathien ber Spanier verbundete bynaftische Interesse, neben einander fest. Eben im Gegensat gegen ben Theilungsvertrag schritt König Carl bazu, seinen letten Willen zu formuliren.

## Testament Carl's II.

So zufällig in ihrem historischen Ursprunge und mangelhaft die Berbindung auch schien, durch welche die verschiedenen Landschaften und Provinzen der spanischen Monarchie zu einem Ganzen vereinigt wurden, so hatte doch die Zeit ihr Recht geübt und Manches hersvorgebracht, was sie an jeder Stelle beliebt machte; schon durch die Gemeinsamkeit der Schicksale, welche sie in beinahe zwei Jahrhunderten mit einander bestanden, sühlten sie sich an einander geknüpft. Was sie aber waren, das wollten sie bleiben. Wem auch nach dem Tode Carls II der Thron zufallen mochte, sie wollten auch sortan eine einzige Monarchie ausmachen.

Besonders die Castilianer, welche seit Philipp II einen vorzügslichen Antheil an der Regierung des Ganzen, und dadurch an den Weltereignissen genommen hatten, hegten diese Gesinnung. Bon den Großen, welche die höchsten Stellen in dem eigenen Lande, sowie in den Nebenkanden zu bekleiden pflegten, läßt es sich nicht anders denken; übrigens unter einander entzweit, waren sie doch hierin vollskommen einverstanden; in der Größe der Monarchie sah ein Jeder

seine eigene; aber auch bas Bolt war eifrig bafür; biese Stellung war ber Stolz aller Castilianer.

Schon das Gerücht von den Unterhandlungen über den zweiten Theilungsvertrag hatte Spanien in lebhafte Aufregung versetz; König Carl hatte deshalb an Ludwig XIV geschrieben und ihn aufgesorbert, einem politischen Aergerniß so unerhörter Art entgegenzutreten. Bas mußte man da nicht von dem Bekanntwerden des wirklich gesichlossen Vertrages erwarten?

Als im Frühjahr 1700 ber Tractat zu Stande gekommen und der Beschluß gefaßt war, ihn dem spanischen Hofe ofsiciell mitzutheilen, sorberte der Marquis Harcourt, der ein ganz anderes Ziel seiner Unterhandlungen in Aussicht gestellt hatte, seine Abberufung. Er besorgte eine plögliche Auswallung des nationalen Unwillens, der sich gegen ihn richten würde. Ludwig XIV, der ähnliche, auf gleichen Motiven beruhende Anträge disher abgewiesen hatte, sand es jest selbst angemessen, daß Harcourt sich sobald als möglich entserne. Die Geschäfte der Gesandtschaft gingen an einen Beamten derselben, Blecourt, über.

Richt burch biesen jedoch, fondern durch den spanischen Gesandten in Frankreich, Marquis de los Rios, ließ Ludwig dem König von Spanien officielle Eröffnungen von dem geschlossenen Vertrage zuzgehen, und ihn, "denn nur dadurch werde er den Frieden seiner Bölker sichern," zum Beitritt zu demselben auffordern. Blecourt sindet kaum Worte, die Entrüstung zu schildern, in welche König und Königin durch diese Mittheilungen gesetzt worden seien."). Und eine ähnliche Wirtung brachte der Vertrag in der ganzen Nation hervor. Denn wo, sagte man, sei es jemals erhört worden, daß durch fremde Mächte über den Besitz von Ländern entschieden werde, deren König lebt und regiert: daß man sie Fürsten zuweise, welche von ihm nicht gekannt und eher gehaßt als geliebt werden. Man sand barin eine Ungerechtigkeit und eine Beleidigung: die große spasische Monarchie werde behandelt, als wenn sie die Republik San Marino oder das Fürstenthum Mirandula wäre.

Auch Die aber, die über den ersten Eindruck hinwegkamen und die Bestimmungen des Tractates einer näheren Brüfung unterwarfen, sanden ihn verderblich. Man muthe, sagten sie, Spanien zu, die

<sup>1)</sup> Biccourt 3. Juni: Le reine d'Espagne a tout cassé de rage dans sa chambre.

Barriere der Holländer auch in Zukunft gegen Frankreich zu vertheibigen; wo solle aber dieses Land die Kräfte dazu hernehmen, wenn man es seiner besten Provinzen beraube? Spanien werde in Zukunft der französischen Macht überhaupt nicht widerstehen können. Diese eröffne sich durch den Tractat Guipuscoa und Catalonien; von Holländern und Engländern wenigstens werde sie nicht abgehalten werden können, in Navarra und Aragon vorzudringen, das ganze Land werde sich ihnen unterwersen müssen. Und wie wolle Spanien die südamerikanischen Colonien behaupten, da es die See nicht mehr beherrsche? Man werde die Engländer und Holländer sich der Häfen bemeistern, und, was das schmerzhafteste sei, in dem rechtgläubigen Gebiete die Lehren von Luther und Calvin zur Herrschaft gestangen sehen.

Im ganzen Reiche gab es nur Eine Stimme, die der Entzustung und des Abscheues über diesen Bertrag. Man hatte erwarten sollen, daß sich die Nation in ihrem verletzen Selbstgefühl dagegen erheben und mit Ausbietung aller ihrer Kräfte ihre poliztische Eristen zu retten suchen werde.

Der König von Spanien ließ von den namhaftesten Männern seines Reiches, geistlichen und weltlichen Standes, selbst den zulett Berbannten, Gutachten über die zu ergreisenden Beschlüsse einfordern. So viele deren ausbehalten worden sind, alle stimmten darin überein, daß das Reich nicht die Kraft habe, sich zu widersetzen: es habe nicht Menschen genug, um ein Heer aufzustellen, weder Geld, um eine Aushebung zu bewirken, noch auch Mittel, sich Geld zu verschaffen: — vergeblich wäre es, etwas zu rathen, dessen Ausführung unmöglich sei.

Sich bem brohenden Unheil zu unterwerfen, war jedoch eben so wenig ihr Sinn. In der äußersten Bedrängniß glaubten sie nur eine einzige Rettung zu sehen: diese bestand in der Anerkennung der Ansprüche bes Königs von Frankreich.

Die Franzosen hatten von dem Bekanntwerden des Theilungsvertrages ein Wiederaufslammen des alten Nationalhasses befürchtet, aber eben das Gegentheil geschah: man fand sogar, Ludwig XIV habe Recht daran gethan, ihn zu schließen, er habe dadurch den Spaniern die Augen geöffnet. Indem diese sahen, daß es mit der Theilung der Monarchie Ernst werden würde, eben darum, weil der König von Frankreich an derselben Theil nahm, beschlossen sie, alle Rücksichten, durch die sie bisher abgehalten worden waren, von sich zu werfen, und bei dem, der sie hauptsächlich bedrohte, ihre Rettung zu suchen 1).

Es gab auch hierüber kaum eine Berschiedenheit der Meinungen. Der Staatsrath erklärte sich bereits am 6. Juni mit großer Mehrbeit dafür.

Der Marquis von Billafranca geht in feinem Botum bavon aus. bag ber Ronia bie Bflicht habe. Sorge zu tragen, bag bie Monardie für alle Zeit in ber Berfassung und dem Umfang berbleibe, in welchem er fie befite; mare fie in ihrer alten Dacht, gu Land und au See, fo wurde bas feine Schwierigfeit haben, jest . aber fei fie bazu nicht fabig, felbst nicht mit Sulfe bes Raifers. Der Theilungsvertrag liefere bie Monarchie bereits in die Sande von Frankreich. Wohl sei es nur die eine Sälfte, welche dem Konig Ludwig zugesprochen werte, aber die andere werde er bei dem ersten Bermurfniß einnehmen, man könne sie ihm nicht streitig machen; er werbe bann bie eine und tie andere als erobertes Land betrachten und sie mit seinem Reiche vereinigen 2). Das einzige Mittel bagegen fei, daß man die Berzichtleiftungen der früher nach Frankreich vermablten Infantinnen als ungultig betrachte; bas Wohl bes Staats babe fie einst gefordert, das Wohl bes Staats mache jest nothwendig, sie aufzugeben: es sei nicht allein bas Recht, sondern bie Pflicht tes Königs, dies zu thun. Zwar werde die Einwendung erhoben, hauptfächlich ber faiferliche Gefandte fpreche bavon, baf ber Rönig von Frankreich erklärt habe, auf die Anerbietungen ber Spanier nicht mehr eingehen zu wollen; follte er bas wirklich gesaat haben, so ware es entweder ein Beweis, daß er auf eine Eroberung von Spanien benke, - bas äußerste Unglud, bas begegnen könne - ober, was wahrscheinlicher, nur ein Zeichen, bag er eingelaben ju werden wünsche; benn baran laffe fich ja gar nicht benken, baß er die Berufung eines feiner Enkel jur Nachfolge auf bem Thron ber spanischen Monarchie ablehnen sollte 3).

<sup>1)</sup> Copia de voto del Sign. Mrqs. de Villafranca in bem 85. Banb ber Correspondenz. Que la monarquia se mantenga todos tiempos en la misma forma y sin diminucion como Va. Md. la posee.

<sup>2)</sup> Que solo ay la diferencia de dividir en tiempos el apoderarse destos dominios quitando el honor, que podra occasionar el quererlo conseguir de una vez.

<sup>3)</sup> No se deve pensar, que no quiera venir en que un nieto suyo see successor a esta corona, si no es, que esta tan firme en parecer, que todo lo ha de conquistar y yuntar a la suya.

Der Marquis de Manzera sagt, alles, was man früher vorgeschlagen, wie die Rüftung des Landes, oder selbst die Berufung der Cortes, würde jett ins Verderben führen; in dem Schiffbruch, welcher bevorstehe, gebe es kein anderes Rettungsmittel, als dies, einen jungen Sohn des Hauses von Frankreich anzuerkennen.

Es war, wie man fieht, vor allem bas Gefühl ber harten und unvermeiblichen Nothwendigkeit, was die Spanier zu dem definitiven Entschlusse brachte; doch fehlte es auch nicht an rechtlichen Gründen bafür.

Auch die juribische Frage hatte man in Spanien bereits mit Ernst und Methode erwogen.

Ein vorläufiges Bebenken war, ob der König überhaupt befugt sei, über seine Nachfolge durch Testament zu bestimmen. Man antwortete, daß nach dem bei Fideicommissen üblichen Herkommen ihm als dem Letten seines Stammes dies Recht nicht bestritten werden könne, selbst wenn er mit den Verfügungen seines Vorfahren in Widerstreit gerathe, nur musse sein Ausspruch mit dem Erbrecht übereinstimmen; er könne ein solches nicht schaffen, wohl aber es durch testamentarische Verfügung verktärken.

Wenn nun schon bei Erwägung ber Ansprüche des Kurprinzen und der Renunciation, welche die Mutter besselben geleistet hatte, die Ansicht gesaßt worden war, daß eine solche Verzichtleistung den spanischen Gesehen widerspreche und keine bindende Kraft habe, wie hätte man dies nicht auch auf die Verzichkleistung seiner älteren nach Frankreich vermählten Schwester anwenden sollen? Das war ja die ursprüngliche Ueberzeugung der spanischen Rechtsgelehrten, die schon bei dem phrenässchen Frieden geäußert wurde, daß die Verzichtleistung im Angesicht des natürlichen Erbrechts, das nach spanischen Gesehen sich auch auf Frauen erstrecke, nicht verpslichte.

Noch zögerte König Carl, die letzten Verfügungen in diesem Sinne zu treffen; er hatte, wie sich von einem Sprößling des Hauses Desterreich an sich voraussetzen ließ, Sympathien für seinen Stammesvetter: er wollte den Kaiser nicht beleidigen noch entfremden, wiewohl man ihm sagte, daß dieser nicht werde zürnen können, da ihm die Fortdauer der Monarchie selbst am Herzen liegen misse. Um jedem Zweisel ein Ende zu machen, fühlte er sich bewogen, nach dem altkatholischen Sinne dieser Monarchie den Ausspruch des römischen Papstes anzurusen.).

<sup>1)</sup> Voto del conde de Santisteban: man habe feine Zeit ju verlieren,

Das Schreiben bes Könias Carl an Babst Innocenz XII ist borbanden. Er felbst bebt barin bie aus bem Theilungsvertrag. melder überdies geheime Artikel baben werbe, für die Alleinberr: idaft ber katholischen Religion zu erwartenben Gefahren berbor: auch a fürchtet bas Ginbringen ber protestantischen Meinungen in Gubamerika. Um bas Reich vor biefem Uebel und ben andern ibm drobenden Bedrängniffen zu schützen, werbe ihm, so fährt er fort, von seinen pornehmsten Dienern die Berufung eines der jungeren Cobne bes Daubhin von Frankreich jur Thronfolge angerathen; er lege bie Entscheidung in die beilige Sand bes allgemeinen Baters. um, wenn er von ihm das Wort ber unfehlbaren Wahrbeit vernoms men babe, ben Entschluß zu fassen, ber zur Aufrechthaltung ber Untheilbarkeit bes Reiches und ber Religion, fowie zur Berubigung feines Gewiffens am beften biene 1). Babst Innocens XII legte bie Rique einer Congregation ber pornehmsten Carbinale por: unter denen wir Albano, später Bapst Clemens XI bemerken. Wie bätte aber bem römischen Sofe nicht alles baran liegen follen, bie pormasweise katholische Monarchie ungeschmälert in die Sande eines unbedingt katholischen Kürsten übergeben zu seben? Run stand aber bamals Ludwig XIV wieder in febr vertrauten Begiebungen zu Rom: a berfäumte nicht, baselbst wiffen zu laffen, bag er, allen Einwendungen zum Trot, die Wiberrufung bes Ebicts von Nantes erneuert babe. Wir vernehmen, ben Grunden ber Spanier sei in Rom bie Betrachtung binzugefügt worden, daß ja die Verzichtleistung den ein-199m 3wed gehabt habe, die Bereinigung ber beiben Kronen auf Emem haupte zu verhüten: Diese Besorgniß aber falle weg, wenn emer ber jüngeren Söhne bes Dauphin die spanische Krone erhalte. Burbe man fagen, die Verzichtleistung sei burch einen Gib befräftigt worden: fo sei der Napst sehr bereit dazu, von diesem Eide zu ent= binden. Die Congregation erklärte sich in dem jetzt in Spanien botwaltenden Sinne. Am 6. August fah man gegen alle Gewohn-

ich an ben König von Frankreich zu wenden: que el sea por medio del Papa es muy a proposito. Manzera: En quanto al escrivir V. Md. al Papa — Signe el dictamen del Sr. Card. Portocarrero hatte diesen Rath gegeben.

<sup>1)</sup> He querido ofrezer a dios en su iglesia el sacrificio de la propria voluntad poniendo como lo hago mis resoluciones y mis reynos en las santas manos de V. Bd. Das bei Capefigue: Diplomatie de la Franceet de l'Espagne, S. 20 mitgetheilte Schreiben ist unacht.

heit ben Cardinalstaatssecretär sich zweimal vom Quirinal zu dem spanischen Gesandten begeben; er überlieserte demselben das eigenhändige Antwortschreiben des Papstes.). Innocenz XII billigt darin das Gutachten der spanischen Räthe des Königs, da es sich auf die Nothwendigkeit gründe, die Einheit und Integrität der Monarchie durch die allein zum Ziele führenden Mittel zu erhalten. Wie es der König gewünscht hatte, sagt er seine Vermittelung zu diesem Zwecke zu. Diese beiden sterbenden Männer, denn auch der Papst fühlte sich dem Tode nahe, verfügten über die Zukunft der Welt.

Hierauf, von einem neuen Krankheitsanfall heimgesucht, schritt König Carl zur Abfassung seines Testaments. Er glaubte seiner Pflicht gegen sein Reich, die Religion und seine Unterthanen zu genügen, wenn er die Monarchie, die im Gegensatz mit Frankreich gebildet worden war, und im Kampf mit derselben eine Spoche welthistorischer Größe gehabt hatte, mit Vorbeigehung seiner Agnaten, den Rachkommen deszenigen übertrug, in dessen Ramen sie auf das ernstlichste und glücklichste bekämpst worden war.

"In der Billa von Madrid, am dritten Tage des October" - fo lautet die amtliche Aufzeichnung - "vor mir, Don Antonio be Ubilla y Medina, oberftem Reichonotar, und ben unterschriebenen Reugen, hat König Carl II, den Gott erhalte, von Krankheit beim gefucht', aber im Besit seines natürlichen Berftandniffes, ein mit seinem königlichen Wappen breifach versiegeltes Bapier niebergelegt mit ber Erklärung: bas sei sein Testament, in welchem er seine Erben benannt habe: man folle es weber öffnen noch publiciren vor seinem Tode; nach demfelben aber folle dies mit aller Feierlichkeit geschehen, und jedes andere Testament oder Codicill, die er früher gemacht haben moge, wiberrufen fein." Die Zeugen waren die Cardinale Bortocarrero und Borja, sammt den vornehmsten Beamten des Hofhalts. Diese und der König selbst haben den Act unterschrieben 2); am 5. October gab die Gaceta von der Niederlegung des Testaments öffentlich Nachricht. Noch war ber Inhalt beffelben ein Geheimniß. Obwohl ein Gerücht von dem Gegentheil fich Bahn brach, fo lebte boch Graf harrach ber hoffnung, daß es für bas haus Defterreich aunstig sein werde. Man fagt, der König habe zuweilen seiner Agnaten mit Liebe gebacht und felbst ein Gefühl ber Bitterfeit über

<sup>1)</sup> Ueber biefe Berhaltniffe unterrichtet une Ottieri.

<sup>2)</sup> Das Original befindet fich in bem Reichsarchiv ju Baris.

bas geäußert, was er so eben gethan hatte. Er starb am 1. November; unverzüglich warb das Testament in Gegenwart der Granden und Räthe der Krone eröffnet.

Drei Grundfate werben barin wiederholt ausgesprochen: ber erste ift, daß ber Monarchie, welche mit so vielem Ruhm durch bie früheren Könige begründet worben, fein Berluft an Land und Leuten angemuthet, ber zweite, daß fie auch mit keiner andern jemals vereinigt werden durfe: der britte, daß die Bergichtleistung der nach Franfreich vermählten Infantinnen Donna Unna und Donna Theresa ihren Grund nur in ber Besorgniß einer solchen Bereinigung gehabt habe: sobald biefelbe vermieden werde, gehore bie Erbfolge bem nach ben Gesethen bes Reiches junächst Berechtigten, welches jest ber zweite Sohn bes Dauphin, Herzog von Anjou, fei. Für ben Fall, daß dieser junge Kürst jemals die französische Krone erben und bieselbe vorziehen follte, wurde sein jungerer Bruder, Bergog von Berry, als sein Stellvertreter bezeichnet; und follte biefer bas nämliche thun oder mit Tobe abgeben, der zweite Erzherzog, und nach bemselben ber Herzog von Savoben und seine Kinder 1). Wie aber and die einzelnen Bestimmungen hierüber weiter lauten, bie Hauptsache ist, daß der Herzog von Anjou zur Nachfolge in allen ipanischen Landen berufen, und alle Unterthanen und Bafallen aufgeforbert werben, ihn als ihren König und' natürlichen herrn anzuerfennen.

In Spanien segnete Jebermann bas Andenken bes Verstorbenen für diese weise Verordnung; alle Wünsche waren befriedigt, wenn die Monarchie, wie sie war, erhalten und durch die Freundschaft bes mächtigsten Fürsten von Europa, ihres bisherigen Feindes, verstärkt wurde.

Unter allen Menschen hatte Niemand an diesem Erfolge so großen Antheil, wie der Cardinal Portocarrero, vor welchem der Einsluß der Königin vollkommen verschwunden war. Den Tag nach dem Tode Carls II, nachdem die Regierungsjunta, an der Beide theilnahmen, ihre Mittheilung über den Inhalt des Testaments an Ludwig XIV hatte abgehen lassen, fragte der Cardinal den französsischen Gesandten, wie der König dieselbe ausnehmen würde. Bles

<sup>1)</sup> Testamento y codicilo otorgados por la M. C. del sennor rey D. Carlós II, bei Abreu, XII, 711. Artif. XIII. Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII<sup>me.</sup> siecle. I, 195.

court sagte: Lubwig XIV werde vor allen Dingen wissen wollen, ob sein Enkel in Folge des Testaments allenthalben Anerkennung sinden, ob ihm nicht in Mailand der Herzog von Baudemont, in den Niederslanden der Kurfürst von Baiern Widerstand entgegensehen würden. Der Cardinal erwiderte: selbst wenn sie es wollten, würde es ihnen unmöglich sein, denn sie seien von spanischen Beamten umgeben und gleichsam unter Aufsicht gehalten; für Spanien und Indien sei das Testament unbedingt genügend. Andere sügten hinzu, wer sich demsselben widersehe, würde gesteinigt werden. Blecourt versichert dem König mit Bescheidenheit, aber mit Nachdruck, er könne auf vollkommenen Gehorsam in Spanien rechnen.

Die Spanier hatten ihr Werk gethan; bie Schwierigkeit versetzte fich an den frangofischen Hof.

Berathungen in Frankreich. Unnahme bes Teftaments.

Fortwährend erwog man hier die Dinge nach allen Seiten; auch der Theilungsbertrag hatte, nachdem er bekannt geworden war, vielen Widerspruch gefunden.

Nicht als ob man ben Bortheil verkannt hätte, welcher in so bebeutenden Erwerdungen lag, wie die darin in Aussicht gestellten waren, aber man meinte, seine Aussührung werde nur durch Wassengewalt und lange Kriege möglich sein. Bor allem, so bemerkte man 1), werde ein bedeutendes Heer dazu gehören, nicht nur um die spanischen Garnisonen aus Neapel und Sicilien zu verjagen, sondern auch um diese Länder unterwürfig zu erhalten; denn wenn nicht von einem eigenen Fürsten die Rede sei, der ihnen allerdings am erwünschtesten wäre, sondern nur von einem Wechsel der Rezeierung, so ziehe man dort die spanische, den Sitten zusagende Herzsichaft der französischen bei weitem vor. Ebenso wenig werde der Herzog von Lothringen ohne Kriegsgewalt in Mailand einzusehen sein; dem mailändischen Abel sei der entsernte König lieber, als die nothwendiger Weise strengere Regierung eines kleinen einheimischen

<sup>1)</sup> Mémoire sur le traité de partage. Le zèle et la fidelité, qu'on doit à S. M. ne permettent pas à dissimuler que tous ceux qui paroissent les mieux instruits des affaires de l'Europe, pensent, qu'elle trouvera des difficultés presque insurmontables dans ce partage et rentrera dans une guerre longue et pénible.

Fürsten. Diese Schwieriakeiten wurden selbst bann eintreten, wenn Desterreich ben Tractat annehme; noch viel größere aber, wenn bies nicht geschehe: ber Raiser werbe bann seine Truppen nach Mailand ichiden und bort an bem Bergog von Savopen, ber es nicht liebe, burch bie Aufstellung eines andern Fürsten in Oberitalien in Schatten gestellt zu werden. Rückhalt finden; er werde sie von da nach Neapel vorruden laffen, auch ba werbe er auf feinen Widerstand ftoken: benn überall wünsche man, daß die Monarchie vereinigt bleibe. Der Tractat, ber ben König in Bezug auf die Rieberlande die bande binde, laffe fie dem Raifer in Bezug auf Italien frei; und welche Mittel könne England ober Holland gegen ihn in Anwendung bringen. Bon ihrer Unterftützung durfe man überhaubt nicht viel erwarten, benn ihre Absicht gebe babin, im Kampfe ber übrigen Mächte sich die Sandelsberrschaft zu erringen; - die Verbindung mit diesen Regern mache die Franzosen in Italien und in Spanien nur verhaft. Wie viel leichter mare es, die spanische Monarchie für einen ber jungeren Bringen ber königlichen Familie zu gewinnen. geftütt auf die Gerechtigfeit und einverstanden mit bem befferen Theile ber Einwohner!

Bon biesen Bemerkungen machten besonders diejenigen Eindruck, welche sich auf den Herzog von Savopen bezogen, der ja seit Jahren der Hoffnung lebte, daß Mailand beim Tode des Königs von Spanien ihm zufallen würde, und der nun in der Aufstellung des Herzogs von Lothringen in Oberitalien nicht allein eine Kränkung, sonz dern selbst eine Gefahr erblickte, so daß er die Garantie des Tractates als seinen Rechten widerstreitend verweigerte.

Mancherlei Bersuche sind gemacht worden, ihn zu gewinnen. Die Franzosen waren sehr bereit, ihn mit den Kronen von Neapel und Sicilien auszustatten, wenn er ihnen dafür Savohen und Piesmont überlassen wollte; und in der That, nichts hätte vortheilhafter für sie sein können. Aber der Herzog wies dies mit Entschiedenheit zurück, er fürchtete, sein Erbland zu verlieren, ohne der beiden Kronen sich jemals in Ruhe zu erfreuen. Dagegen war ihm Mailand so wohl gelegen, und verschaffte ihm, mit Piemont vereinigt, eine so viel größere Stellung, daß er es über sich gewonnen hätte, Savohen und selbst noch mehr dagegen aufzugeben 1). Noch zögerten

<sup>1)</sup> Rach einer Anzeichnung des Ministers sagte ihm der piemontessische Gesandte Bernon: que cet échange (du Milanais) était ce, que son maitre desiroit le plus, — et sur ce, que j'ai dit à Vernon, que S. A. y joinv. Nante's Berte XI.

bie Franzosen, hierauf einzugehen; sie besorgten, ben Herzog so stark und selbständig zu machen, daß ihr Einfluß auf Italien ihnen vollends verloren gehen könne. Aber sie hielten für dringend, eine Abkunft mit ihm zu treffen. In einem jener Gutachten sindet sich das Wort, der König könne nur Eines von beiden thun, entweder sich mit Savohen verständigen, oder den Theilungsvertrag fallen lassen und einen seinen Enkel zur Anerkennung in Spanien bringen 1).

In diesem Augenblicke entschlossen sich die Spanier von selbst

211 biefer Anerkennung.

Man bat gesagt, Lubwig XIV sei burch birecte Einwirkung Harcourts der eigentliche Urbeber bes Testaments gewesen. Wahrheit ist: Harcourt hat nie eine sichere Runde bavon gehabt: indem die Spanier bas Testament niederschrieben, fürchtete Sarcourt eine Erklärung zu Gunften bes Erzberzogs, und ichicte fich an, bagegen zu protestiren. Gine so grobe Zweizungigfeit kann bem König und seinen Ministern nicht zur Last gelegt werben. Aber ift es nicht bennoch mahr, daß er indirect durch feine Saltung und felbst burch bewuften Einfluß zu den Schritten, Die in Spanien geschahen, wesentlich beigetragen hat? Wir wollen nicht wiederholen, wie sehr bie Aeußerungen seiner Gesandten auch bann noch die Sinneigungen zu Frankreich bestärkten, als England und Holland ben Theilungsvertrag bereits angenommen batten, wie nachbrudlich man an die Rechte bes Dauphin, auch als fie schon aufgegeben waren, erinnerte. Bleiben wir nur bei Giner Thatsache fteben. Das Bebenken ber Spanier war, ob ber Konig fich nicht burch feine Bertrage bereits bergestalt gebunden haben werde, daß er ihre Anerbietungen nicht mehr annehmen könne; auf Carl II machte biefer Zweifel vielen Einbrud: Die gange Nation batte in ber Ablehnung ben äußersten Schimpf gesehen. Der Gefandte brudte sich barüber fehr vorsichtig, keinesmeas verneinend, aber boch auch nicht zufriedenstellend aus. Endlich ließ Cardinal Bortocarrero diese Ungewißheit bem König Ludwig als ben vornehmften Grund ber Unschlüssigfeiten feines gurften bezeichnen 2). Eine Erklärung war nöthig, die nicht mehr allein auf

droit bien encore le Comté de Nice et Barcellonette; il m'a dit — que si la conclusion du traité ne dependoit que de cette clause il n' hesiteroit pas à le signer.

<sup>1)</sup> Ou de s'accomoder avec le duc de Savoye pour nous ouvrir les passages du Milanois ou de faire recevoir un fils de France roi de toute la monarchie d'Espagne.

<sup>2)</sup> Marly 13 août 1700. Que je ne puis m'engager a déclarer pré-

bie Ausschließung ber Ansprüche von Desterreich begründet werden konnte. Was antwortete da König Ludwig? Er sprach sich auch bann noch nicht bahin aus, daß er die Anträge annehmen werde, man könne das nicht von ihm fordern, da die Sache noch zweiselshaft, und im Widerspruch mit dem bisherigen Versahren Carls II sei; aber er bemerkte, noch niemals habe er gesagt, er werde sie, wenn sie ihm mit der nöthigen Zuverlässigseit geschähen, zurückweisen. Sein Stillschweigen hierüber müsse der spanischen Nation so lange genügen, dis die Dinge dahin entwickelt seien, daß er eine bestimmtere Antwort aeben könne.

Auf eine Anfrage von Rom, die sehr insgeheim an ihn gerichtet wurde, hat er sich auf eine ähnliche Weise erklärt.

Und gab es nicht unausgesprochene Verpflichtungen, welche harcourt durch die unverkennbare Tendenz seiner Unterhandlungen mit so vielen angesehenen und bedeutenden Persönlichkeiten eingegangen war?

Es läßt sich bezweifeln, ob die Spanier zu der Erklärung, welche das Testament enthielt, geschritten wären, wenn sie nicht die moralische Ueberzeugung gehabt hätten, daß der König im Herzen damit einverstanden sei.

Ein bestimmtes Bersprechen war jedoch nicht gegeben; es gehörte zu dem Stolz Ludwigs XIV, daß er seinem Gesandten auftragen konnte, die Erbietungen der Spanier nicht zu provociren, sondern sie kommen zu lassen, daß es noch bei ihm stand, sie zurückzuweisen und den Theilungsvertrag zu behaupten, oder aber den Theilungsvertrag, zumal da Desterreich demselben nicht beigetreten war, für nicht verdindlich zu erklären und das Testament Carls II anzunehmen. Das Schicksal der Welt hing von dem Entschluß ab, den er fassen würde.

Am 9. November langte der Courier mit der vorläufigen Nachricht des französischen Gesandten in Madrid am Hofe zu Fontainebleau an. Man sah den König bei Tafel ungewöhnlich schweigsam
und gedankenvoll. Die erste Besprechung, zu der er die anwesenden
Minister in die Gemächer der Frau von Maintenon berief, an der

sentement ce que je ferais si le roi catholique me demandait un de mes petits fils pour son successeur, que je n'ai point dit, que je refuserais de pareilles offres si elles m'étoient faits avec toutes les sûretés convenables et que le silence, que j'ai gardé sur ce sujet, est tout ce, que la nation peut me demander, jusqu'à ce que je voye les choses disposées de manière à pouvoir m'expliquer plus précisement.

biese selbst Theil genommen haben soll, konnte nur vorläufiger Art sein, da der Dauphin, dessen Sache es hauptsächlich galt, ihr nicht beiwohnte; er pflegte eben der Jagd. Der englische Gesandte hielt sich nach einem Gespräch mit Torch noch überzeugt, daß der König den Theilungsvertrag, der ihm ja die größten Vortheile darbiete, festbalten werde 1).

Bom 10. November ift ein Borichlag vorhanden, aus bem fich ergiebt, daß man fich amar gur Annahme bes Testaments neigte. aber die Form noch retten wollte. Unverzüglich, heißt es barin, und zwar noch vor der Anfunft ber officiellen Anzeige aus Spanien. follte ein Courier an ben Raifer, und ein anderer an ben Bergoa bon Savoven abgefertigt merben, um ben einen noch einmal gur Annahme bes Theilungsvertrages, und ben andern zum Austausch feines Landes gegen Reapel aufzufordern. Würden fie, wie zu erwarten sei, ablehnen, so wurden England und Solland ju ihrer Sulfeleiftung für den alsbann unvermeiblichen Krieg aufzumahnen Damit werbe es ohne Zweifel seine Schwierigkeiten haben, und Frankreich es bann eber rechtfertigen können, wenn es von bem Bertrage zurücktrete und die Anerbietungen der Spanier annehme. Man wurde zugleich Zeit behalten, fich ber Beiftimmung ber spanischen Stände zu versichern. In Diesem Sinne ist ein Schreiben entworfen worden, welches an ben frangofischen Gefandten in Wien, Marquis de Billars, abaeben follte.

Noch am zehnten jedoch langte der spanische Courier mit dem officiellen Schreiben der Junta an, und Tags darauf hatte der spanische Botschafter, Marques de los Rios, eine Audienz, in der er dem König das Testament Carls II mittheilte; "das wie durch Blut und Recht, so durch die allgemeine Beistimmung des spanischen Bolkes sanctionirt werde." König Ludwig versprach, sich über die Annahme desselben ohne langen Verzug zu erklären.

An den entscheidenden Deliberationen, die nun gehalten wurden, nahm nicht allein der Dauphin Theil, sondern wenn man den Briefen der Frau von Maintenon trauen darf, auch dessen ältester

<sup>1)</sup> Spanheim: 11. Nov. zu Fontainebleau, qu'on ne prendroit aucune mesure que de concert avec le roi son maître, comme le Marq. de Torcy l'en avoit assuré encore aujourd'hui. In den besannt gewordenen Depeséen bes Earl of Manchester ist das nicht so wörtlich enthalten; jedoch sagt er, nachdem er mit Torch gesprochen hat, ohne zu versennen, daß jedermann sich über das Testament freute: I am of opinion that they will keep sirm to the treaty.

Sohn, ber Herzog von Bourgogne. Dieser und sein bisberiger Rübrer, ber Herzog von Beauvilliers, sprachen fich wider die Unnahme des Testaments aus und forderten die Kesthaltung der Thei lungsverträge. In ihnen repräsentirte sich die Anerkennung bes euroväischen Gleichgewichtes, bas Bedürfnik bes Friedens, bie Nothwendigkeit ber inneren Reformen, zu benen ber Friede unentbehrlich war. Dagegen zeigte fich ber Daubhin, ben man in seinem Leben noch nie so entschieden batte Bartei erareifen seben, von dem Rechte bes Blutes und bes Erbes ohne alle Rücklicht burchbrungen. Er forberte bie Annahme bes Testamentes. benn ber König sei ju gerecht, ibn eines Reiches berauben zu wollen, bas ihm nach ben Gefeten gebore : er verficherte, daß fein verfonlicher Chracis bei ihm vorwalte, er leifte von Bergen gern zu Gunften seines jungeren Sobnes auf die spanische Krone Bergicht; er sei gufrieden, sein ganges Leben lang fagen zu können: ber Ronig mein Bater, ber Konig mein Sohn. Richt übel faat Frau von Maintenon 1), es sei ein Streit zwischen Bernunft und Chre: benn bie Ehre ichien bie Bertheibigung ber bynastischen Rechte zu fordern; ruhige und vernünftige Erwägung ber äußeren und inneren Berhältniffe bagegen empfahl die Beobachtung bes Bertrages.

Protocolle sind über diese Conferenzen entweder nicht geführt worden, oder doch nicht mehr zu sinden; die aussührlichsten Nacherichten widersprechen einander selbst in Bezug auf die allgemeine Stellung der einzelnen Persönlichsteiten, es wäre nicht rathsam, sie zu wiederholen; eine Geschichte der Berathung läßt sich nicht schreiben, doch kann man aus den Ueberlieferungen die Motive abnehmen, die zur Sprache gebracht wurden 2).

Man untersuchte por allem, ob Franfreich, wie Viele meinten,

<sup>1)</sup> Lettres de Mad. de Maintenon & Madame de Géran, S. 150. Shue Zweifel find diese Briese nicht wörtlich so geschrieben, wie sie gedruckt vorliegen; von den meisten sind die Autographen versoren, von den hier erswähnten sinden sich auch keine alten Copien. Indessen haben fortgesetzte Studien diejenigen, welche die vorhandenen Documente am genauesten kennen, boch zu der Ueberzeugung geführt, daß der alte herausgeber zwar in der korm willkurlich versuhr, aber die Substanz des Inhalts nicht veränderte. Ich hörte sogar die Existenz der Mad. de S. Géran bezweiseln; in der Corstespondenz der Herzogin von Orleans wird sie hänsig erwähnt.

<sup>2)</sup> Die ausstührlichsten Mittheilungen bei St. Simon und bei Torcy stimmen über bie Botirungen ber Minister nicht überein. Nach St. Simon wäre Torcy gegen bie Annahme gewesen; Torcy schreibt sich selbst bie Grünbe

burch ben Theilunasvertrag in ber That mehr gewinnne, als burch bie Annahme bes Teftaments. Das Urtheil war boch, bag bem Reapel, Sicilien, Blate an ber tostanischen Rufte nicht fo fei. babe Frankreich ichon oft befessen, aber immer wieder verloren: Lothringens sei es militarisch ohnehin Meister; Guipuscoa für ben Schlüffel von Spanien zu halten, beruhe auf einem Frrthum. Wolle man bagegen wiffen, was bie byngstische Berbindung mit Spanien werth sei, so brauche man sich nur ber Bortheile zu erinnern, welche fie bem Saus Defterreich gewährt habe. Noch viel größer aber werbe ber Bortheil für Frankreich fein: es werbe mit Spanien gleichsam ein einziges Land bilben, bie Hülfsquellen ber spanischen Brovinzen erst wahrhaft flussig machen, an bem amerikanischen Handel einträglichen Antheil nehmen und vermöge biefer Bereinigung in allen europäischen Angelegenheiten fünftig das entscheidende Wort fbreden 1).

Die zweite Frage war, ob man nicht burch die Annahme des Testaments in einen langen und höchst gefährlichen Krieg verwickelt werben würde. Hierauf lautete bie Untwort, bak ein folder auch bei bem Festhalten bes Theilungsvertrags schwerlich zu vermeiben Noch habe Desterreich benselben nicht angenommen; es würde jett weniger als jemals dazu geneigt sein, da, wenn Frankreich das Testament für einen seiner Bringen ablehne, ein Erzberzog in bessen Rechte eintrete; bie gange spanische Monarchie, vor allen Dingen begierig, beisammen zu bleiben, wurde diesem zufallen, Frankreich würde genöthigt sein, einen Krieg sowohl gegen Desterreich, wie gegen Spanien ju führen, bei bem man wenig auf bie Sulfe ber jest nur nach Frieden trachtenden Seemachte rechnen durfte. frangofischen Correspondenzen, officiellen, wie privaten, erscheint sogar bie Hoffnung, daß fich auch bei ber Unnahme des Testaments der Friede werde erhalten lassen.

Dem englischen Gesandten bemerkte Torch, von allen Mächten habe keine für den Theilungsvertrag mehr als Neutralität versprochen, bei der Haltung des Kaisers und des Herzogs von Savopen sei ein Krieg vorauszusehen, für welchen die von England und Holland ver-

für die Annahme zu. Nach St. Simon würde ber Kanzler für die Annahme gewesen sein, nach Torch war berfelbe unentschieden, nach Spanheim gegen bie Annahme.

<sup>1)</sup> donner le branle le poids et avec le tems le ton à toutes les affaires de l'Europe.

sprochene Hülfe keineswegs hinreiche. Wie durfe man aber auf eine größere rechnen, da in beiden Ländern eine starke Opposition sich gegen den Inhalt des Vertrages erhebe. Lord Manchester lebte so sehr unter dem Eindruck der in Fontainebleau herrschenden Stimmung, daß er diese Gründe gelten ließ, und seiner Regierung den Rath gab, sich dabei zu beruhigen 1).

Auf König Ludwig XIV persönlich wirkten ohne Zweifel noch

andere Beweggrunde.

Wie der Papst, so war die romanisch-katholische Welt für die Annahme des Testaments, weil sie in dem Zusammenhalten des Landescomplexes der spanischen Monarchie den Bortheil der katholischen Kirche erblickte. Und lag nicht darin auch für den König die Vollendung der Stellung, die er einmal eingenommen, eine Art von Rechtfertigung wegen der über die Protestanten verhängten Gewaltsamkeiten, gewissermaßen die Belohnung und Frucht derselben. Denn nur dem von keinem Schein einer Begünstigung von Ketzern besteckten Katholiken warfen sich die glaubenseifrigen Spanier zu Füßen.

Ueberdies hatte Ludwig XIV seit dem Anfang seiner Regierung das Recht seiner Gemahlin auf die spanische Krone festgehalten; wie das Recht ihn bewogen hatte, sich mit ihr zu vermählen, so war seine ganze Politif von demselben ausgegangen. Sollte er nun, da die alten Absichten sich erfüllten, vor dieser Thatsache zurückschrecken, durch Rücksichten sich durin irre machen lassen? Sollte er gar gegen eine Nation die Wassen ergreisen, deren einziger Wunsch war, seinen Enkel als seinen König zu verehren 2)?

Die Machtvergrößerung von Frankreich, das kirchliche, das dynastische Interesse wirkten zusammen, um den König zu vermögen, daß er über die Verpflichtungen, die er gegen die Seemächte eingegangen war, hinwegsah und sich zu der Annahme des Testaments entschloß.

<sup>1)</sup> Dies Motiv erkennt unter andern der englische Gesandte an. Er sagt in seiner Depesche vom 12. November: It is certain that the proceedings of the Emperor put them in some measure on this necessity. The Earl of Manchester to the Earl of Jersey dei Tindal continuation of Rapin, I, 430.

<sup>2)</sup> An Biscourt schreibt et 12. Nov.: J'aurais une repugnance invincible de tourner mes armes contre une nation que j'estime et qui vient elle-même apporter la couronne à mon petit-fils.

Am 12. November, bort zu Fontainebleau, wurde zuerst bekannt, baß ber König biesen Beschluß gefaßt hahe, — in einer Weise, bie etwas qualeich Bigarres und Naives an sich trug.

An bem Abend bes Tages saß ber junge Herzog von Anjou beim Khombrespiel, als ein Bertrauter bes Königs an ihn herantrat und ihm sagte, ber König habe bas Testament zu seinen Gunsten angenommen, doch solle die Sache noch ein paar Tage geheim gehalten werden. Es war der Moment, in welchem der junge Fürst erfuhr, daß er König sei. In dem ersten überraschenden Gesühl sprang er von seinem Stuhl auf, sogleich aber saste er sich; er sagte kein Wort: mit der Würde, die er von Jugend auf an sich hatte blicken lassen, seste er sich nieder und fuhr in seinem Spiele fort 1).

Der hof begab sich damals nach Berfailles, hier, am 16. November, fand die öffentliche Erklärung in sehr charakteristischen Formen statt.

Der König ließ ben Prinzen in sein Cabinet rufen, und künbigte ihm an, daß er König von Spanien sei. Dann trat der spanische Gesandte, Los Rios, ein; er war der Erste, der den König Philipp V als sein Unterthan begrüßte; die in Paris anwesenden Spanier hatten sich ihm angeschlossen, verehrten ihren König auf die Weise ihres Landes, mit Kniedeugung und Handkuß, und stellten sich hinter ihm auf. Hierauf wurden die Thürslügel des großen Saales, in welchem der Hos versammelt war, aufgethan; König Ludwig stellte seinen Enkel als König von Spanien vor; ein freudiger Ausruf erscholl von allen Lippen; Alles drängte sich zum Handkuß an den neuen König heran; Ludwig XIV forderte denselben auf, ihn in die Messe zu begleiten, um Gott zu danken; er redete ihn mit dem Wort Majestät an und gab ihm die rechte Hand, als sie vor dem Hochwürdigen niederknieten 2).

Den so plötzlich Erhobenen machten die Shren, die man ihm von allen Seiten erwies, doch einmal-befangen, als er seinen Bater in Meudon besuchte, und dieser, der den Besuch noch nicht erwartete, ganz außer Athem herbeikam, um den König von Spanien nicht warten zu lassen, den er, der Dauphin von Frankreich, überhaupt als einen Göberen behandelte.

<sup>1)</sup> Schreiben ber Bergogin von Orleans an bie Rurfürftin Sophie.

<sup>2)</sup> Auch hier folge ich bem fofort niebergefcriebenen Berichte ber herzogin von Orleans.

Philipp, Herzog von Anjou, nun König von Spanien, erschien als die tadelloseste Bersönlichkeit in der ganzen Familie Ludwigs XIV. Er legte Mitgefühl für Andere an den Tag, war der freigebigste und zuverlässigste von Allen; niemals wäre eine Unwahrheit über leine Lippen gekommen: eine solche auch nur zu hören, erschien ihm als eine Berunreinigung. In seinem Gesichte meinte man die Züge des Hauses, aus dem seine Großmutter und die Mutter seines Großvaters stammten, wiederzuerkennen; zu einem Fortsetzer des österreichischen Hauses in Spanien schien er wie von Natur bestimmt zu sein.

Ludwig XIV gab sich bie Mübe, ihm eine Anweisung für seine Regierung aufzuseten, in welcher berkömmliche Ermahnungen - ju Bottesfurcht. Kurforge für feine Unterthanen. Aleik und Gifer in ben Geschäften und versönlicher Regierung, sobald er fich die nöthigen Kenntnisse erworben habe — burch ben Ausbruck ber Erfahrung, ber über ihnen ruht, doch eine gewisse Neuheit erhalten. Das Be= merkenswertheste ift die Sorgfalt, mit ber bas Berhältniß bes jungen Königs zu Frankreich behandelt wird. Dem Prinzen wird gesagt, was aleich barauf burch eine förmliche Declaration öffentlich ausgesprochen ward, daß er unter den veränderten Umständen boch die Aussicht auf den französischen Thron nicht aufzugeben brauche: wenn nur erst seine Succession in Spanien selbst gesichert fei. Kur Spanien wie für Kranfreich werbe die Union gleich nütlich sein; nichts in der Welt werde der Berbindung der beiden Monarchien widerftehen können 1).

Am 23. Januar·1701 verkündigten die Kanonen von Fuenteradia, daß der neue König von Spanien in seinem Reiche angefommen sei; am 18. Februar empfing ihn der Cardinal Portocarrero
in Buenretiro. Noch mehr als den geistlichen Purpur bemerkte man
die Bürde seines Wesens und seiner Haltung; seine weißen Haare
standen ihm gut in der Kähe eines jugendlichen Fürsten, zu dessen
Erhebung er das Meiste beigetragen und dessen Mentor er sein
sollte. Nur wenige Franzosen waren mit herübergekommen. Der
Cardinal schickte sich an, die Regierung in altgewohnter Weise weiter
zu sühren. Weder auf der Halbinsel noch in den Nebenlanden regte
sich der mindeste Widerspruch: das Fortbestehen der spanischen Monarchie und der Union mit Frankreich erschien gesichert.

<sup>1)</sup> Mémoire remis par Louis XIV. à son petit fils, §. 28, §. 9. 0euvres II, 460.

## 3meites Capitel.

## Gegensat und Rriegebereitung ber enropäischen Mächte.

Noch einmal war in einer der großen Angelegenheiten von den Rächstbetheiligten eine autonome Entscheidung gefaßt worden.

Nicht so ganz Unrecht hatten die Spanier, wenn sie es höchst außerorbentlich fanden, daß fremde Staaten, Nationen von anderem Stamm und anberer Religion, fich ein Wort ber Ditentscheibung über bas Schicksal ber burch Erbrecht vereinigten und in Sahrhundertlangem Zusammenleben verwachsenen Monarchie anmaßten. anders konnte es boch auch nicht fein; da Europa nun einmal ein Shiftem bon Staaten bilbet, beffen Sicherheit. burch bie Uebermacht eines einzelnen gefährdet wird. Satte boch Spanien bisber immer, wenn es von Frankreich bedroht ward, hauptfächlich die Hulfe ber fremben Mächte angerufen. Geinen aus fo mancher Gefahr geretteten Bestand verdankte es ber Ibee bes europäischen Gleichaewichts. Frankreich hatte biefe Idee bei dem letten Friedensschluß und in ben späteren Berhandlungen nicht allein anerkannt, sondern fie eigentlich gur Grundlage ber Theilungsvertrage gemacht. Es mar bie Summe ber Politik der letten Jahre und ihr Refultat. Dem lief es nun aber geradezu entgegen, wenn die beiben Monarchien fich zur Begründung eines Berhältniffes vereinigten, welches ein Uebergewicht, wie es noch niemals ba gewesen, noch erwartet worben war, auf bie eine Seite marf. Für bie Seemächte, welche boch jum Abschluß bes Friedens von Rygwik burch ihre Lossagung von den öfterreichischen Ansprüchen das Meiste beigetragen und über die Theilung jene

viel und lange erörterten Bertrage gefchloffen hatten, eine bochft embfindliche Beleidigung. Ludwig XIV fehrte zu seinem alten, ihm gleichsam angeborenen Sinne gurud, nur bie eigenen Intereffen und Ansbrüche gur Richtschnur seiner Handlungen gu nehmen. Die spanische Monarchie als bynastische Secundogenitur mit Frankreich in unguflösliche Berbindung zu bringen, ihre Colonien zum Nuten que gleich des frangofischen Sandels, ihre Streitfräfte, von benen man, wofern fie nur entwickelt wurden, die größten Borftellungen hatte, jur Befestigung ber frangofischen Uebermacht ju brauchen, mar bie Bollenbung jenes stolzen Gedankens, ber icon seiner ersten Sandlung, seiner Bermählung, ju Grunde lag, es war die Erbichaft, die ihm Cardinal Mazarin hinterlassen hatte. Als die Gelegenheit sich zeigte, bas bamals vorgesteckte Ziel zu erreichen, ber alten Objecte bes Chrgeizes Meister zu werden, verschwanden alle anderen Betrachtungen und Rücklichten: ber unüberwindliche Rug ber Dinge rik ibn fort.

Für die historische Anschauung ist es immer erfreulich, große Stellungen mit Entschiedenheit ergriffen, in reinem Umriß vor das Auge treten zu sehen. Durch ihre Erscheinung fällt ihnen ein Uebergewicht zu, das für die Schwächern unwiderstehlich ist.

Bunächst in den Niederlanden, wo schon immer die Kriege entsprungen waren, erlangte Ludwig XIV einen großen Bortheil über die entaegengesetten Interessen.

Dort, vor allem in Brüssel herrschten vieselben Gefühle und Bünsche, wie in den übrigen Provinzen und Hauptstädten der Monarchie; man wollte von keiner Theilung hören. Der alte Haß gegen Ludwig XIV wich vor der Betrachtung, daß dieser Fürst allein die Macht habe, ein solches Unheil zu verhüten. Man begrüßte es als ein Glück, daß er von den Theilungsverträgen abstand und das Testament für seinen Enkel annahm. Diesem Gemeingefühl des Landes zu widerstreben war der Kurfürst von Baiern, der die Rezierung im Namen der spanischen Krone verwaltete, nicht in der Lage. Davon sindet sich keine Spur, daß er im voraus mit dem sranzösischen Gose einverstanden gewesen wäre; dieser fürchtete vielzmehr, er möchte, wie seine bisherige Hatung es mit sich brachte, an Biderstand denken, und bemerkte mit Bergnügen, daß seine Streitkräfte hiezu nicht hinreichen würden 1). Allein bei den ersten

<sup>1)</sup> Lettre du Mr. de Boufflers au roi. Lille 23. Janv. 1701. Mémoires militaires I, 12.

Eröffnungen zeigte fich, wie wenig man einen folden Berfuch pon ihm zu fürchten brauchte. Marimilian Emmanuel, ber über Die Ansprüche seines Cobnes mit bem Wiener Sofe in bitteren Haber gerathen war, und wohl gar bessen Tod bemselben zur Last legte, trug jest tein Bebenten, sich gang auf bie frangofische Seite au ftellen. Nicht allein in Die ausschlieklich spanischen Blate nahm er die frangosischen Truppen ohne Wiberspruch auf. In den bebeutenbsten ber von Frankreich im letten Frieden gurudaegebenen Keftungen Luxemburg, Mons und Charleroi befanden fich vertragsmakig bollandische Garnisonen zu bem Awed, biefelben gegen jeden frangolischen Angriff zu ichuten. Es mar einer ber erften Gebanten Ludwigs, Die Spanier zu ber Entfernung berfelben anzureigen 1). Der Rurfürst hätte sich bem nicht widersetzen können, wenn er auch gewollt hätte, ba er von ben svanischen Autoritäten, besonders bem Marques Bedmar, überwacht wurde. Aber so viel man fieht; bot Mar Emmanuel auch mit Bergnügen bie Sand bazu. Er gab ben Gouverneurs der Blate gebeime Anweisung, an einem bestimmten Tage, über ben er mit ben frangofischen Commiffarien übereinaekommen mar, ben Truppen, welche biefe berbeiführen wurden. Aufnahme zu gewähren. Es war am 6. Februar 1701. Den Frangofen wurden die Thore eingeräumt; die Hollander fühlten sich plötlich wie halbe Gefangene in ihren Festungen. Die Erlaubnig, nach ihrer Beimath zurückzugeben, ward ihnen erst bann gegeben, als die bieffeitigen Grenzen in Bertheibigungsstand gesett maren.

Nicht allein aber als Generalgouverneur, sondern als Reichsfürst trat Maximilian Emmanuel in den französischen Bund. Er versprach, den Durchzug kaiserlicher Truppen durch Baiern mit allen in den Reichsconstitutionen vorgesehenen Mitteln und sodald er gerüstet sei, mit den Waffen in der Hand zu verhindern. Auf der Stelle ließ er in dieser Absicht die Rüstungen in seinem Erblande beginnen: die dazu nöthigen Kosten bewilligte ihm der König. Der Politik, die er ergriff, schloß sich sein Bruder, Kurfürst Joseph Clemens von Cöln, derselbe, der mit so großer Anstrengung an diese Stelle gesetzt worden war, allem Widerspruch seiner Stände und seines Capitels zum Trop, mit Eiser an. Die Intentionen dieses Hauses waren

<sup>1)</sup> An Sourcourt 17. Not.: Les places des pays bas étant remplies de troupes étrangères, si les Espagnols ont besoin de quelque assistance de ma part pour les chasser, les secours qu'il demanderont seront toujours prests.

vor allem gegen Desterreich gerichtet. In einem ersten Vertrag ließ sich Max Emmanuel versprechen, daß man alles, was er über Desterreich gewinne, während des Krieges in seinen Händen lassen und im Frieden ihm zu erhalten suchen werde. Aber zugleich über die Stammesvettern von der Pfalz hoffte er Vortheile davonzutragen; in einem zweiten Vertrag ist ihm die Rheinpfalz versprochen worden 1). Noch größere Aussichten würde ein glücklicher Fortgang des Krieges erössnet haben. Das Haus Baiern schien einer glänzenden Zukunft entgegenzugehen.

Im Neiche gab es noch eine andere, dem Kaiser principiell entzegegengesetzte Partei. Die Erhebung des Hauses Hannover zur kurfürstlichen Würde hatte den Widerspruch der Fürsten, der geistlichen wie der weltlichen, aufgeregt; gleich als sei dadurch der Reichsversassung erheblicher Eintrag geschehen; Ludwig XIV hatte sich ihrer angenommen, und mit einigen von ihnen, vor allen den beiden Herzogen von Wolfenbüttel, die aus einer untergeordneten Stellung emporzukommen trachteten, Bündniß geschlossen. Durch französische Subsidien in den Stand gesetzt, sich zu rüsten, erfüllten sie den niedersächssischen Kreis mit Unrube und Kriegserwartung <sup>2</sup>).

Indem aber hatte auch schon König Ludwig seine Allianzen und Besitzergreisungen über Italien ausgedehnt. Der Herzog von Savohen konnte gegen die Annahme des Testaments nicht so viel einwenden, wie einst gegen den Theilungsvertrag. Nach einigem Schwanken ward er, zugleich durch die Macht, die über ihm war, — denn hätte er sich nicht gesügt, so würde sein Land besetzt worden sein, — und durch die Berbindung mit dem neuen spanischen König, in die man ihn zog, indem man seine jüngere Tochter zu dessen Gemahlin bestimmte, bewogen, die Partei von Frankreich zu ergreisen. Er versprach zur Bertheidigung der italienischen Landschaften der Monzache selbst im Feld zu erscheinen, zugleich an der Spitze einer eigenen Truppenschaar und mit dem Oberbesehl über das gesammte heer betraut. Eine französsische Armee von 20,000 Mann konnte nun ungehindert nach Mailand vorrücken, wo ihr der Gouverneur, Brinz von Baudemont, die beste Aufnahme gewährte. Diesem Bunde

<sup>1)</sup> Mem. milit. III, 944. Bgl. Aretin, chronolog. Berzeichniß ber baierisiben Staatsverträge, S. 320, 328.

<sup>2)</sup> Pfeffinger: Siftorie bes Braunschweig-Lüneburgischen Sauses III, 617. Bagner: Vita Leopoldi II, 641, 643.

schloß sich ber Herzog von Mantua an, unter ber Bebingung, daß man ihn dazu zu zwingen scheine. Denn schwache Fürsten sehen zuweilen in ihrer eigenen Ohnmacht einen Schutz gegen mögliche Folgen ihrer Entschlüsse, wenn sie nur vollkommen zu Tage liegt. Im April 1701 ward Mantua von den Franzosen besetzt.

Es liegt am Tage, daß fich mit ber Bereinigung ber beiben Monarchien zugleich ein Wiederergreifen der durch den letten Krieg aweifelhaft gewordenen Bolitik der Uebermacht in Deutschland und Rtalien verknüpfte. — Nothwendig mußten sich auch die damals bearunbeten volitischen Gegenfate bawiber auflehnen. Für Defterreich, lag bas Creignig nicht allein barin, bag es ber fpanischen Erbichaft verlustig ging, sowie eines bynastischen Berbaltnisses, bem es seine Weltstellung verdankte: sondern es war nun doch bazu gekommen, worin man in Wien von jeher eine große Gefahr erblichte. Baiern und Mailand waren mit Frankreich vereinigt. Ein Glück, daß ber türkische Krieg inden beendigt war — bem kaiserlichen Botschafter wurden so eben schützende Kermane für die katholische Geiftlichkeit bewilligt; - hierdurch wurde es möglich, die Truppen, die man an jenen Grenzen nicht mehr brauchte, unberweilt nach den italieni-· ichen vorruden zu laffen. Und ben Berbundeten von Frankreich konnte ber Raiser andere mächtigere Freunde entgegenseten. Im oberen Deutschland durfte er auf die alten Verbindungen zählen, die seit breifig Jahren mit ben minder mächtigen Fürsten und Reichsständen gepflegt worden waren; im niederen tam ibm die Bundesgenoffenschaft mit bem haus hannover, die als eine ewige und unauflösliche Union bezeichnet wurde, zu Statten: burch die ungefäumte Belehnung des neuen Kurfürsten Georg Ludwig im Jahre 1699 war fie so eben erneuert und befräftigt worden. Bon unschätbarem Werthe war, bak ber Raiser in biesem bringenben Augenblice ein Mittel befaß, ben mächtigsten von allen Reichsfürften, den Rurfürften von Brandenburg, auf bas engste an sich zu knüpfen. Er willigte ein, bag ber felbe, was er bor allen Dingen munichte, fein fouveranes Bergog: thum Preußen in ein Königreich verwandelte. Rurfürst Friedrich erariff gerade den geeignetsten Leitvunkt, um seine Absicht zu erreichen. Während ber Unterhandlungen über ben zweiten Theilungsvertrag, ben Defterreich verabscheute, holland und England aber burchzuseten mit Frankreich vereinigt waren, bot Friedrich von Brandenburg seinen Bund und seine Truppen zur Vertheibigung ber österreichischen Succession in Spanien an, wenn ihm ber Raifer feinen Wunsch gewähre. Gin um so höher anzuschlagendes Anerbieten, da fich dieser Fürst bon

seinen natürlichen Verbündeten, dem König von England und der Republik Holland, zum Bortheil Desterreichs loszusagen den Muthhatte. Schon im Juli 1700 erklärte sich der kaiserliche Hof mit der Forderung von Brandenburg einverstanden: es dauerte noch dis in den Rovember, ehe man den Tractat zu Stande brachte, der alle Berhältnisse umfassen sollte; an demselben Tag, als Ludwig in Versailles die Annahme des spanischen Testaments erklärte, 16. November, ward in Wien der brandenburgisch-österreichische Vertrag unterzeichnet. Eine ansehnliche und tressliche Truppenschaar ward darin dem Kaiser zur Verfügung gestellt.

Mit alle bem hätte jedoch Desterreich nur eben in Deutschland ben französischen Angrissen Widerstand leisten und im besten Falle einen Bersuch auf Oberitalien machen können. Ob es seinen Anspruch auf die spanische Erbschaft festzuhalten vermögen, ob Ludwig XIV überhaupt in seiner europäischen Politik nachhaltigen Widerstand sinden werde, hing von dem Entschlusse der Seemächte ab, die im ersten Augenblick Philipp V von Spanien in aller Form anerkannt hatten, aber gar bald inne wurden, wie sehr die Combination der französischen und spanischen Macht ihnen selbst gefährlich werden würde.

Bunachst saben fie ihre commerciellen Interessen bebroht. Was in der ursprünglichen Absicht der Franzosen lag, die Reichthümer Spaniens durch frangofische Capitalien in Befit zu nehmen, bazu wurden soaleich Anstalten getroffen. Gine Compganie jum Sandel nach Mexiko und Peru ward in Paris, eine andere, zur Versorgung ber Colonien mit Negerstlaven, ju St. Malo gestiftet; bie beiben Könige, Ludwig XIV und sein Enkel, betheiligten sich babei mit großen Gelbsummen; eine britte wollte sich bes Alleinhandelns mit ber spanischen Wolle bemächtigen, und man vernahm, daß von den 40 Millionen Libres, die bazu nöthig seien, die Provinz Languedoc allein siebzehn übernehmen werbe 1). Schon erschien eine ansehnliche französische Flotte an der Rhede von Cadix, um diesen Sauptplat ber spanischen Sandelsfräfte durch frangosische Thätigkeit und Macht ju übermachen. Da fo eben auch Portugal auf frangofische Seite gezogen wurde, fo fürchteten die Seemächte, ihren Berkehr mit ber halbinsel und mit ihren Colonien in beiben Indien zu verlieren.

<sup>1)</sup> Lord Manchester to Mr. Vernon. bei Colt und baraus bei Ralph History of England II, 987.

Dazu fam für die Republif Solland die territoriale Gefahr, bie icon an fich in ber Besiknahme ber spanischen Niederlande burch frangofische Truppen lag. Die Generalstaaten verlangten nicht allein bie Wiederaufnahme ber Garnisonen: unter ben veränderten Umständen glaubten fie zu ihrer Sicherheit die Besetzung noch einiger anderer Blage fordern ju muffen: bon Namur. Benloo. Denbermonde burch hollandische. Oftende und Nieuwort burch englische Aber die Frangosen waren von Zugeständnissen biefer Art, die auf einem Spftem beruhten, bas fie jest überwunden ju baben meinten, bimmelweit entfernt. Der bamalige frangofifde Gefandte im Haag, Graf Briord, fand in bem Borfcblag etwas Berletendes, gleich als wollte man die Rechte bes bourbonischen Bringen noch in Ameifel gieben, er fagte fogar, eine Beschimpfung seines Königs, die nur mit Blut gefühnt werden könne. Schon sab man bort in allen Festungen, aus benen die Hollander angegriffen werben konnten, Rriegsmaterial anbäufen, längs ihren Grenzen militärische Linien gieben, unter ben Kanonen ihrer Blate Befestigungen anlegen; auch biesmal trug man fich mit einer Medaille, auf ber ihnen ein unmittelbarer Angriff angekündigt wurde.

Um ihres eigenen Bestehens und Vortheils willen näherten sich die Seemächte dem Kaiser. So weit gingen sie nicht, seinem Hause, wie er forderte, die Vertheidigung seiner Ansprüche auf die spanische Monarchie im Allgemeinen zuzusagen; aber sie waren geneigt, ihm Mailand zu verschaffen, worauf er, wie wir wissen, einen so großen Werth legte, so wie Neapel und Sicilien, deren Unabhängigkeit von Frankreich aus dem mercantilen Gesichtspunkt ihnen selbst damals nothwendig erschien; der Kaiser überließ ihnen alles, was sie in Westindien erobern würden.

Ludwig XIV hatte das nicht erwartet; er meinte, für Holland sei der Friede unentbehrlich; in England betrachte man es als ein Glück, daß keine Theilung zu Stande gekommen sei 1): man werde sich bedenken, ihn anzugreisen. Und in der That, dem kriegerischen Impuls, den König Wilhelm III den Geschäften in dieser Richtung gab, folgte das Parlament nur zögernd und mit stetem Rückalt; denn an der politisch-militärischen Autorität des Königs nahm es überhaupt Anstoß, es verhing schwere Anklagen über seine vertrauter

<sup>1)</sup> An Harcourt, 29. Nov.: Il semble, que la nation anglaise regarde comme un bonheur pour elle, — que la nation d'Espagne demeure au même état (namich ungetheilt).

ften Minister: in feinen Neuferungen und Abreffen erschienen überwiegend friedliche Tenbengen: ben großen Krieg, ben ber König für nothwendig bielt, wunschte bas Barlament zu vermeiben. In biefer Betlegenheit leistete Ludwig XIV seinem Gegner felber die beste bulfe. Racob II ftarb im September 1701 in St. Germain; Ludwig XIV ließ sich burch ben Eindruck, den dieser Todesfall auf ihn machte, und, so viel man weiß, die Meinung bes Dauphin bestimmen, obaleich er König Wilhelm feierlich anerkannt hatte, und biefer einen Gefandten an feinem Sofe hielt, ben Prinzen von Wales als Könia Nacob III von England zu begrüßen. Er behauptete, daburch dem Frieden von Apfiwik nicht entgegenzuhandeln, ba er dem Sobne eben nur biefelbe Ehre gemähre, die ber Bater befeffen, mas in ben bestehenden Berhältniffen feine Menberung machen konne 1). Wie hatte fich aber nicht die Tragweite eines Berfahrens, wie biefes, lofort fundgeben follen? Rury vorber war die protestantische Succession in England festgesett worden: auf diese erstreckten sich, wie berührt, die Rygwifer Stipulationen nicht; wie bann, wenn König Bilhelm, welcher sichtlich hinschwand, mit Tobe abging? War bann nicht die Anerkennung eines jungen Fürsten, ber von seinem Bater noch im Augenblick des Todes zu treuem Beharren bei der katholischen Kirche verpflichtet worden war, und von dem alles vermuthen liek. daß er bieser Verpflichtung nachkommen werde, ein Act ber Feindseligfeit gegen die Feststellungen der englischen Nationalgewalten? Die englische Nation war emport, bag ein fremder Fürst ihr fagen wolle, wer ihr wahrer König sei. Ihre religiösen Besorgnisse er-Während Wilhelm III noch im Parlamente lauten wacten 2). Biberspruch erfuhr, regten fich im Schooke ber Nation die lebhafteften Sympathien für ibn; wie die Abressen beweisen, die an ihn ergingen. Sierdurch in seinem Borbaben bestärft, schloß er seine Allianz mit Holland ab, und wagte es bann, bas Unterhaus auf-

<sup>1)</sup> Manchefter an Bernon: Sept. 17. bei Tinbal Continuation I, 493. Lilienroth warb barüber gefragt und erklärte, baß es zwar nicht gegen bie Friebensartifel, aber gegen bie neuerlichen Berabrebungen laufe. Lamberty, I, 690.

<sup>2)</sup> In her Infiruction, welche Southwart seinem Repräsentanten im Barlament gab, heißt es: our condition must be very miserable, if we are to be governed, by the discretion of a King, who hath destroyed the Protestants of his own Kingdom by the sword fine and galleys. We cannot hope to be used with greater tendernes.

v. Rante's Berte XI.

zulösen und zu neuen Wahlen schreiten zu lassen. Aus biesen ging eine Bersammlung hervor, die seinem Sinne entsprach. Die Thronzede, in welcher er die Bereinigung beider Monarchien, — benn Ludwig beherrsche das spanische Gebiet so gut wie sein eigenes, — als eine allgemeine europäische Gefahr, und die Anerkennung des Prätendenten als eine Bedrohung der religiösen und politischen Zukunft von England bezeichnet, gewann die allgemeine Beistimmung. In der letzten Handlung Ludwigs XIV sah das neue Parlament eine Beleidigung, welche man rächen müsse; es bewilligte reichliche Geldmittel für den Krieg, durch den die protestantische Succession behauptet werde, und für die Zahlung der den Verbündeten versprochenen Subsidien.

Da eben das Hans Hannover zur Nachfolge in England berufen ward, welches seinerseits mit Brandenburg und mit Desterreich in einem nahen Verhältniß des Bundes und der Verwandtschaft stand,— ein Verhältniß, von dem auch Wilhelm III persönlich berührt wurde— so bekam die ganze antisfranzösische Combination ein Cement enger versönlicher Beziehungen.

Wilhelm III fühlte seine Kräfte täglich abnehmen: er hätte gewünscht, jung zu sein, um den Krieg, der sich anbahnte, mit aller Kraft führen zu können; aber auch in seiner Hinfälligkeit war er der gefährlichste Gegner des Königs von Frankreich: ehe er starb, brachte er noch die Allianz zu Stande, welche das Werk seines Lebens für die späteren Zeiten aufrecht erhalten sollte.

Der norbische Krieg, ber eben bamals aufbrach, berührte bie französische Politik in so fern, als die Waffen Carls XII boch vornehmlich von dem König von Polen, vor dem der Candidat Frankreichs hatte zurückweichen müssen, provocirt und dahin gerichtet waren, bessen Thron zu stürzen; eine unmittelbare Rückwirkung aber hatte das nicht: die Seemächte ließen es sich besonders angelegen sein, dafür zu sorgen, daß Frankreich nicht etwa aus den dortigen Kämpfen Nugen zöge. England selbst wäre gehalten gewesen, dem König von Schweden beizustehen, doch machte es sich durch eine Geldzahlung von dieser Verpslichtung frei. Dänemark, durch den Travendahler Frieden sürs erste aus diesen Verwickelungen gerettet, ließ eine Anzahl Regimenter in den Dienst der Verdündeten treten.

So sammelten sich von beiden Seiten überaus furchtbare und nachhaltige Kriegskräfte zu einem großen und entscheidenden Kampse. Nicht das allein war die Frage, ob eine bourbonische Dynastie in Spanien bestehen solle ober nicht; die meisten Verbündeten hatten an sich so viel nicht bagegen, wenn es unter gewissen Beschränkungen geschah, aber von diesen wollte Ludwig XIV nichts hören: er wollte die Monarchie in ihrer Integrität für seinen Enkel und seine Familie behaupten: wie er die Dinge einleitete, konnte von einer Selbständigkeit der inneren oder äußeren spanischen Politik nicht weiter die Rede sein. Ueberdies aber unternahm er, diese Sache gegen die Ansichten und den Willen des gesammten Europa durchzussühren: im Widerstreit mit Verträgen, die er selbst geschlossen hatte. Wenn es ihm mit seinem Unternehmen gelang, so zersprengte er die Grundlagen des Gleichgewichts von Europa, die sich so eben sestgeset hatten, wieder; durch die Vereinigung der spanischen Kräfte mit den französischen schien sein Uebergewicht sich ins Unerträgliche steigern zu müssen.

Das System dieser Macht war zugleich das des ausschließenden Katholicismus. Zwar der Theorie nach dem Papstthum nicht unbedingt unterworfen, war sie doch in der That wieder mit demselben vereinigt; mit der einen Hand hielt sie den Protestantismus, mit der andern jede Abweichung der Occtrin innerhalb der katholischen Kirche nieder.

Bugleich betraf ber Streit die mercantilen und maritimen Intereffen; die französischen Colonien nahmen sich besonders im nördlichen Amerika mächtig auf; den spanischen versprach die Verbindung
mit Frankreich einen neuen Aufschwung; der Entwickelung der englischen Seemacht, die noch nicht drückend für die übrigen war, schien
ein starker Widerstand aus den vereinigten Monarchien bevorzusteben.

Und wenn man sich vergegenwärtigt, wie tief die Frage über bas unbedingte Recht der Succession, welches Ludwig XIV versocht, in die Zustände aller Länder eingriff, so erkennt man daraus, was dieser Streit auch für die innere Politik von Europa zu bedeuten hatte.

Lubwig XIV suchte noch einmal ben Begriff von Macht und Größe, Staat und Religion, der ihm von jeher vorgeschwebt hatte, und gleichsam das Resultat der früheren Geschichte war, geltend zu machen. Das Schicksal von Frankreich und der Welt hing davon ab, wie weit dies ihm in dem großen Kampfe, der nun begann, gelingen würde. Denn nicht sowohl auf die innere Stärke der Idee, die ein Jeder vertheidigt, kommt es an, sobald einmal der Krieg

ausgebrochen ist, als auf die militärische Repräsentation, die man

ibr zu geben vermag.

Unsere Geschichte würde sehr unvollständig sein, wollten wir nicht diesen Krieg, durch welchen alle großen, seit so langer Zeit in Gang gesetzten Fragen zu factischer Entscheidung gebracht worden sind, so weit schildern, daß seine Erfolge verständlich werden. Neber keinen andern liegen so authentische Mittheilungen von beiden Seiten vor. Der spanische Erbsolgekrieg war überdies, wie die Erfüllung der früheren, so der Borläuser und das Borbild der späteren großen Kriege europäischer Coalitionen gegen Frankreich.

### Drittes Cavitel.

## Die ersten Jahre bes spanischen Erbfolgefrieges.

Eine ber großartigsten, militärischen Stellungen, welche jemals vorgekommen sind, war die frangosische im Rahre 1701. Sie beberrichte bie ibanischen Riederlande und bas Aurfürstenthum Coln, beffen Kestungen fie umfaßte, ben Elfaß fammt Breifach, bas noch nicht zurückgegeben war; friegsgerüftete Verbundete, die bas obere und niedere Deutschland in Aufregung hielten, schienen sie bor jedem Anfall zu sichern. Durch die Sympathie ber Cantone, welche ihm die Schweizer Regimenter in seinem Dienst verschafften und den Bund von Savopen, war Ludwig XIV Meister der Alpen: wohl regten fich die besiegten Sugenotten noch einmal in den Gebirgen. aber was wollten fie ausrichten, wenn jebe fremde Sulfe fern gehalten wurde: wie berührt. Mailand bis an die venetianische Grenze. Mantua und Mirandula waren in frangofischen händen. Die Armee war mit Eiser in Stand gesett worden, um diese gewaltige Stellung ju bertheibigen. Man hatte jede Compagnie ber Infanterie mit 10 Mann vermehrt; man zählte nun 219 Bataillone, ein jedes zu 13 Compagnien von 45 Mann, an regelmäßigem Fußvolf, und 57 Bataillone Landmilix, die aber fast als wahre Soldaten betrachtet werden konnten, überhaupt gegen 166,000 Mann zu Kuß. vallerie mochte 30,000, mit den Dragonern nahe an 40,000 Mann betragen: so daß beim Anfang des Feldzugs mehr als 200,000 Mann im Feld erschienen, eine für die Zeit und für die Anzahl ber Einwohner von Frankreich, welche schwerlich viel über 15 Millionen stieg, höchst ansehnliche Heeresmacht 1). Bon Breft aus war ein Escadre nach Amerika ausgelaufen: einige Fahrzeuge berselben vereinigten sich mit einer andern, die von Toulon durch die Meerenge gegangen war, bei Cadix; ein französischer Ingenieur nahm dort Befestigungen des Hafens vor. In Marseille setzte man dreißig Galeeren in Stand, die größtentheils auf dem Mittelmeer dienen sollten.

Gegen diese Stellung bewegten sich nun die Verbündeten von allen Seiten zum Angriff heran. Den Krieg eröffnete, noch ehe es zum Abschluß der Bündnisse gekommen war, Prinz Eugen in Italien.

Während die Frangosen alle Söhen von der Etsch bis an ben Bardasee besetht hielten, überzeugt, daß es feine als die von ihnen vertheidigten Baffe gebe, fanden die Kaiserlichen oder bahnten sich vielmehr mit Gulfe bes ergebenen Gebirasbolfes, bas, feiner eigenen Geschäfte vergeffend, die Relsen brach und sprengte, andere Wege, auf benen die Reiterei nach ben Vicentinischen, bas Jugvolf in zwei verschiedenen Zügen von Roveredo ber auf dem geradesten Wege nach ben Beronefischen Chenen gelangte 2). Eine große Schwierigkeit hatte auch dann noch die Ueberführung ber Geschütze. Eugen bertraute fie nicht' ben Pferden, die er mitgebracht hatte, an: die benachbarten Gemeinden mußten ihm ihre Zugochsen stellen, die bann ju 10 bis 15 Baaren por Gine Ranone gespannt wurden; Solbaten und Bauern gingen ihnen jur Seite; fie halfen bie Stude mit Striden emporziehen, ober hielten fie gurud, wenn ber Beg abwarts führte. Auf den Abbildungen der Zeit hat man dargeftellt, wie sie an Kloben in die Höhe aezogen und in die Tiese hinabaelaffen wurden. Dabei ging nun vieles ju Grunde: aber im Bangen aelang die Sache. Bo feit Menschengebenken fein Karren burchgebracht worden, paffirte ein großes Rriegsheer mit seinem Gefcut und Gepäck. Was in mehreren Jahrhunderten nicht geschehen war, man fab wieder ungarische Reiterei die italienischen Cbenen burch:

<sup>1)</sup> In einer Relation von Sinzenborf, welche sich hie und ba handsschriftlich sinbet, in jener Zeit auch gebruckt in Umlauf gesetzt worden ist, wird aufs genaueste ausgerechnet 165,960 Mann zu Fuß, 29,800 Mann zu Fferd, 9540 Mann Oragoner; zusammen 205,300 Mann. Viele nahmen bamals nur 12 Millionen Einwohner in Frankreich an.

<sup>2)</sup> Bearbeitung bes Tagebuchs bes Pringen Eugen in ber öfterreichisch-militärischen Beitschrift 1830 I, 161. Jäger: Tirol unb ber frangbfisch-bairische Ginfall 40.

ftreisen: zum ersten Mal kam sie jetzt im Namen und im Dienste des Kaisers. Eugen sprach seine Verwunderung aus, daß man ihm den Uebergang über den Fluß streitig mache; von kaiserlicher Majestät habe er den Befehl, die zum römischen Reich gehörigen Städte zum Gehorsam zu bringen; er werde Jeden feindlich behandeln, der ihn daran verbindern wolle 1).

Un ber Spite ber Frangofen ftand Marschall Catinat, ber fich burd militärisches Berdienst jum bochften Rang aufgeschwungen, namentlich in dem letten Zusammentreffen mit Savopen aroken Rubm erworben batte. Aber bie Erfahrungen bes Albenkrieges ließen sich nicht auf biesen Rampf in ben weiten Chenen anwenden. Die raschen Bewegungen Eugens, seine Erklärungen selbst, welche auf mannich: faltige Berständnisse beuteten, setzten Catinat in Berlegenheit. Indem er zugleich ben ganzen Lauf ber Etsch und ben untern Bo vor einem feindlichen Uebergang zu schüten suchte, und seine Armee nach allen Seiten bin ausbehnte, schwächte er fie an jeder einzelnen Stelle. Balfp mar es gelungen, bei Leangap eine Brude zu ichlagen, von baher warf sich Gugen auf die nächste wichtige Position der Franzosen, Carpi, mit einer an biesem Bunkt weit überlegenen Truppen= macht, und nahm sie, wiewohl nicht ohne hartnädigen Rampf. Catinat. ber ben Fehler erkannte, ben er begangen, hielt nicht für rathsam, seine Streitkräfte bei ber Vertheibigung bes Mincio und bes Dalio nochmals zu zersplittern; indem er diese aufgab, suchte er nur Mailand felbft zu vertheibigen 2).

Aber damit erwarb er nicht den Beifall des französischen Hofes, wo jede militärische Handlung scharfer Kritik unterworfen und der Berth der Generale nur nach dem Ersolge abgeschätzt wurde. Catinat scheint die Berbindungen, die er daselbst hatte, nicht hinreichend gespsiegt zu haben 3). Alles ward durch die aus dem Lager her ers

<sup>1)</sup> Bgl. sein Schreiben an ben König, 2. Juni, Mem. milit. I, 267. Man hat seit Feuquières (Mem. III, 316) oft wiederholt, daß es dem Heere ausbrücklich verboten gewesen sein bie Etsch zu gehen; aber die Infraction existirt (Mem. milit. I, 283), durch welche die Generale ermächtigt wurden, sich der Chiusa und Berona's zu bemächtigen, selbst wider Willen der Benetianer; "après leur avoir fait connaître la necessité, q'uil y a." Tessé und Baudemont scheinen dies nicht für absolut nothwendig gehalten zu haben.

<sup>2)</sup> Lettre du Cte. de Tessé, 7. Aug. Mém. milit. 5, 591.

<sup>3)</sup> Bgs. ein späteres Schreiben von Beauvilliers Memoires de Catinat III, 155.

schallenden, sein Verfahren mißbilligenden Stimmen gegen ihn aufgeregt. Nicht mit Unrecht fürchtete man von den fortgesetzen kleinen Nachtheilen eine widerwärtige Wirkung auf die allgemeine Stimmung in Europa. Der König, über die Richtbeachtung seiner Befehle mißwergnügt, entschloß sich, Villeron als Oberbesehlshaber über die Alpen zu schicken, mit der bestimmten Weisung, sich mit dem Feinde zu schlagen. Willeron hätte sich mehr geeignet, in einem Turniere zu präsidiren, als eine Armee zu besehligen, an sich war er brad, aber ohne strategische Sinsicht. Er brannte vor Begier, den Ruf der französsischen Waffen wiederherzustellen, und stürzte sich sofort auf die Kaiserlichen, die in dem nahen venetianischen Flecken Chiari und bei demselben standen. Catinat unterstützte ihn mit neidlosem Siser. Aber an der wohlgewählten und wohlbesestigten, mit Geschütz tresslich versehenen Stellung, die der krieggeübte Eugen genommen, brachen sich die bestigen Anarisse der Franzosen.

hierauf begann in ber That ber Abfall von ihrer Sache fast in alter italienischer Beise. Die Kürstin von Mirandula, Brigida Vico, welche die Regierung im Namen des minderjährigen Enkels ihres Bruders baselbst führte, und fehr wider ihren Willen, benn fie war bon Bergen kaiferlich gefinnt, eine frangoniche Befatung in ben Blat batte aufnehmen muffen, wukte biefe bei ber Unnaberung ber Raiserlichen zu entwaffnen; fie zeigte fich babei geschickt und verschwiegen und überlieferte Mirandula bem faiferlichen General Graf Althan. Da entschloß sich auch Herzog Rinaldo von Modena. war im voraus vollfommen damit einverstanden, obgleich es wie ein Act ber Gewalt aussah, daß die Kaiserlichen seinen festen Blat Bregcello besetten2). Eugen, ber felbst für ben Winter in diese Gegenden gegangen war, fand Gelegenheit, eine Abtheilung feiner Truppen eines Tages nach Cremona zu werfen: - burch einen Abjugsgraben, ber in ein Saus mundete, beffen Befiter, ein Priefter, gewonnen worden war - er nahm da ben Marschall Villerop gefangen und führte ihn fort, die Stadt felbst konnte er nicht erobern. Man fieht, daß er nun ichon eine geficherte Stellung batte; er unternahm die Belagerung von Mantua.

Um diese unmöglich zu machen, die Kaiserlichen aus ihren Stellungen und Pläten zu verjagen, und sie, wie man sich aus-

<sup>1)</sup> Der Auftrag erhellt aus bem Schreiben Billerop's, 19. September. Mem. milit. I, 609.

<sup>2)</sup> Schreiben Eugens, 2. Jan., 7. Jan. 1702. Seller I, 216, 218.

brudte, swifchen ber Etich und bem Golf von Benedig einzuschließen, ward der Herzog von Bendome mit dem Oberbefehl der Frangosen in Italien betraut 1). Bendome war ber Sohn ienes Mercoeur, ber nd während ber Fronde zuerst an Mazarin anschloft, ber Urenkel heinrichs IV und Gabrielle's. Er gehörte ber alteren Schule von Rännern an, wie ber Marschall von Luxemburg, die den Genuß, ja bas Laster liebten, und jede Ausschweifung für erlaubt hielten, wenn fie dabei nur qualeich alangende Thaten verrichteten. Der neue Relb: berr war von Frankreich ber ansehnlich verstärkt worden: diesmal tam überdies bie Berbindung mit Spanien ben Frangolen zu Statten. König Philipp V felbst erschien bei bem Heere. Bendome entsette in der That Mantua durch geschickte, jum Biel treffende militarische Bewegungen: bann ging er auf Engen los, ben er bei Luzzara fanb. Die Raiferlichen zeigten, wie ihr Rührer rühmt. Standhaftigfeit und Resolution 2), fie konnten aus ihren Stellungen nicht verbrängt werden, aber die Franzosen erbeuteten eine Menge Kanonen und Kahnen, fie nahmen bas Schlok von Luzzara und verschanzten fich ben Rais ierlichen gegenüber. Nach und nach gewannen sie burch ihre überlegene Anzahl allenthalben Bortheile. Sie eroberten Guaftalla, machten Brescello burch eine Blofade unschädlich und schickten fich jur Belagerung von Mirandula an, das ihnen schwerlich widerstanden haben wurde3), ware nicht Bendome mit seinem Seere, ehe diese Unternehmung vollendet war, mit einer andern in den Alben beauftragt worden.

So stand es in Oberitalien. Den Franzosen war es mit nichten gelungen, die Kaiserlichen von Italien entsernt zu halten, was sie zuerst, noch auch was sie darnach beabsichtigten, dieselben wieder aus diesem Lande zu verjagen: aber sie hatten Mailand und Mantua behauptet, und unter Bendome ihr militärisches Uebergewicht und ihren erschütterten Ruf wieder bergestellt.

<sup>1)</sup> Clifabeth Charlotte, 26. Febr. 1702. M. de Vendosme ift mit großen Freuden nach Stalien gegangen: — le point d'honneur macht biese freude.

<sup>2)</sup> Eugens Schreiben an Goes. Felblager unweit Luzzara, ben Tag nach ber Schlacht, 16. Aug. 1702. Bei heller, militärische Correspondenz bes Prinzen Eugen, I, 431.

<sup>3)</sup> Go urtheilt unter Anbern Rausler, Leben Gugens, I, 303.

Aehnlich entwickelte sich ihre Lage in ben Nieberlanden.

Die Regungen ber mit Lubwig XIV verbundenen beutschen Rürften in Niedersachsen wurden leicht unterbrückt. Die lünebur: gischen Regimenter warfen fich, burch bie Genehmhaltung bes Raifers bierzu berechtigt, auf die perschiedenen wolfenbüttelichen Aemter, in benen fich Truppen ansammelten, nahmen fie gefangen ober entmaff: neten fie, und nöthigten bie Kurften, jebem Berftanbnik mit Krantreich entsagend, sich vielmehr mit bem Raiser zu verbinden. Sierauf ward Rurcöln in den gesetzlichen Formen einer Kreiserecution ange-Breufische und pfälzische Truppen, benen fich hollandische als Auriliarvölfer bes Raifers jugefellten, belagerten Raiferswerth, nicht ohne bartnädigen Wiberstand zu finden, und nahmen es im Runi 1702 ein. Für ben großen Kampf mit Frankreich vermißte man diesmal die Autorität, welche Wilhelm III durch seinen hoben Rang und feine bewährte Rührung ausgeübt hatte. Bu feinem Erfat stellte sich ber Herzog von Marlborough bar. Niemand wird Marlborough die innere Triebfraft ber Seele und die politische Bedeutung auschreiben, die Wilhelm III besaß, aber eine große Stellung hatte auch er burch die unbebingte Gnade, mit welcher die Nachfolgerin Wilhelms auf bem englischen Thron, Königin Anna, ihm und seiner Gemablin zugethan war: und wer konnte ihm ein originales, eigenthumliches Talent absbrechen? Auf seltene Weise vereinigte er die Kähiakeiten eines Barteihauptes, eines Diplomaten und eines Strategen. Er ftand jest an ber Spike von 60.000 Mann und munichte etwas Entscheibendes zu unternehmen; entweber im Kelbe ober gegen bie Kestungen an ber Maas, ober, wonach er besonders trachtete, gegen Brabant.

Die Franzosen wurden damals von Boufflers befehligt, in dem man mehr Anmaßung gegen seine Untergebenen, Schmiegsamkeit gegen die Wünsche des Hofes, und Vorliebe für unausführbare Pläne erfennen wollte, als wirkliche Feldherrngabe; doch weiß ich nicht, ob ihm durch dieses Urtheil nicht Unrecht geschieht; an dieser Stelle that er das Nothwendige mit Nachdruck und Eifer. König Ludwig hätte gewünscht, seine Stellung an der Maas, wo möglich auch Geldern, so schwer es auch sein werde, zu behaupten, denn davon hing, wie er mit Recht bemerkte, seine Verbindung mit Cöln und die Erhaltung seiner Macht am Niederrhein ab. Aber Boufflers und die mit ihm einverstandenen Generale hielten nicht sür thunlich, zugleich die untere Maas und Brabant zu vertheidigen. Mußte aber eine Wahl getroffen werden, so schen die eine bas letzte wesentlicher;

fie wollten feine Befürchtungen in ben großen Städten auffommen laffen, beren Gehorsam bavon abbing, bak fie fich ungefährdet fühlten 1). Der König agb ihren Grunden Gebor. Indem fie nun ihre gange Aufmerksamkeit auf die Vertheidigung ber Grenzen von Klanbem und Brabant richteten, konnten fie nicht verhindern, daß Benloo. Roermonde, Lüttich in die Sande ber Berbundeten fielen. folgte aber, bag im nächsten Jahre Rheinbergen und Gelbern bon ben Breußen. Bonn nicht obne beren Antheil, burch eine Anstrengung der Gesammtfraft der Berbündeten, unter Marlborough und Coeborn erobert wurden: die Frangosen verloren das gange Kurfürstenthum. fie lieken soaar Sub und Limburg in die Gewalt ihrer Keinde gerathen: alle biefe Plate hielten fie nicht für würdig, eine Schlacht dafür zu wagen, die leicht gegen fie hatte ausfallen konnen. Nur einmal bekam ber Feldzug von 1703 wirkliches Leben, als die Linie. bie bas Land Baes vertheibigte, burchbrochen, und Antwerpen, worauf die Absichten vornehmlich gerichtet waren, bedroht wurde. Dann faumte Boufflers feinen Augenblid, fich auf bie in ber Nabe biefer Stadt bis Eferen porgebrungene holländische Truppenschaar bes General Obbam zu werfen, mit fo entschiedener Ueberlegenheit. daß dieselbe in der vollsten Unordnung gurudweichen mußte. Da= durch geschah aber, daß auch die anderen Betgegungen der Verbun= beten, die mit jenen ausammenareifen follten, ruckgangia und vergeblich wurden 2).

In Kurzem waren die Linien nicht allein hergestellt, man erweiterte sie in einem Umfange, der dem Kriegskundigen fast Bedenken erregte. Bor allem schien es darauf anzukommen, Namur und Antwerpen zu behaupten. Der Gesichtspunkt der auf ein bestimmtes ziel gerichteten Defensive blieb auch für den Feldzug von 1704 der berrschende.

<sup>1)</sup> Lettre de Mr. de Boufflers au Roi du 2 et 30 Juli 1702 und bas biejem Schreiben beigesegte, von Pupsegur abgefaßte Memoire, Mém. milit. II, 593, 598.

<sup>2)</sup> Ueber bie Bertheibigung Obbams bei Bagenaar VII, 276.

Eine bebeutungsvolle Spisobe ber ersten Jahre bieses Krieges bilbet ber Kampf in den Cebennen. Der alte Geist der Streitbarfeit, der fast erloschen zu sein schien, flammte in den Ueberresten der Protestanten in Languedoc, am hohen Gebirge, wo sie sich immer besonders tapfer gezeigt hatten, plötzlich noch einmal auf.

Die in ben übrigen Brobingen gestattete einfache Gewissensfreibeit war in Languedoc, weil sie baselbst gefährlich werden zu können ichien, versagt worden: benn noch war bier die fatholische Bekehrung niemals vollkommen burchgebrungen: Die reformirten Beiftlichen waren geachtet und verjagt. Aber auch biefe verdoppelte Strenge vermochte boch nicht, ben einmal erariffenen Glauben zu verdrängen. Aus bem Saufen der Ungelehrten gingen Berkundiger bes Wortes bervor, an bas die Gläubigen nun einmal wie an ihre geistige Nahrung gewöhnt waren: Schulmeifter, Lefer, Borfinger, aber auch Sandwerker, Wollfämmer, Schuhmacher, einfache Bauern selbst, häufig junge Menschen, beren Redeaabe, die man als das Werk einer unmittelbaren Inspiration betrachtete, Die Gemüther um so gewaltiger an sich zog und fesselte 1); in den wildesten Einöben versammelte man fich um fie ber, um ihre Bredigten ju vernehmen; in den entfernteften Anlagen, die jur Beibe bes Liebes in ben Bergen gemacht waren, vollzog man bie religiösen Sandlungen nach dem reformirten Ritus.

Auch in diesen letten Versteden aber wurden die Bekenner aufgesucht. Wie oft sind die zum Gebet Versammelten auseinander getrieben worden! Allein im Jahre 1701 zählt man sechs auf diese Weise mit wilder und unsagbarer Grausamkeit zerstreute Versammelungen. Man lauerte den aus den Bergen Zurücksehrenden auf und nahm sie fest. Die Männer wurden dann meist zu den Gasleeren, die Frauen zur Auspeitschung, Viele aber auch zu einem schonung rechnen, welche etwa bei dem Versuche, Anderen zur Flucht behülssich zu sein, ergriffen worden waren.

<sup>1)</sup> Jurieu, Lettres pastorales I, 70. Dieu leur suscita du milieu d'eux des personnes qui sans études et sans science se mirent à la tête des assemblées.

<sup>2)</sup> Court be Gobelin: Histoire des troubles des Cevennes — ein auf guten Nachrichten und perfonlichen Erkundigungen beruhenbes Buch I, 12.

Darf man sich wundern, wenn nun bierüber auch endlich bei Denen, Die bisber rubig gebulbet batten. Sak und Rachfucht er-Besonders richteten fich die Leidenschaften gegen Die Geistliden, welche als Inspectoren ber Missionen fungirten, und bie Satungen ber Kirche und bes Staats, bon beffen bewaffneter Macht unterstützt, ohne Erbarmen vollstreckten. Ginft im Juli 1702, als eine Anzahl Gefangener in Montbert ichmachteten, deren Sinrichtung burch ben Strang ben andern Tag erwartet wurde, sammelten sich funfzig entschloffene Männer im Gebirge von Lozere, mo fie oft que sammengekommen waren, bei einem Buchengehölz; mit alten Waffen ausgerüftet, ihre Bfalmen fingend, brangen fie in Montvert ein; ber feiner Gewaltsamkeit wegen verhanteste Briefter. Abbe bu Chaila, ber ihnen Biderstand leisten wollte, ward felbst getöbtet, die Gefangenen wurden befreit. Und nachdem beraestalt einmal die Schranken ber gesetlichen Ordnung burchbrochen worden waren, folgte eine Gewalt= that der andern. Nicht allein andere Briefter wurden getöbtet, que weilen indem sie floben, jumeilen indem sie die Sturmalode jum Biderstand läuteten: ber Besiter eines Schlosses, bei dem die Emporten Baffen suchten und ber bie Sturmalode gieben ließ, erlag ibrer einmal erweckten Buth. Alle Tage an Rabl zunehmend, nun: mehr im Befit von Waffen, von Männern geführt, die in den Kriegen bes Königs gebient hatten, faßten bie Camifards, benn biesen Ramen aab man ben emporten Protestanten in den Cevennen, die hoffnung, fich behaupten und die volle Gemiffensfreiheit wiederherstellen zu können. Dahin gingen bie Gesichte und Mahnungen ber Inspirirten, die unter ihnen waren und benen fie nicht zu folgen für eine Sunde gehalten hatten. Ihre Rede war immer, daß fie bem König gehorfam sein wollten, aber nicht ben Brieftern.

Daß sie in directem Zusammenhange mit den verbündeten Mächten gestanden haben, läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen 1): aber allerdings bildete ihre Wassenerhebung einen Theil des großen Krieges. Trefslich kam ihnen zu Statten, daß der König von Frankreich genöthigt war, die von der Provinz Languedoc ausgebrachten

<sup>1)</sup> In einem Aufsat bes Herzogs von Burgund (Vie du Dauphin, II, 115) ist von Berbindungen der Engländer mit den französischen Prostesianten die Rede, des papiers interceptés nous decouvrent que les liaisons du parti subsistent toujours. Doch bezieht sich dies nicht ausdrücklich auf die Camisards.

und militarisch eingeübten Regimenter an ber Grenze zu verwenden: ben boch minder streitfertigen Milizen, die an beren Stelle traten, gegenüber, blieben die Camisarbs, unaufborlich angegriffen, meistens im Bortheil; im Januar 1703 gelang es ihnen, icon tiefer im Land, einen Truppenhaufen, ber unter bem Duc be Broglie gegen fie anrudte, außeinander zu jagen. Seitbem borten fie auf zu fürchten und fingen an gefürchtet zu werben. Man zählt bei vierzig Rirchen und eine gange Reibe von Schlöffern, welche fie gerstörten; fein alt: katholisches Dorf, keine Meierei war vor ihnen sicher. Unerwartet brachen fie aus den Bergen bervor: die Sympathie ihrer Glaubensgenoffen fam ihnen bei jeder ihrer Unternehmungen zu Gulfe: innerhalb ber Berge waren sie unangreifbar. Ihre aottesbienstlichen Sandlungen konnten sie jest wieder in aller Form vollziehen; die Anführer felbst waren die Brediger ober die Brediger Anführer; vor ber Reier bes Abendmahls burchschritten fie bie Reiben ber gläubigen Solbaten, um biejenigen auszuschließen, welche fie unwürdig mußten. Jedes zuchtlose Wort, jede Afterrebe war vervont; ber Anführer vertheilte die Lebensmittel, die man entweder den Reinden entriffen ober von ben Freunden empfangen hatte. Gine Genoffenschaft ber Religion, die mit Fanatismus, des Krieges, der mit Raub verbunben, eines Besites, ber hauptfächlich in ber eben gemachten Beute bestand, ungefähr wie einst bei ben Taboriten; man möchte wünschen, bie Formen biefes Lebens noch näber kennen zu lernen, als bie Ueberlieserung es möglich macht.

Welch ein Gegensat wider die Regierung Ludwigs XIV, daß fich bergestalt inmitten von Frankreich eine protestantische Genoffenschaft in primitiber Unabhängigkeit gegen ihn behauptete. Go bringend er seine Kriegsheere gegen die auswärtigen Feinde brauchte, fo mußte er sich boch zur Verwendung eines Theiles berfelben gegen seine emporten Unterthanen entschließen. Im Frühjahr 1703 finden wir regelmäßige Mannschaften zu Pferbe und zu Fuß unter einem namhaften Führer, ber fo eben jum Marichall von Frankreich et: nannt worden war, de la Baume Montrevel, gegen fie anruden. Montrevel faßte bie Absicht, bor allem bie Berbreitung ber Empo: rung und jede Unterstützung, die fie in ber Proving finden konnte, mit äußerfter Gewalt zu hindern, und fie bann in fich felbst zu erstiden. Es war nicht eine momentane Aufwallung von wilbem Glaubens: eifer, wenn er die armen Leute, welche in einer Mühle bei Nismes ben Balmsonntag nach evangelischer Weise begingen, überfallen, niedermeteln, die Mühle abbrennen ließ, fondern bas gehörte gu

seinem Spftem. Aller Orten maren die Gerichtsbofe beschäftigt, Die ber Theilnahme an ben religiöfen Berfammlungen ber Camifarben und ihren Unternehmungen Schuldigen ober auch nur Berbächtigen ju berbammen und ju beftrafen. Gine Stadt ift mit ichwerer Brandschakung beimgesucht morben, weil sie nicht verhindert hatte, daß eine Angabl Camifarden innerhalb ibrer Mauern fich erfrischten. Für jedes Attentat, bas gegen einen Briefter ober eine Rirche ausgeübt wurde, machte Montrevel die Gemeinde verantwortlich, in der es porkam, und überließ fie bafür ber Blünderung seiner Truppen. Anderwärts führte man die Verdächtigen, ju benen man nicht allein die Verwandten und Freunde ber Rebellen, sondern sogar die jungen Leute rechnete, welche ber Berführung quangalich qu fein ichienen, in Maffe fort; aus mancher Bfarre find fünfhundert Berionen abaeführt morben. Um bie Emporten aller und jeder Sulfeleiftung zu berauben, wurden einunddreißig Pfarren, welche mehr als fechsbundert Unfiebelungen im Gebirge ober an beffen Ruke umfakten, geradezu ber Rerftorung preisgegeben. Den Bewohnern murben die Blate angezeigt, wohin fie fich mit Sab und Gut begeben follten: ihre bisherigen Wohnungen wurden niedergeriffen und verbrannt. ward ber Krieg zugleich burch Freischaaren, die sich unter bem Eremiten Gabriel, beffen Einsiedelei von den Protestanten verwüstet worden war, ober durch andere Freiwillige, die fich wohl mit dem weißen Kreuze bezeichneten, auf eine Weise geführt, bag Montrevel ber Sache felbst nicht mehr Meister blieb.

Reindseligkeiten ber gräßlichsten Urt, in benen bas religiöse Rotiv jebe Grausamkeit rechtfertigen sollte, auf ber einen Seite auf Bernichtung und völliges Berberben, auf ber andern auf Rache und Gewaltthätigkeiten abgeseben. Endlich ward man ihrer auf beiben Seiten mube. Die Camifarben bilbeten noch immer ftarte Saufen: Cavalier, wohl ihr vornehmster, aber nicht einziger Kührer, hatte einmal 1000 Mann zu Fuß, 200 zu Pferbe um fich. Aber babin waren fie boch gebracht, bag fie weber in ber Chene etwas ausrichten. noch im Gebirge fich behaupten konnten. Als im nächsten Sahre biefen in Raub und Rampf gebilbeten Kriegsmännern bas Erbieten gemacht wurde, in königlichen Rriegsbienst zu treten, unter ber Bebingung, baß fie, wie die Schweizer, babei ihren Gottesbienst ausüben bürften, nahmen die Vornehmsten, unter benselben eben Cavalier, biefen Boridlag an. Es war ihnen genug, daß fie Geiftliche gezüchtigt und ihren Glaubensgenossen einige Erleichterung verschafft hatten, wie sie ben Zurudbleibenden jest auch in Languedoc nicht versagt wurde. Wer sich damit nicht begnügte, dem war es er- laubt, das Land zu verlassen 1).

Als die Verbündeten sich anschickten, sich mit den Camisards ernstlich und offen in Verbindung zu setzen, waren sie bereits unterworfen.

1) Am Sofe sah man bas als eine völlige Unterwerfung an. "Die Camisarben", schrieb Elisabeth Charlotte, 20. Mai 1704, "ergeben sich bem König, bitten alle um Gnabe; 500 haben sich ju Oftagien ergeben, 400 begehren aus bem Lanbe zu ziehen mit hab und Gut!"

### Biertes Capitel.

# Rriegsereignisse in Deutschland. Feldzug von 1704.

Der Erfolg bieser Begebenheiten ist insofern allenthalben gleichartig, als einem anfangs gefährlich erscheinenben Angriff überall ein wirksamer Widerstand von Seite Frankreichs entgegengesetzt wurde. Aber durch bloße Bertheibigung konnte der Krieg nicht beendigt werden: Frankreich hätte sich im fortgesetzten Kampfe erschöpft, verblutet. Um die Sache zu Ende zu bringen, entschloß sich König Ludwig wenigstens an Einer Seite zur Offensive: es war die beutsche.

Die beutschen Feldzüge ließen sich anfangs eben so an, wie die andern. Es gehörte noch zu den Gedanken König Wilhelms, daß die Raiserlichen, mit den Reichstruppen vereinigt, im Jahre 1702 Landau angriffen; die Franzosen, die auf die Reutralität des Reiches gezählt hatten, waren nicht start genug, den Platz zu halten. Und unendlich schwer würde es ihnen geworden sein, sich im Elsaß und in Lothringen zu behaupten, hätte nicht ihr unternehmender Berbündeter, der Kurfürst von Baiern, im Innern Deutschlands den Krieg erhoben, indem er sich Ulms bemächtigte.

Maximilian Emmanuel hatte so eben einen neuen Vertrag mit Frankreich abgeschlossen, in welchem ihm eine ansehnliche Verstärkung durch französische Truppen unter einem General, der ihm alsdann gehorchen werde, verheißen ward. Und was hätte den Franzosen selbst mehr am Herzen liegen können, als eine solche Verbindung. Ludwig XIV sprach einmal aus, die Diversion, die aus derselben

hervorgehe, soi das mahre Mittel, den Kaiser zu zwingen, um Frieden zu bitten 1).

Schon im October 1702 machte Villars einen Versuch, die Berbindung zu Stande zu bringen. Er warf den Markgrafen von Baden, der allerdings bei weitem schwächer war, bei Friedlingen aus seinen Stellungen: — eine Schlacht, die ihm den Titel eines Marschalls verschaffte; man sagt, zuerst von dem Kriegsvolke auf dem Schlachtfelbe selbst sei er mit demselben begrüßt worden: — aber dem Weichenden zu folgen hielt er nicht für rathsam: er fürchtete, in den Gebirgen sich einem Unfall auszuseten?).

Im Mai 1703 vollzog Villars, nachbem er Kehl genommen, die Vereinigung, ohne auf eigentlichen Widerstand zu stoßen. In Oberschwaben traf er mit dem Kurfürsten zusammen, der ihn mit Freuden empfing, denn ohne diese Hülfe wäre er wahrscheinlich verloren gewesen. Mit derselben aber war er stark genug, zum Angriff zu schreiten, und es fragte sich nur, wohin er einen solchen richten würde.

Laut bes Bertrags war auch dies in das Belieben des Kurfürsten gestellt. Mancherlei Borschläge wurden gemacht; unter anderen rieth ihm Villars einen Handstreich gegen Wien auszuführen, das sich, so meinte er, nicht acht Tage zu halten vermöge; der Kurfürst wählte jedoch, wie denn schon im Vertrage davon die Rede ist, einen Angriff auf Throl. Er glaubte Ansprüche auf diese Land zu haben, welches seinen Altwordern wider alles Recht entrissen worden sei; von den Franzosen hatte er sich versprechen lassen, daß die Eroberungen, die er machen werde, mit den Kurlanden vereinigt, benselben einverleibt werden sollten in: kein Bunder, wenn der Gestränkte und Chrzeizige ein Unternehmen, das ihm die Aussicht auf eine so wichtige Erwerbung darbot, jedem andern vorzog.

- 1) Rosiere, 18. April 1703. Campagne du Ml. de Villeroy et de Maximilian Emmanuel, en 1703. S. 74.
- 2) Rach ben Memoiren von Billars 69. 31, antwortete er bem Kurfürsten, ber ihm seinen Weg bezeichnete, bieser Weg würde burch bas Sollenthal führen, man möge ihm aber verzeihen, er sei nicht Teufel genug, ihn zu machen.
- 3) Art. 13 bes Bertrags S. M. promet d'établir S. A. E. dans la possession entière des conquêtes que S. A. E. fera, pour être le tout reuni et incorporé à la Bavière. Nach Fretteville entschieb ber gebeime Rath des Kursürsten für Eprol, dont la conquête pourrait augmenter ses états. Mém. milit. III, 967.

Aber auch ben Franzosen war es willsommen, und zwar besonders deshalb, weil das südliche Throl die Pforte bildet, durch welche das österreichische Heer in Italien eingedrungen war und seine Berstärkungen erhielt: sie wünschten ihm dieselbe zu verschließen. Schon einmal hatten sie versucht, mit plötzlich zusammengerafften Jahrzeugen den Gardasee durcheilend, Riva zu überraschen und in Besitz zu nehmen; doch war ihr Borhaben verrathen worden. Wie wiel mehr aber ließ sich ausrichten, wenn nun der Kurfürst von seiner Seite her im nördlichen Throl eindrang. Der Gedanke ward gesatt, daß Bendome im Gebirge dem Kurfürsten die Hand bieten jollte, während Billars die obere und mittlere Donau behaupte.

Throl befand fich keineswegs in einem Zuftande provincieller Bufriedenheit. 3wischen ber Landschaft, die fich in althergebrachten Rechten beirrt fah, und ben Organen ber Regierung berrichte ein idlectes Bernehmen: nachdem bas Land bei bem letten Durchzuge der Truppen einen Aufwand gemacht hatte, der feine Kräfte überflieg, fonnte es nicht zu ber ihm versprochenen Entschädigung gelangen; auch über bie Borkehrungen zu ber jest nothwendigen Bertheibigung wechselte man bittere Rede und Gegenrede: — als Mitte Juni ber Rurfürst bie Grenzen bes Landes überschritt, mit einem ftattlichen Seer von ungefähr 12,000 Mann, bas jum fünften Theil aus Frangofen beftand; die übrigen hatte Billars jur Bertheibigung ber an ber Donau genommenen Stellungen zurudbehalten. war weniger diese Rüstung, als die Berwirrung in den Tyroler Begenanstalten, was dem Kurfürsten das Uebergewicht verschaffte. Beder Rufftein noch Rattenberg leifteten Widerstand: ichon am 25. Juni konnte er in Sall einziehen: Innsbruck siel sofort in seine banbe. Er erklärte, er fei nicht gekommen, um Throl ju unterjoden, sondern um es besser zu regieren, als es bisher regiert worden in. und unter bairifchem Schute gludlich ju machen; bie Beamten leisteten ihm bas Sandgelübbe ber Treue, auf fo lange er im Befit ber fürstlichen Grafschaft sein werde 1). Truppenabtheilungen eilten nach allen Seiten, um die Bäffe und Festen bes Landes einzunehmen: eine besonders ansehnliche, aus Franzosen und Baiern gusammen= gefette, nach bem Brenner.

Die Absicht war, daß Bendome, der bald nachher am Fuße ber Alpen anlangte, seine Truppen an beiden Ufern des Gardasees

<sup>1)</sup> Mémoires de Mr. de la Colonie, I, 271.

vorrücken lassen, sie in Riva vereinigen und tann ben Weg einschlagen sollte, ben ihm ber Kurfürst von Baiern angeben würde.

Es scheint nicht, als ob die kaiserliche Militarmacht und Draganisation fähig gewesen ware, diesem Ginlrucke an der einen oder andern Stelle mit Kraft zu begegnen. Hielt es boch der Fürstbischof von Brigen sofort für wohlgethan, den Kurfürsten um Schut für die Ammunitaten seines Stiftes zu ersuchen.

In bem Bolfe aber lebte eine angestammte Singebung für feine gefürsteten Grafen aus bem Saufe Desterreich, und eben fo ein nach: barlicher Saß, gleichfalls von ben Borfahren ererbt, gegen bie Baiern. Dag ber Rurfürst jest nicht allein bas Land in Befit nahm, sondern auch Rriegscontributionen von fehr beträchtlichem Betrage ausschrieb, gang im Wiberspruch mit feiner perfonlichen leutseligen Saltung, gab biefen beiben Gefühlen Nahrung. Dazu fam aber noch ein anderes: ein lange in ber Stille angesammelter Wiberwille gegen die Organe ber Regierung ward burch ben Berbacht. daß diese wohl gar des Berraths schuldig seien, zum Ingrimm gefteigert; die Menge, die fich burch ben Ruin bes Landes für berechtigt dazu hielt, wollte ben herren erst bie Säuser über ben Röpfen ansteden und bann seben, was zu thun fei. Es erinnert an bie wilbesten Scenen bes beutschen Bauernkrieges, wie auf ben Grund eines falichen Gerüchtes ber Oberstwachtmeister im Burggrafenamte, Hohenhaufer, bon ben Bauern erschoffen, an anderer Stelle ein Bfleger eines unbesonnenen Wortes wegen erschlagen ward; in Brigen brauchte man Gewalt gegen bie Beborben, um ben Fürstbischof gu befferer Gefinnung zu bringen; mit ber Treue gegen ben Landesberrn vertrug fich der Aufruhr gegen seine Beamten: dieser und ihrer bemmenden Führung entledigt, stellten fich dann die fiegreichen Bolis: haufen, mit ber Natur ihres Landes wie früher und fpater im Bunde, bem pordringenden Keinde auf eigene Sand entgegen 1).

Im hohen Gebirge, wo die schmale Straße sich durch die Schluchten windet, lauerten sie, so zahlreich sie waren, mit derselben lautlosen Stille, wie der Gemsenjäger das Wild erwartet, hinter dem Gebüsch, das die Wände deckt: so faßte ein jeder seinen Mann in dem heranrückenden Kriegshausen ins Auge; von allen höhen stürzten überdies Steine und Felsstücke auf ihn nieder; wenn dann die Baiern nothgedrungen umkehrten, so fanden sie die Bässe und Brücken in ihrem Rücken bereits ebenfalls verlegt: wer da nicht umkant,

<sup>1)</sup> Jager: Tyrol und ber bairifch frangofifche Ginfall, 236.

wurde gefangen. Im Kampfe mit den Scharfschützen, die sich wohl rühmten, auf fünfhundert Schritt zu treffen, scheiterten die Angriffe des Kurfürsten auf die Schanzen am Brenner; täglich sah man aus dem Bippthale die Karren voll von Berwundeten wiederkommen. Der Kurfürst selbst begab sich mit seinem Geschütz und dem Kerne seiner Truppen nach dem Passe, auf den so viel ankam, um einen entscheidenden Schlag zu versuchen. Aber in diesem Augenblick erzhob sich der Landsturm in den scheindar bereits beruhigten Gerichten; er mußte Befehl zum Rückzug geben und, um die nach Baiern sührenden Straßen zu behaupten, sich der äußersten Gefahr außeieten.

Im beutschen Throl mar bie Cache bergeftalt ichon entschieden. als Bendome mit seinem Beere, bas auf bem Wege manthe beiße Gefahren hatte befteben muffen, oberhalb bes Garbafees anlangte, und sich ber nächstaelegenen Orte, selbst bes festen Arco bemächtigte. Noch immer konnte fein Unternehmen bobe Bebeutung gewinnen, wenn er an diesen Bforten von Italien eine haltbare Bofition in Befit nahm. Aber er stieß nun ichon auf einen burch regelmäßige Rriegsmannichaften unterftutten Wiberftand. Die Bertheibigung ber Eticubergange, welche Roveredo bedten, erwies fich unüberwindlich. Dann langten bie welichländischen Schüten an, die so eben am Brenner bas Beste gethan hatten; auf offenem Kelbe murben ihre Kahnen aeweibt. Bendome brang bis ju ben Soben und Sugeln bor, welche Trient umgeben, und bewarf bie Stadt mit Bomben. was aber keinen andern Erfolg hervorbrachte, als daß die vornehmsten Gebäude beschädigt wurden 1). Die Stadt wies bennoch, unter bem Ginfluffe eines entschloffenen faiferlichen Generals, bes Ramens Solari, jeden Gedanken an Nachgiebigkeit und Ueberlieferung bon ber Sand. Bendome mußte fich jum Rudzug entschließen: er bezeichnete seinen Weg mit gräßlichen Berwüftungen, um fich für ben Wiberftand zu rächen, ben er nicht bezwingen fonnte.

Belch glänzende Hoffnungen knüpften sich für Frankreich und Baiern baran, wenn sie in Besitz ber hohen Alpen kamen, und Desterreich von feiner Berbindung mit Italien abgeschnitten wurde. Aber diese Combination scheiterte an der unvordereiteten, plöglich hervordrechenden Feindseligkeit eines in seinen ererbten Gefühlen be-leibigten Bolksstammes.

<sup>1)</sup> Aus ben Mem. milit. III, 260, ergiebt fich, bag Benbome erft bamale, Anfang September, Rachricht bon ben Unfällen bes Rurfürften erhielt.

Der Krieg versette sich nun wieder in die bairischen Gebiete. bie man, um auszugleichen, was in Throl geschehen war, von allen Seiten mit vermuftenden Ginfallen beimfuchte 1): bon Oberöfterreich her brang eine banische Schaar ein, die bem Kaiser ju Bulfe gefommen war: fie marf ihre Bomben nach Scharding; Die Oberpfalz ward von Böhmen aus angegriffen; mit bem groken Beer, bas in Schwaben lagerte, näherte fich Markgraf Ludwig von Baben; er nöthigte die Stadt Augsburg, ihm die Thore ju öffnen, und burchbrach die bairischen Marken, so daß man in München eine Belage: rung fürchtete; endlich bewegte fich ein fünfter Beerhaufen unter Beneral Storum gegen Donguworth. Man glaubte, fo vielen Anfällen zu widerstehen, werde der Kurfürst von Baiern nicht start genug Bon ben beutschen Fürsten ward er jum Frieden ermabnt, fein. auch die Franzosen meinten, es werde ihm nichts übrig bleiben, als einen solchen einzugeben: sie selbst bachten schon an ihren Rückzug über ben Rhein. Aber Maximilian Emmanuel ichlug seine Streitfrafte nicht so gering an; niemals bat er seine Waffen fraftiger geschwungen, und so wenig er mit Billars einverstanden war, so zeigte fich die Verbindung beider nicht nachtheilig; in dem Widerstreit bes einen mit dem andern find aute Beschluffe aefast worden. Runachst ward General Storum von ihrer vereinten Macht in der Räbe von Höchstädt überrascht und geschlagen; man sah den Rurfürsten, feinen Ballasch in ber hand, die Seinen in bas Feuer führen; der französische Marschall giebt ibm das Zeugniß, er sei allenthalben und immer an ber gefährlichsten Stelle gesehen worden 2). Hierauf hielt es ber Markgraf von Baben für bas Befte feinen Rudzug anzutreten: gludlich, daß er ihn ohne Berluft vollzog; bann aber fiel Mugsburg nach furger Belagerung in die Bande bes Rurfürften. Er hatte fich schon beim Beginn bes letten Getummels Regensburgs bemächtigt, und von seinen Tproler Erwerbungen wenigstens eine, Nach furzer Bedrängniß besaß er wieder die Rufstein behauptet. Ueberlegenheit ber Waffen, und bediente fich ihrer sofort, um bas ichwach besetzte Baffau zu überraschen. Man könnte nicht ausbruden, welchen Schrecken dies am kaiserlichen Hofe verursachte; zumal ba eben damals die ungarischen Malcontenten, zu einem großen heere angewachsen, an die mabrische und öfterreichische Grenze borruckten.

<sup>1)</sup> Meichelbeck, Historia Frisingensis II, 430.

<sup>2)</sup> Lettre de Villars du camp d'Höchstedt 21. Sept. Mém milit. III. 667. 955.

Es schien nur auf den Kurfürsten anzukommen, ob er Prag ober Bien anzugreifen vorziehe. Man will eine Medaille gesehen haben, auf welcher er als König von Böhmen bezeichnet worden sei; auf einer andern wurden funfzehn Städte aufgezählt, die ihm das erste Kriegsighr verlieben habe.

Aufs neue nahm Maximilian Emmanuel eine grokartige, für ben Raifer und bas Saus Desterreich überaus gefährliche Stellung . ein. Die Frangosen trugen Sorge, ibn barin zu ftarken. Billars. mit dem er fich nicht mehr versteben konnte, war auf seine Bitte abberufen und ein anderer frangofischer Befehlshaber, bes Namens Marfin, von minder empfindlicher und berrifcher Natur, ihm beigeordnet worden. Im Frühjahr 1704 führte ihm biefer ein neues hülfscorps zu, von 8000 Mann zu Fuß, britthalbtausend zu Pferd. Der Kurfürst faßte hierauf die Absicht, sich Nördlingens zu bemeistern, wodurch seine an der Donau gewonnene Vosition erst vollständig gebedt worben ware, und fich bann gegen Nürnberg zu wenden. um auch im frankischen Kreise so mächtig zu werden, wie er im ichwäbischen war. Max Emmanuel legte nicht allein eine unvergleichliche persönliche Tapferkeit, sondern auch ein gewisses Talent für die Heerführung an den Tag. Wie glüdlich fühlte sich fein Bruder, wenn er ihn mit bem größten Felbheren bes Jahrhunderts vergleichen hörte, wenn die Frangosen ihn als den besten General auf ihrer Seite briefen. Er war voll von Lebensfraft und oft un: gezügelter Lebensluft. Er nährte ben bynastischen und persönlichen Ehraeig, sich und sein Saus von bem so viel mächtigeren Desterreich gleichwohl nicht in den Sintergrund drängen zu laffen. In biefem Augenblick erschien er fich bereits als ber große Borfechter ber Unabhängigkeit bes beutschen Fürstenthums gegen bas Uebergewicht bes Aber noch weiter reichten seine hochfliegenden Gedanken. Die Zeit schien ihm ba zu sein, wo das haus Baiern eine europäische Stellung erringen fonnte.

Einen thatkräftigeren und nühlicheren Verbündeten hatte Ludwig XIV nie gehabt: davon, was er ausrichte, ob er sich halte, schien ihm der Ausgang des spanischen Erbfolgestreites abzuhängen. — Und auch auf der andern Seite war man davon durchdrungen.

Prinz Eugen, ber damals dem Hoffriegsrath präsidirte, was ihn in den Stand setzte, die Gesammtheit der Angelegenheiten pon einem höheren Standpunkte aus zu überblicken, wiederholt in seinen Briesen, der Ausschlag beruhe allenthalben darauf, daß den bairischen Bewegungen ein Ende gemacht werde. Dazu aber gab es

fein anderes Mittel, benn bie faiferlichen Seere allein hatten bafür nicht hingereicht, als zugleich bie englisch-hollandischen berbeizuziehen.

Schon früher maren unter abnlichen Umftanben abnliche Blane aefant worden: Ronig Bilhelm batte fie immer gurudgewiesen. Sest aber unter dem Einfluk Marlborouabs, der über die Nothwendigkeit einer fühnen und entscheibenden Makregel mit Gugen einverftanden war, bot die englische Regierung die Sand bazu. Die Bebenklichfeiten ber Generalstaaten, welche für ihre Sicherheit fürchteten, murben übermunden: ber Rrieg in ben Niederlanden marb einem bollanbischen Feldmaricall anvertraut. Indem Marlborough die Miene annahm, als wolle er eine Belagerung an ber Mofel unternehmen. wandte er fich nach bem Redar. Der Kurfürst vermutbete seine Absicht: Die Frangolen, burch die Besoranif, bak eine ober Die anbere ihrer Kestungen angegriffen werden sollte, geanastigt, ließen sich jedoch wirklich täuschen: ungehindert von ihnen gelangten die Engländer und ihre Bundesgenoffen in das Gebiet der oberen Donau: am 22. Juni vereinigten fie fich mit bem kaiferlichen Beere bei Geislingen. Und unverzüglich gingen bie Berbundeten nun auf ben Rurfürsten los, bem fie fast um ein Drittheil überlegen waren. Um Donauwörth, auf bas fie - und gang mit Recht - ihr nächstes Mugenmerk gerichtet hatten, ju fcuten, batte ber Rurfürst ben Schellenberg befestigt. Die Berbundeten gogerten nicht, biefe Berschanzungen anzugreifen. Sie litten babei einen ungeheuren Berluft, aber fie nahmen biefelben (6. Juli) und gleich barauf bie Stadt.

Manchem frangofischen Führer schien es genügenb, burch einen Angriff auf Maing ober Freiburg eine Diverfion au Gunften bes Rurfürsten zu machen: aber König Ludwig XIV wollte nicht zugeben, bak man jemals fagen konne, er habe einen fo treuen'und wichtigen Bundesgenoffen, wie biefen, seinem Schidfal überlaffen; er ordnete an, bak abermals eine febr ansehnliche Abtheilung seiner oberrheinischen Armee, bei 26.000 Mann ftark unter bem Marichall Tallard. bem bor Kurzem bie Wiebereroberung von Landau gelungen war, und ber überhaupt eines guten Rufes genoß, bem Rurfürsten unmittelbar zu Gulfe kommen folle; ber Ronig felber bezeichnete von Bersailles ber die Bataillone, die da ju verwenden seien. Mitte Ruli überstiea Tallard die Höhen des Schwarzwaldes. und die Umftande verhinderten ibn, fich burch die Besitnahme von Billingen ober Rottweil Burtemberge ju versichern, was er an fich beabsichtigte: er eilte zu bem Rurfürften pormarts, mit bem er feine Bereinigung Anfang August in ber Näbe von Augsburg vollzog.

Wie viel mehr aber wurde hiedurch — fast wie im Gludsspiel, wenn anders ber Krieg zugleich von Zufälligkeiten abhängt, — alles auf einen großen Wurf gestellt. Indem die beiden Parteien ihre besten Kräfte auf dem ohnehin wichtigsten Kriegstheater vereinigten, mußte ein Zusammenstoß zwischen ihnen mit Einem Schlag über den ganzen Krieg entscheiden.

Von Wien war auch Prinz Eugen herbeigekommen, zunächst um die Anführung an dem Oberrhein zu übernehmen; die starken Absordnungen der französischen Armee jedoch ließen es ihm thunlich erscheinen, mit seinem Corps sich ebenfalls nach der Donau zu begeben. Seine Ueberzeugung war, die Sache müsse unverzüglich ausgemacht werden; man dürfe nicht länger dulden, daß der Kurfürst die Donausgebiete beherrsche, von wo er, wie das deutsche Reich, so die kaiserslichen Erblande bedrohe, und zugleich seine Verbindung mit Frankreich unterhalte; zu dem Ende müsse man ihm Ingolstadt und Ulm entreißen.

Die erste Unternehmung sollte gegen Ingolstadt gehen und zwar erbot sich der Markgraf von Baden, der niemals in ein rechtes Berständniß mit Markborough gekommen war, dahin abzurücken, dagegen sollte sich der Lord mit dem Prinzen auf dem linken Donausufer vereinigen, um der bairische französischen Armee die Spitze zu bieten 1).

In der That überschritt diese eben wieder die Donau, wie man damals annahm, um noch neue Verstärkungen vom Rheine her an sich zu ziehen, oder doch, um im Zusammenhang mit der französischen Racht zu bleiben. Villars hatte noch während seiner Anwesenheit eine zu diesem Zweck geeignete Position angegeben; Tallard ward von Marsin mehr dazu fortgezogen, sie zu besetzen, als daß diese Bewegung seine Wahl gewesen wäre.

Der Duc de Tallard besaß biplomatische und gesellschaftliche Talente; er taugte gut für die schwierigen Verhältnisse, die bei dem Zusammenwirken verschiedener Heerführer so leicht entspringen; offenen Hader sowohl mit dem gebornen Fürsten, als mit den andern Führern, die mit ihm von gleichem Range waren, wußte er zu vermeiden; aber für den großen Krieg war er nicht geboren; von der Lage der Linge in Deutschland hatte er keinen Begriff; die Fran-

<sup>1)</sup> Projet pour les opérations von Br. Eugen bei Seller: Militarische Corresponden, II, 191. Bgl. Desterreichisch militarische Zeitschrift. 1841, IV. 32.

zosen selbst suchten sich ber Autorität bes feurigen Aurfürsten gegen ihn zu bedienen 1); er folgte zögernd, aber er folgte; nur durch Bergögerungen machte er seine Meinung geltend.

Sonderbare Berflechtung, daß Frankreich, welches bisher so manchen Heerführer von ächtem Talent hervorgebracht hatte, in diesem größten Augenblicke von einem militärisch untergeordneten Geiste vertreten war, der die Umstände, in denen er sich befand, wie durch einen Nebel sah. Daß er einst seine größte Bemühung hatte sein lassen den Krieg zu verhüten, wirkte auf seinen Kriegseifer nicht zurück: aber es zeigt doch, daß die großen Impulse nicht in ihm waren, die den Krieg hervorgerufen batten.

Auf bas lebendiafte bagegen stellten fich biefe in ben beiben Relbberren bar, die bas englisch beutsche Seer anführten. hatten beibe bem König von Frankreich einst nabe gestanden. Marlborough gehörte zu bem glänzenden Kriegsgefolge, das Ludwig XIV bei seinem Unternehmen gegen Holland begleitete: er biente bamals unter den englischen Gulfstruppen: Turenne hatte ihn bemerkt, der König selbst einst Gelegenheit gehabt, ihn zu beloben. Bring Gugen von Saboben war ber Sohn einer ber Richten bes Carbinal Mazarin, überhaubt fast ein Rind bes frangofischen Sofes, bem er seine erste Bilbung verdanfte. Aber jett lebten fie beibe nur in dem Gebanken, ben König von Frankreich zu bekämpfen, seine Macht zu fturgen. Marlborough ftand in feinem Baterland an ber Svike ber Manner, die eine eifrige Durchführung bes Krieges wollten: icon flagte die Gegenpartei ihn an, daß er burch verwegene Unternehmungen feine Bollmacht überschreite: fein politisches Dafein mar an ben Erfolg biefes Feldzugs gefnüpft 2); er hatte fich nicht behaupten können, wenn er nicht mit Sieg gefront nach Sause gekommen ware. Pring Eugen bon Savoyen betrachtete die Intereffen des Raifers, bem er diente, wie seine eigenen. Wahrscheinlich war er damals ber Mann in Europa, ber die Lage ber Dinge am flarften übersah. Er hatte ben Plan zu diesem Feldzug gefaßt; mit jenem Talent

<sup>1)</sup> Er flagt selbst bariiber: Lettre à Chamillart, 4. Sept. Mém. milit., IV, 565.

<sup>2)</sup> Eugen an ben Herzog von Savoyen. Myl. Marlborough c'est un homme, qui a beaucoup d'esprit, de la bravoure, fort bien intentionné et grand envie de faire quelque chose, d'autant plus qu'il serait perdu en Angleterre, s'il retourne sans avoir rien fait. Bei Heller Correspondenz II, 182.

ausgerüstet, welches das Allgemeine und Große fest im Auge behält, und dabei das Kleinste nicht übersieht, und mit der Autorität, die auf Ersahrung und Sinsicht gegründet, sich jeden Augendlick geltend macht, war er einzig geeignet ihn durchzususchen. Der glänzende und gebildete, vielgewandte und hochstrebende Lord, der bescheidene, methodische, einsache, ein wenig pedantische und umständliche Prinzergänzten einander gleichsam in ihren persönlichen Sigenschaften und wirken wunderbar zusammen: beide, wie ein Dichter der Zeit sagt, hart geworden im Feld und verseinert an den Hösen: beide voll eines Muthes, der nicht aus plöglichen Auswallungen, sondern aus Bernunft entspringend und durch Bernunft gemäßigt, in Zeiten des Kriedens nicht bemerkt wird, am Tage der Schlacht bervorbricht 1).

Ueber ben Lech und die Donau zurückeilend, traf Marlborough in dem Lager Eugens bei Münfter ein, als die Baiern und Fransosen sich anschieden, unfern von ihnen jene Position zu besetzen. Die Gegend ist eine weite Ebene zwischen der Donau und bewalbeten oder bebauten Anhöhen, von denen einige Bäche zwischen morastigen Usern nach dem Strom hinabrinnen. Hinter einem von diesen, dem Nebelbach, stellten sich die Baiern und Franzosen auf; der Kurfürst zur Linken bei Lutzingen, Tallard mit den besten und zahlreichsten Truppen bei Blenheim, in der Mitte Marsin.

Ihre Quartiermeister steckten so eben mit ihren Fähnlein die Quartiere ab, worauf die Truppen einzogen, als Eugen und Marksborough am Morgen des 12. August einen nahen Thurm bestiegen, um den Feind zu recognosciren. Sie konnten unmöglich zulassen, daß derselbe sich in dieser Stellung befestigte. Sie würden dadurch Schwaben und Würtemberg preisgegeben haben und, wenn die Belagerung von Ingolstadt nicht glücklich ging, der größten Gesahr ausgesetzt gewesen sein. Und ohnehin wollten sie schlagen. Ihr Entschluß war auf der Stelle gesaßt, den Feind den andern Tag anzugreisen.

Die Franzosen und Baiern mochten 56,000 Mann, die Kaiserlichen und Engländer mit ihren Berbündeten, unter benen besonders die Preußen eine stattliche Masse bildeten, 50,000 Mann zählen. Es war ein Zusammentreffen, bei dem alles von überlegenen Waffen und besserer Führung abbing.

Bring Eugen griff ben Kurfürsten an, ber in ber bortheilhaften

<sup>1)</sup> To souls like these in mutual friendship joind Heaven dares intrust the cause of human kind. Abbifon, Poems 55.

Stellung, die er bei Lutingen genommen, den hartnädigsten Widerftand leistete und ohne die Streitfertigkeit der preußischen Schaaren wahrscheinlich den Plat behauptet hätte; Marlborough wandte sich aegen Tallard.

Noch am Morgen bes 15. August bei ben erften Bewegungen gab fich Tallard bem Babne bin, bak ber Keind fich jum Ruckjug nach Franken anschicke; es zeugt von ber Kriegsübung ber französiichen Bataillone, daß fie, als fie bann ihren Anführer fo unerwartet angegriffen faben, fich boch febr wohl zur Bebre fetten. Bor ben Berschanzungen, die fie eilend aufgeworfen, und ben Zäunen und Seden von Blenheim, die burch ihr Feuer vertheidigt maren, mußten fich die zuerst andringenden Brigaden Marlboroughs mehr als einmal zurudziehen. Tallard hielt nicht für nöthig, auch ben Bach, ber seine Stellung bedte, zu vertheibigen; er meinte in jedem Augenblick stark genug zu sein, um die Herübergekommenen wieder zurückzutreiben ober bieffeite zu vernichten. Aber querft bies gelang ibm nicht. Es war haubtfächlich bas Wert ber luneburgifden und collifden Regimenter unter bem General Bulow, bag bie gesammte Truppenmacht Marlboroughs über ben Bach kommen konnte: fie nahm alsbann mit einer Batterie, welche fich sehr wirksam zeigte, eine die Franzosen bedrobende Stellung ein 1). Die Ueberlegenheit ber Berbundeten bestand in ihrer Cavallerie. Die frangofische war damals in Rolge einer Seuche in besonders ichlechtem Buftand; Tallard flagt, es habe ihr an Energie und Muth gefehlt, nicht eine einzige feindliche Schwadron habe fie gebrochen. Der Ausgang ber Schlacht beruhte barauf, daß fie vorzugsweise ein Kampf zwischen ber beutschen und ber frangofischen Reiterei mar. Gine Reitlang bielten bie beiben Schlachtordnungen berfelben einander im Angeficht; die frangofische fuchte fich burch berbeigezogene Rufvölfer zu verstärken. Gegen fünf Uhr Abends fab man Marlborough bie Front ber Berbundeten binunterreiten, und gleich barauf feste fich die englisch beutsche Cavallerie, bie blanke Baffe in ber hand, gegen ben Jeind in Bewegung. Die Franzosen schoffen, als sie in die Nähe gekommen waren, ihre Carabiner ab 2), aber ba ber Anfall, ber auf fie geschah, barum nicht einhielt, geriethen fie in Berwirrung; ihre Escabrons wurden

<sup>1)</sup> Bgi. ben beutschen Schlachtbericht in bem Theatrum europaeum, Bb. XVII, 94.

<sup>2)</sup> So berichtet ber Account of the battle of Blenheim from Dr. Hare's Journal, Dispatches of Marlborough, I, 405.

burchtrochen und die zur Unterstützung derselben anrückenden Fußz völker über den Haufen geworfen. Indem Tallard in diesem Mozment seine Stellung zu verändern suchte, verwandelte sich sein Nachzteil in Niederlage und Flucht: er selber gerieth in Gefangenschaft. hierauf vermochte, von allen Seiten eingeschlossen, der Flecken Blenzheim sich nicht länger zu halten: nach kurzem Widerstand ergaben sich die französischen Bataillone kriegsgefangen: es waren bei 10,000 Mann

Der Kurfürst und Marsin konnten sich in ziemlicher Ordnung von Lutingen zurückziehen, aber bas Heer Tallards war so gut wie vernichtet. Man rechnet den Verlust in dieser Schlacht, die ihren Ramen von dem nahen Höchstädt hat, auf mehr als 20,000 Mann.

In Paris wollte man den ersten Nachrichten von derselben keinen Glauben beimessen. Bald aber zeigte sich, daß sie die Höhe des Unglücks noch nicht erreichten: die Verluste übertrasen alles, was man hatte befürchten können, die höchsten Familien waren nicht minder davon betroffen, als die geringeren, aus allen Ständen sah man Leidtragende. Sonst pflegte die Hauptstadt die Fehler derzienigen zu verspotten, welche einen Unfall erlitten hatten; diesmal aber war das Unglück so allgemein, daß kein Spottlied gehört wurde.

Alle von dem Kurfürsten eroberten Städte, Augsburg, Regensburg, Passau wurden von den Kaiserlichen besetzt; in Kurzem sah sich seine Gemahlin zu einem Vertrag genöthigt, welcher das Baierland wehrlos machte. Die Autorität von Kaiser und Reich triumphirte noch einmal vollständig über die Unabhängigkeit des Fürstenthums.

Aber auch davon brach eine Uhnung sich Bahn, daß diese Entsicheibung die Summe ber Angelegenheiten berühre.

Als die Hauptmacht der Verbündeten über dem Rhein erschien und Landau bedrohte, wagten die Franzosen den Kampf nicht aufzunehmen; der stolze König billigte, daß man Landau, auf das er den größten Werth legte, doch wieder in die Hand der Verbündeten fallen ließ: er hielt dies für das geringste Unglück, das ihm begegnen könne. Marlborough besetzt Trier, eroberte Trarbach; die Franzosen zweiselten nicht, daß demnächst ihre eigenen alten Grenzen angegriffen werden würden.

#### Bunftes Cavitel.

## Entscheidungen auf ben verschiedenen Rriegeschanpläten.

Die Umstände lagen bereits so, daß die Berbündeten berathen konnten, ob sie bei den Bersuchen, die sie bis jest beschäftigt hatten, die in Besitz genommenen spanischen Landschaften wieder zu erobern, stehen bleiben, ob sie nicht vielmehr nun die ganze Machtstellung Ludwigs XIV, nach Frankreich selbst vordringend, umzustürzen versuchen sollten.

Bei Landau, unter den Eindrücken der letzten großen Erfolge hatten sie die Ansicht gesaßt, daß nur ein Ansall auf die französischen Grenzen, wie vor Alters, dem König wahrhaft empfindlich, und daß ein solcher von der Mosel her, — zumal da man sich der Beistimmung des Herzogs von Lothringen, der mit den Berdündeten Ein Herz und Sine Seele sei, sicher glaubte — am leichtesten und nachbrücklichsten aussührbar sein werde. Marlborough und Eugen, hierzüber einverstanden, bemühten sich, alles dazu vorzubereiten; Niemand war eifriger dafür, als der römische König Joseph, in dem sich die Hossing regte, alle Ansprüche seines Hauses durchzusühren, und dem König von Frankreich die gesammte spanische Erbschaft zu entwinden: er würde gern in Verson an dem Feldzug Theil genommen haben 1). Es war von Bedeutung, daß dieser Fürst, nach dem Tode seines Baters, 5. Mai 1705, als römischer Kaiser auftrat. Eine seiner ersten Handlungen ist, daß er Marlborough, dem sein

<sup>1)</sup> Marlborough an Heinfius Sept. 1704. Marlborough Dispatches I, 486.

haus schon so viel bankte und von dem es noch mehr erwartete, zum kürsten des Reiches erhob.

Bon Anfang an war Markgraf Lubwig von Baben gegen biesen Plan. Er meinte, man sei nicht stark genug, um den Krieg zugleich auch am Oberrhein und in den Niederlanden mit Kraft zu führen; den rheinischen Kurfürsten werde die Anwesenheit eines großen Heeres in jenen ohnehin unfruchtbaren Gebieten mißfallen und sie verstimmen; der Feind aber Zeit gewinnen, sich im Elsaß auß neue zu besestigen. Er hätte lieber gesehen, daß ein Angriff auf diese Provinz unternommen worden wäre, durch deren Besit, schon um der Zusuhr willen, man zu anderen erst fähig werde.

Seine Bemerkungen machten jedoch wenig Eindruck, da man sie von persönlichen Gesichtspunkten herleitete, mehr noch, als sie davon ausgingen. Nachdem die nicht minderen Bedenklichkeiten, die man in holland hegte, gehoben waren, konnte auch der Markgraf, den Markborough in Nastatt besuchte, sich dem Versprechen nicht entziehen, jo viel Truppen, als er entbehren könne, zu ihm stoßen zu lassen. In Trier sollte der Sammelplatz sein; man hoffte eine Armee von 90,000 Mann zusammenzubringen.

Bon unermeklichem Vortheil wäre es für die Verbündeten gewesen, wenn sie nun zugleich im Innern Frankreichs Einverständnisse gefunden hätten. Zu den Entwürfen, welche sie für den Feldzug von 1705 machten, gehörte es, den Empörten der Cevennen eine unmittelbare Hüsse zu leisten 1). Aber wir sahen, daß so eben dem bewassneten Aufstand so gut wie ein Ende gemacht war. Marschall Villars war es, der nach seiner Rücksehr aus Baiern mit diesem schwierigen Werke beauftragt, es durch eine Verbindung von Nachtruck und Mäßigung vollbrachte.

Im inneren Frankreich ungefährbet, wandte Ludwig XIV um so mehr alle seine Ausmerksamkeit auf die Bertheidigung der Grenzen. Leicht war es in der That nicht, aber es gelang ihm, die fast zu Grunde gerichtete Reiterei herzustellen: nie hatte er, um alle Lücken zu ergänzen, zahlreichere Beförderungen borgenommen; in voller Kraft und Streitbarkeit sollten seine Heere den Berdündeten begegnen, mochten sie ihn nun im Elsaß, oder an der Mosel, oder in den Riederlanden angreisen. Diese Grenzen singen an in ihrem Jusammenhange erkannt und als eine einzige betrachtet zu werden. Für den am meisten bedrohten Bunkt hielt er von Ansang an den, welcher

<sup>1)</sup> Core, Marlborough I, 385.

es war; eben ba an der Mosel wurde Villars, der jest neues Anssehen erworben hatte, aufgestellt, um in der Gegend von Sierck ein Lager zu nehmen, und den Festungen, von denen man vermuthete, daß sie angegriffen werden würden, Thionville oder dem besonders bedrohten Saarlouis, zu Gülfe zu kommen 1).

- Billars selbst wies jeden weiter reichenden Plan, z. B. den zu einem Bersuch gegen Trier, von sich, er war zufrieden, die nächsten Quartiere der Berbündeten auseinanderzusprengen, zumal da dies schon hinreichte, den guten Geist seiner Truppen wieder zu erwecken; er kann nicht genug davon sagen, wie kräftig dieser wieder erwacht sei, wie muthvoll der wohlbezahlte und wohlgenährte Soldat sich zeige: bei ihm sei von keiner Desertion die Rede; alle Generale seien in gleicher Stimmung, den Feind zu erwarten. Sein Lager zu verschanzen hielt er nicht für gut, weil das Leute wie die Franzosen beenge und beängstige.

Noch etwas früher, als es ursprünglich beabsichtigt gewesen war, setzte sich Marlborough in Bewegung und überschritt die Saar. Er ließ Billars sagen, er freue sich ihn am Platze zu sinden, weil ihm dies einen schönen Feldzug verspreche; rasch und ohne Schwierigseit vorrückend nahm er am 7. Juni eine Stellung, dem Lager desselben gegenüber zwischen Belt und Mensberg. Jetzt hielt es Villars doch für rathsam, Berschanzungen auswerfen zu lassen. Wenn Marlsborough nicht sogleich zum Angriff schritt, so schien der Grund davon nur darin zu liegen, daß er, wie denn einige neue Zuzüge bei ihm eintrasen, deren noch mehrere erwartete; man seite voraus, er sühle sich start genug, um zugleich hier die französische Armee zu beschäftigen und die Belagerung von Saarlouis zu unternehmen. Die Welt begleitete die Entwickelung dieser Ereignisse, welche entscheidend werden konnten, mit gespannter Ausmerksamkeit.

Es ist auffallend, wie sehr ber Ruf und die öffentliche Meinung die Streitkräfte Marlboroughs übertrieb; man schätzte sie auf 100,000 Mann, während sie noch nicht die Hälfte so viel ausmachten. Billars meinte alles Ernstes, daß er der Schwächere sei; in der That aber war er vielleicht um 10,000 Mann stärker. Und alle Tage bekam er Berstärkungen; ansehnliche Truppenschaaren waren jest vom Elsaß und von den Niederlanden her auf dem Wege zu

<sup>1)</sup> Diese Absicht erscheint gleich in bem ersten Gutachten vom 10. Febr. 1705. Mem. milit. V, 551.

<sup>2)</sup> Villars au roi 10. Juin. Mém. mil. V, 445,

ihm. Unter biesen Umständen konnte Marlborough, dem es überdies an Pferden sehlte, um sein Geschütz herbeizusühren, an einen Angriss nicht denken. Indem man noch alle seine Bewegungen auf einen solchen deutete, entschlöß er sich — am 16. Juni — zum Rückzug. Ihn trieb nicht, wie einst den Herzog von Lothringen der Wunsch, ein verlorenes Land wiederzuerlangen, nach dem Mißlingen eines ersten Bersuches, zu einem andern an; er gab die Sache bollkommen auf, und nahm seinen Weg nach den Niederlanden. Denn indeß hatte Villerop Hup angegriffen, und die Generalstaaten, die für Lüttich fürchteten, verlangten in diesen Gegenden gedeckt zu werden 1).

Marlborough warf alle Schuld auf den Mangel an rechtzeitigem Beistand von den deutschen Fürsten, besonders auf die Zögerungen des Markgrafen von Baden. Was konnte man aber, da Desterreich selbst wenig oder nichts in der Sache leistete, von den minder Betheiligten erwarten 2). Das Gemeingefühl der deutschen Fürsten war nicht dahin entwickelt, um einem Angriff auf Frankreich ernstliche Theilnahme zuzuwenden.

Ueberaus glorreich fühlte sich Villars, als ber Feind, von bem man bas Schlimmste befürchtet hatte, zurückwich. Gott selber, sagt er, ber Beschützer ber französischen Waffen, habe ber großen Zahl seiner Feinde die Marksteine gesetzt, welche sie zu achten hätten 3).

Und den Erfolg hatte dieser Feldzug allerdings, daß die Bersbündeten, wenn sie die von Ludwig XIV in Besitz genommenen Brobinzen der spanischen Monarchie demselben wieder entreißen wollten, was der Zweck des Krieges war, sich entschließen mußten, seine Kriegsheere in diesen selbst aufzusuchen und sie daraus zu verjagen.

#### Ramillies.

Gleich die Rückfehr Marlboroughs von der Mosel führte zu

- 1) Raisons, pour les quelles le D. de Marlborough quittoit la Moselle et retournoit sur la Meuse 27. Juin. Bon bem englischen Kriegsjecretär Carbonnel, bei Lamberty III, 470.
- 2) I am here without a simple soldier except those, who are in the pay of England and the states general. Mariborough an Prinz Eugen 11. Juni bei Core I, 397.
  - 3) Lettre au roi 17. Juin. Mém. de Villars II, 168.

einem Anlauf gegen die spanischen Riederlande. Die Franzosen mußten die Belagerung von Lüttich ausheben, sie verloren Huh wieder; ihre Linien selbst waren zu weitläusig, als daß sie allenthalben hätten vertheidigt werden können. Wenn es aber Marlborough gelang, sie zu durchbrechen — bei Tirlemont — so zog dies doch keinen Verlust für die Franzosen nach sich. Sie nahmen eine feste Stellung an der Oyle, durch welche sie Löwen, Brüssel, Antwerpen becken; und vertheidigten dieselbe mit Geschicklichkeit und Glück. Marlborough beschwerte sich an der Oyle über die holländischen Besehlshaber noch lebhafter, als er an der Mosel über die deutschen aeklagt batte.

Auch im Jahr 1706 wäre für die Frangofen wohl das Rathfamite gemefen, fich wie bisber in ber Defenfibe zu halten; aber bas Glud bes letten Sahres batte ihren Muth wieder gesteigert; ber Ronia selbst meinte, daß bas ftrenge beobachtete Suftem ber Bertheibigung ben Keinden als ein Bekenntnik von Schwäche erscheine. burch welches ber Friede unmöglich werde 1). Er war gang bafür. baß ber von ben Berbundeten eingenommene feste Blat Leau, beffen Bebeutung für bas umliegenbe Land erft einleuchtete, als er berloren war, benfelben wieder entriffen wurde, felbst auf die Gefahr einer Schlacht, vorausgesett, daß fein Beer die Ueberlegenheit ber Anzahl habe, woran er nach seinen Borbereitungen nicht zweifelte. So war auch Billeron, ber neben bem Kurfürsten von Baiern in ben Niederlanden befehligte, und diefer felbst, ja die ganze Armee, gefinnt: ihr Eifer wurde burch die von Billars, der, von den Niederlanden ber unterftütt, wieder im Elfak vorbrang und Sagenau eroberte, erfochtenen Erfolge belebt; im Mai 1706 überschritt Bille: rop die Dyle, um Leau zu belagern, und den Keind, wenn er es ju entseten suche, im offenen Felde zu erwarten.

Diefe Bewegung follte verbängnikvoll werben.

Marlborough hätte eigentlich porgezogen, sich zu dem italienischen Heere zu begeben; aber die Ereignisse im Elsaß machten nicht allein seine Anwesenheit diesseit der Alpen nothwendig, sondern sie bewogen auch die Generalstaaten, ihm Deputirte nach seinem Wunsch und

<sup>1)</sup> Lettre du roi 6. Mai. Les partis de sagesse que j'ai cru devoir prendre ayant produit des effets tout contraires à ce que j'en ai dû espérer les ennemis les ayant attribué à la faiblesse, je ne vois rien qui puisse mieux les determiner à venir à un accommodement, qui est necessaire, que de leur faire voir, que j'ai des forces suffisantes pour les attaquer partout.

freiere hand im Verkehr mit benselben zu bewilligen, und vor allem: bie beginnenden Bewegungen der Franzosen erweckten bei ihm die Hossinung, daß er sie auch hier im offenen Felde sinden würde. Er nahm seine Richtung nach Namur, wo er ein Verständniß angeknüpft hatte, die Franzosen hielten für nothwendig, ihm zuvorzukommen: an der Mehaigne, unfern der Quellen der großen und der kleinen Gheets nahmen sie bei Mont St. André und Ramillies eine feste Stellung, in der sie mit ihm zusammentressen mußten.

Benn Ludwig XIV bem Beere eine Schlacht anzunehmen erlaubte, so hatte er dabei vorausgesett, daß die unter Marsin nach bem Elfaß entsendete Abtheilung wieder gurudaekehrt und die Ueberlegenheit der Bahl unbezweifelt auf seiner Seite mare: benn nur die ungeschwächte Macht seiner Streitfrafte wollte er ber Welt beweisen. nicht eine Entscheidung in zweifelhafter Lage bervorrufen, Die für ibn doch keinen aroken unmittelbaren Erfola berbeiführen konnte: jest aber ließ fich alles ju einem Schlachttag an, ohne bag biefe Bedingung erfüllt gewesen ware. Marfin war in ber Rabe, aber noch nicht angelangt; bagegen hatte Marlborough große Verstärfun= gen, namentlich noch zulett ein ansehnliches Corps Danen an fich gezogen. Er mar bamit noch nicht unbedingt ber Stärfere geworben: die beiben Armeen waren einander ungefähr aleich an Rabl 1), die eine wie die andere mochte 60,000 Mann zählen. Aber Marlborough bertraute auch in foldem Fall seinem Glud und ber Tabferkeit seiner Truppen: wenn er vielleicht nicht alle Eigenschaften eines großen Felbherrn hatte, fo befaß er boch die vornehmfte von ihnen, den tteffenden Blid, das Nothwendige und Ausführbare zu erkennen. Er trug fein Bebenten, Die Feinde in ihrer Position anzugreifen. Auch biesmal kam ihm zu Statten, bag bie Bertheibigung ber Franjosen gerade berjenigen Waffe, in welcher er überlegen mar, ihre volle Entwickelung gestattete. Villerop sammelte seine pornehmste Kraft auf dem linken Flügel, wo er boch wegen des schwierigen Terrains nicht viel zu fürchten brauchte, und schlug fich bort auf das tapferfte um ein Dorf; aber indessen griffen die Verbundeten seinen rechten Flügel an, gegen ben ein leichter Zugang offen stand. Ihre Reiter konnten in vollen Linien vorruden, ohne von der feind=

<sup>1)</sup> Die Franzosen hatten 74 Bataillons, 128 Escabrons. Sie geben (noch in ben Mem. milit. V, 33) ben Berbünbeten 80 Bataillons, 123 Escabrons. Mariborough nimmt nur 73 Bataillons, 123 Escabrons an. Erge II, 118 rechnet die Berbünbeten auf 60,000, die Franzosen 62,000 Mann.

lichen Infanterie, welche Villeroh am rechten Orte aufzustellen versäumt hatte, gehindert zu werden; eben die zuletzt unter dem Prinzen von Würtemberg angekommene dänische Cavallerie faßte die französische in die Flanke, drang in ihre Zwischenräume ein und sprengte sie auseinander. Der militärische Haushalt des Königs, mit welchem das Heer vor Kurzem verstärkt worden war, focht auf das tapferste, aber erlag. Dann war auch die Stellung der Fußvölker unhaltbar; das Dorf Ramillies ward von Marlborough mit seinem Geschütz erobert; hierauf blieb den Franzosen nichts als der Rückzug übrig, der nach Löwen gerichtet, aber nicht ohne große Unordnung vollzogen ward 1).

Die Schlacht mar bei weitem nicht so absichtlich und von langer Kand her porbereitet, noch mit so großer Anstrengung burchgefochten morben, wie die Schlacht bei Bochstädt: aber fie mar für die Rieberlande nicht minder entscheidend, als biefe für Baiern. Um 23., am Pfingstmontag, war sie geschlagen, am 25. jog Marlborough in Lömen ein: und so wenig wie die Dule ichien ben Frangofen ber Canal von Bilvorden ober die Dender genügend, ihnen hinreichenden Schutz zu geben. Ludwig XIV mußte balb barauf vernehmen, bak seine Armee sich auch nicht einmal hinter ber Schelbe behaupten ju können glaube, sondern hinter die Lys jurudging. Sie war fo unfähig, bie großen Städte zu vertheibigen, als bas Relb zu balten. Die Verbundeten besetzten Mecheln, Bruffel, Gent und Brugge; allenthalben ward jett Carl III als Rönig von Spanien und herr ber Niederlande ausgerufen; die Stände von Brabant erkannten ihn an, auf die Berficherung, daß er ihre geiftlichen und ihre weltlichen Brivilegien aufrecht erhalten werbe, und schwuren ihm Treue 2). Der Umschlag des Bluds rif die Gemuther unwiderstehlich mit sich fort. Der spanische Gouverneur von Antwerpen, Marquis von Terracena, ergab fich ohne Schwertstreich, ebenso ber Gouverneur von

<sup>1)</sup> So sah Lubwig XIV bie Schlacht an, wie aus bem Schreiben von Camillart Mem. mil. VI, 41 hervorgeht. Die Entschuldigungen Billerop's wollen wenig sagen. Die tapfere Gegenwehr ber französischen Reiterei wird burch ben bänischen Bericht bestätigt, ber im Theatrum europ. XVII, 1706, p. 180 aufgenommen ist; bort heißt es: sie hatten wahrhaftig Lust, sich in rechtem Ernst mit uns herumzuschlagen; bas Allerbenkwürdigste ist, baß wegen ber Eile Keiner rechte Ordre zum Schlagen hatte: ein jegliches Haupt machte seine Anstalten, so gut es sich thun ließ.

<sup>2)</sup> Satharb, Documents inedits, concernant l'histoire de la Belgique, III, 204.

Dubenarbe. Diese Umwandlung der Stimmung war so mächtig, daß Ludwig es nicht mehr für rathsam hielt, den Krieg, wie bisher, im Namen des Königs von Spanien zu führen; in den Plätzen desselben, deren er noch mächtig war, entwassnete er die Einwohner, und gab die Besehlshaberstellen an Franzosen. Die französische Armee ward ausgelöst und in die sesten Plätze, welche am meisten bedroht zu sein schienen, vertheilt. Die Truppen Marsins, der nach der Niederlage seinen Weg nach Mons genommen, wurden eben dazu verwandt.

Ereignisse, die das Schickal der belgischen Riederlande, wie es seitdem geblieben ist, entschieden haben: von ihrer alten Berbindung mit Spanien und einer neuen nicht allein beabsichtigten, sondern ihon durchgeführten Abhängigkeit von Frankreich, sind sie dadurch für immer losgerissen worden. Aber auch auf Italien und die allzgemeine Kriegführung übten sie durch eine sonderbare Verslechtung der Umstände einen großen Einfluß aus.

#### Turin.

Bon jenem Einfalle in bas fübliche Throl war Benbome im September 1703 abberufen worden, um den Herzog von Savohen, der sich zu den Berbündeten schlug, zu bekämpfen.

Wenn man die seitdem bekannt gewordenen Correspondenzen der Zeit ansieht, so wird man doch nicht überzeugt, daß damals das Berständniß des Herzogs mit dem Kaiser wirklich so weit gediehen war, wie man in Frankreich voraussetze. Der Herzog unterhandelte, doch schien er den damals noch zweiselhaften Ausschlag der Dinge in Deutschland abwarten zu wollen 1). Indem Ludwig sich entschloß, auf den Grund des Berdachts, der sich in ihm bildete, die piemontesischen Truppen, die der französischen Armee begegnet waren, ents

1) Heller Correspondenz II, 63. 3. October, serner 10. October. "Ich Er. E. versichern kann, daß diese sache nit allein mit dem Herzog noch nit sicher ist, sondern in noch so weit aussehenden Standt sich befindet, als selbige vor Jahr und Tag gewesen." Er fordere solche Bedingungen, daß man noch gar weit von einander sei. Dagegen schreibt Ludwig 5. October nochmals in Bendome en réitérant la certitude, qu'il avoit du dessein formé par le duc de Savoie, de lui faire la guerre lorsqu' à la fin de la campagne il aurait retiré ses troupes de l'armée. Mém. mil. III, 289.

waffnen zu lassen, brachte er die Sache erst zur Bollendung. Bon der französischen Seite ward dem Herzoge angemuthet, nur eine bestimmte kleine Anzahl Truppen im Felde zu halten und einige seiner Plätze auszuliesern; von den Kaiserlichen dagegen ward ihm eine, ansehnliche Hülfeleistung und für die Zukunft eine Vergrößerung seines Gebietes verheißen. Wie konnte er da noch zweiseln, auf welche Seite er sich zu schlagen habe? erst in diesem Augenblick schloßer seinen Vertrag mit ihnen.

Die Absicht ber Frangosen war hierauf und mußte es sein, bem Bergog bie festen Blate ju entreifen, auf benen feine Selbständigkeit und seine militärische Bedeutung in ber Lombardei beruhte. Trot ber Sulfe, welche ihm von den Raiferlichen geleiftet wurde, verlor er einen nach bem andern: Bercelli, Berrua, Montmelian und Nigga. Bendome pfleate keine Ueberlieferung anzunehmen, bei ber fich bie Befatung nicht friegsgefangen ergab, benn auch ber frieggeübten Trubben suchte er feinen Gegner ju berauben; weber ber Raifer, noch ber Bergog batten Mittel, Die Gefangenen auszulöfen. frangofische Berrichaft über Stalien ichien unerschütterlich festgestellt ju fein, wenn es nun gelang, auch bie piemontefische Sauptstadt ju erobern. Bendome brang bei bem König auf die Belagerung von Turin: auch gab er ben Mann an, ber fie führen follte, ben Duc de Reuillade. Schwiegersohn des Kriegsministers Chamillard, ich bente, um besto sicherer auf die fraftigfte Unterstützung rechnen gu bürfen.

Eben so aber mußte es nun die Absicht der Berbündeten sein, die Eroberung Turins zu verhindern. Im Mai 1705 erschien Prinz Eugen abermals an der Spize der kaiserlichen und deutschen Truppen in Italien, aber mit allen seinen Anstrengungen vermochte er weder Mirandula zu entsezen, das damals wieder in die Hand der Franzosen siel, noch den Fall von Chivasso zu verhindern. Bei einem Zusammentressen der beiden Heere dei Cassand behaupteten die Franzosen, obgleich die Kaiserlichen Sieger zu sein meinten, doch das Schlachtseld. Im April 1706 drängte Bendome durch einen glücklichen Uebersall die Kaiserlichen aus dem Gebiete von Brescia hinaus, so daß sie westlich vom Gardasee vorzudringen keine Hoffnung bebielten.

Eugen verzweifelte beinahe an der Ausführbarkeit seines Borhabens, aber der Kaiser hatte ihm gesagt, er solle lieber den letzten Mann der Armee daran wagen, als den Entsat von Turin unver-

fuct laffen 1). Und eben langten bie erwarteten Berftärkungen aus Deutschland an: sächfische, pfälzische, beffische Truppen, por allem die Breuken unter bem Fürsten Leppold von Anhalt: eben burch iene von Bendome vor anderthalb Jahren vergebens angegriffenen Tyroler Thäler gogen fie beran. Gugen nabm fein Saubtquartier bei Berona und machte Anftalt, Die Etich ju überschreiten. was ibm einft im Sabre 1701 fo große Bortheile perschafft hatte. Unter ben Kranipien, fomobl am Sofe als in der Armee, begten Biele, in Erinnerung an die damaligen Greignisse, Die Meinung, baf man biese weitläuftigen Positionen lieber aufgeben und sich sofort an ben Mincio gurudgieben follte; Bendome erflarte fich jedoch bagegen; fo groke und reiche Landstriche wollte er nicht in feindliche Sand gerathen laffen. Er nahm sein Sauptquartier in St. Maria bel Revio. von wo er die gange ungeheure Linie an jedem bedrobten Bunkte au bertheibigen im Stande au fein meinte: fein Chraeis mar, Die Sache beffer zu machen, als Catinat, Die Etich zu behaupten und qualeich die Belagerung von Turin por jeder Störung qu schüken.

In diesem Augenblicke aber ward er abberusen. Er war der namhafteste der damaligen französischen Generale; die Bebölkerung von Karis, die sich durch alle jene Festungen nicht hinreichend gessichert glaubte, so lange ein Mann von so wenig Talent und so häusig unglücklich, wie Villerop, die Armee in den Niederlanden beschlige, die öffentliche Stimme sorderte Vendome für diese wichtigste Grenze; dem König selbst schien dies das Beste; in jenem Lager Bendome's vor Zevio traf der Courier ein, der ihn abberief.

So sehr das allgemeine Vertrauen Vendome schmeicheln mochte, so wenig er daran dachte, dem Befehle des Königs zu widerstreben, so verhehlte er doch nicht, daß sein Bleiben in einer Zeit, wo der Feind sich eben zu großen militärischen Handlungen anschiede, nothewendig sein dürfte?). Daß der König einen Prinzen von Geblüt, den Herzog von Orleans mit der Führung beauftragte, hieß er gut, denn eine unbedingte Nothwendigkeit für die Heerführung in Italien sein großer Name. Aber zugleich, fügte er hinzu, bedürfe man dort des festesten Willens und entschlossener Kühnheit: beider Eigen-

<sup>1)</sup> Aus einer Infiruction von Billars, bem Eugen bies in Raftatt ergablt batte.

<sup>2)</sup> Je ne puis m'empêcher de vous dire que c'est tout risquer que de me tirer d'ici avant la prise de Turin et dans le temps, que le prince Eugene se propose d'entrer en action.

schaften entbehre Marfin, der bom König jum Begleiter bes jungen Bergogs auserseben war.

Wer will sagen, ob es ihm gelungen wäre, die Angriffe ber verbündeten deutschen Heere und des Prinzen Eugen zu bestehen? Noch während seiner Anwesenheit überschritt der Prinz die niedere Etsch und den Canal Blanco; Bendome mußte sich noch selbst entschließen, über den Mincio zurückzugehen; auch den Uebergang des Prinzen über den Bo wußte er nicht zu verhindern, und Niemand wird seiner Bersicherung, daß das alles von den Bernachlässigungen der Unterbeamten herrühre, geradezu Glauben schenken; er hatte die untere Etsch ohne Zweisel nicht hinreichend in Vertheidigungsstand gesetzt; aber er war doch der einzige Mann, der diesen Fehler wieder gut machen konnte; sein strategisches Talent, seine Landeskunde und sein Ehrgeiz würden dabei zusammengewirkt haben. Weder der Herzog von Orleans, noch Marsin waren ihm hierin zu bergleichen.

Vendome hatte dafür gehalten; daß Eugen, der nun auf seinem Weg gegen Turin vorrückte, dei Stradella aufgehalten werden müsse und recht wohl aufgehalten werden könne; aus den Briefen Eugens weiß man, wie viel er von einem ernstlichen Widerstande besorgte 1). Aber der Herzog von Orleans und Marsin, der erste fast wider seinen Willen, ließen sich bestimmen, davon abzusehen. Sie glaubten genug zu thun, wenn sie dem vorrückenden deutschen Heere zur Seite blieben, um Mailand fortwährend gegen dasselbe gedeckt zu halten. In dieser der seindlichen parallelen Bewegung langten sie vor Turin an und ergriffen den letzten Augenblick, um in Verbindung mit den Belagerern noch einen Versuch auf die Festung zu machen; aber auch diesmal ward derselbe abgeschlagen. Und indem — am 1. September — vereinigten sich Eugen und der Herzog von Savohen, und eilten unverzüglich heran, den Entsat von Turin, von dem alles abhing, zu bewerkstelligen.

Der Herzog von Orleans hätte gewünscht, daß man ihnen im offenen Felde entgegengegangen ware, und eine Schlacht angenommen hätte; aber Marsin erklärte sich dagegen. Marsin befand sich überhaupt in einer sonderbaren Gemüthsverfassung: er ward den ganzen Feldzug hindurch von der Joee verfolgt, daß er darin umkommen werde. Dieser Gedanke beschäftigte seine Seele dergestalt, daß er zu kräftigen Entschlüssen nicht mehr fähig war. Dennoch zog seine Autorität die meisten andern Generale mit sich fort: der Berzog von

<sup>1)</sup> Schreiben vom 10. Aug. 1706. Mem. mil. VI, 636.

Orleans, wie er sich ausbrückt, noch in bem Noviziat ber Geerführung, wagte ber größeren Anzahl nicht zu widersprechen 1). Und so
ward der Entschluß gefaßt, den Feind in den Verschanzungen vor
Turin zu erwarten.

Um 7. September des Mittags rudten die verbundeten Trubben auf diese Berschanzungen an, und zwar eben ba, wo dieselben besonders start und wohl vertheidigt waren. Auf dem linken Klügel fab man die Breuken unter bem feindlichen Rugelregen ruhig einberidreiten2), aweimal erschüttert und gurudgeworfen, fich unter ber Rührung Leobolds und Gugens wieder aufstellen und bann, eiferjudtia, daß ihnen andere Truppen zuvorkommen könnten, mit erneuter Herzhaftiakeit vordringen; erst in ber Nähe des Keindes brauchten fie die Feuerwaffe mit unwiderstehlichem Nachdruck; indem bie Franzosen gurudwichen, räumten bie Arbeiter, welche bie Deutschen begleiteten, alle weiteren Sinderniffe por ihnen ber aus dem Bege. Die hier, fo ging es im Centrum und auf bem rechten Klügel; auf ber gangen Front wurden die Berschanzungen mit wetteifernder Tapferkeit überschritten. Als auch die Cavallerie ber Berbundeten, für die man zwischen ben Brigaben ber Infanterie Zwischenräume gelaffen hatte, innerhalb ber Verschanzungen erschien, verwandelte sich das Weichen ber Franzosen in Flucht. Marfin ward im Getümmel berwundet und gefangen; bes andern Tages ist er in der That geftorben. Das Lager mit allen seinen Reichthumern und bem geiammten Belagerungsgeschüt fiel in bie Sanbe ber Sieger. Am Abend konnte ber Herzog von Savohen, im Geleite feiner tapferen Berbundeten, wieder in seine Hauptstadt einziehen.

Durch die Schlacht war Turin entsetzt und vielleicht über Piemont entschieden; durch die Richtung, welche der Rückzug nahm, wurde der Erfolg selbst noch umfassender.

Auf eine Anfrage, die bei den erwähnten Uneinigkeiten an Ludwig XIV gerichtet wurde, hatte berselbe geantwortet, daß er die

<sup>1)</sup> Sein Schreiben an Chamillard hierliber ist bei Ch. Gap: Negociations relatives à l'etablissement de la maison de Bourbon, 60 absgebruck.

<sup>2)</sup> Bagner historia Josephi 94: Ibant inter horridam ex editiore loco in subjectos decidentem pilarum grandinem velut in apertam necem intrepidi torvi minaces. Nach bem Schreiben Eugens an Lubwig von Baben waren bie Berschanzungen nicht so verächtlich; ",ber Feinb", sagt er, "war bis anderthalb Manns hoch retranchirt".

Aushebung der Belagerung billige und die Verwendung der vereinigten Kräfte zur Vertheidigung der Lombardei für das Rathsamste halte; aber ehe seine Antwort eintraf, war nicht allein die Schlacht geschehen, sondern auch die Vertheidigung und Behauptung der Lombardei so gut wie aufgegeben. Der Herzog von Orleans, der den Rückzug nach Alessandia nehmen wollte, hatte sich durch übertriebene Berichte und falsche Rathschläge zum dritten Male von seiner besseren Meinung abwendig machen lassen und den Weg nach Vinerolo eingeschlagen, um sich von Dauphine her zu verstärken. Noch immer war seine Armee die stärkere an Zahl; dennoch gab er die Lombardei durch seinen Rückzug dem Feinde preis. Brinz Eugen hielt sich absichtlich ein paar Tage ruhig, die die Franzosen vollständig in das Gebirg abgerückt waren; dann wandte er sich nach der Lombardei zurück.

Wie in den Riederlanden, so war auch in Italien mit dem Umschwunge des Glückes eine Beränderung der Gefinnung verbunden.

In Novara ward die frangofifch fbanische Besatung von den Einwohnern entwaffnet, ihr Befehlshaber gefangen genommen: Bifchof, Abel und Bürgerschaft vereinigten sich, die Stadt den Raiserlichen, sobald sie in die Nähe kamen, ju eröffnen. Auf die erste Aufforberung sendete die Stadt Mailand einige ihrer angesehenften Burger in bas kaiferliche Lager, um ihre freudige Theilnahme an bem Beichehenen zu bezeigen; unter allgemeinem Jubel ward Bring Eugen bei seinem Einzuge in ben Dom geleitet und Carl III ale Bergog von Mailand anerkannt. In Babia batten die Burger felbst ein Thor der Stadt und Restung inne; bei den ersten Schuffen ber Raiferlichen zeigten fie fich bereit, Die Stadt ju überliefern; ber Gouverneur mußte in bas Schloß jurudweichen, bas er nicht lange behaupten konnte. In Kurzem fanden sich die französischen Truppen in ber Lombarbei in einer fo unhaltbaren Lage, bak fie felbst und ihr König für einen Gewinn bielten, wenn ihnen gegen Ueberlieferung ber noch übrigen festen Blate ein freier und ficherer Rudjug nach Frankreich bewilligt wurde. Im April 1707 zogen fie meistens auf bem Bege von Sufa über die Alben gurud; die Spanier beaaben sich durch Languedoc nach ihrem Laterlande. Nachdem alles entschieden war, hielt fich noch der Befehlshaber des Castells von Mailand, der die Bürgerschaft durch Drohung verderblicher Feind: seligkeiten genöthigt hatte, ihn mit Lebensmitteln zu verseben; er wollte den Ruhm haben, die Fahne des spanisch-bourbonischen Königs

am längsten aufrecht zu erhalten; als Alle abgezogen waren, unterwarf auch er sich. Die Sache ber Franzosen in Italien erschien überhaupt als eine verlorene. Mit einer sehr geringen Heeresmacht, sast ohne Schwertstreich, nahm Graf Daun im Juli 1707 im Namen Carls III Besitz von Neapel.

## Der Seefrieg. Barcelona.

Indessen war der Seekrieg in nahen und fernen Meeren aus-

Die erste Aufagbe ber verbündeten frangosischen und spanischen Geschwader mare gewesen, die Ruften ber Salbinfel fo gut wie die frangofischen zu febüten. Dazu aber maren fie bei weitem zu idmach. Die Engländer und Hollander plünderten bas reiche Buerto be Santa Maria bei Cabia; fie fuchten bann bie aus Mexico gurud: tommenden, mit Silber und Sandelswaaren beladenen Gallionen, die eben wegen biefer Gefährbung von Cabis ihren Lauf nach Bigo genommen hatten, in der Bai von Bigo auf, und wurden ihrer ohne Rübe Meister. Es läßt sich bezweifeln, ob das an fich als ein Bortheil angesehen werden durfe; die Reichthümer der Flotte gehörten größtentheils Amsterdamer Säufern an, die unter spanischem Namen bandelten und burch ben Siea ihrer Landsleute einen fehr empfind: lichen Berluft erlitten. Auch in St. Maria waren Magazine zerftort worden, welche nicht ben Spaniern, sondern hollandischen und beutschen Raufleuten zu eigen gehörten. Bei ben Spaniern selbst wurden die Sympathien für den jungen König durch diese räuberischen Anfälle feiner Feinde eber erhöht.

Balb aber sollte boch diese maritime Ueberlegenheit der Engländer und Holländer auf den Gang des Krieges die umfassendsten Birkungen ausüben. Von großer Bedeutung war, daß Portugal, das seine Häfen ihnen preisgegeben sah, den Entschluß faßte, auf ihre Seite zu treten. Hierauf fand Erzherzog Carl, dem sein Bruder Joseph seine Rechte auf die spanische Krone seierlich übertragen hatte, in Lissadon, wohin ihn ein englisches Schiff führte, die beste Aufnahme und machte von daher sofort einen Versuch, Castilien zu erobern. Ein Unternehmen, das sich in wunderlichen Formen bewegte; in der portugiesischen Armee sah man die Statue des heiligen Antonius, welcher allen Ernstes als Mitstreiter und Vorkämpfer verehrt ward, und dabei wurden die Engländer, welche sie begleiteten,

von einem ber Vorfämpfer bes Brotestantismus, bem Marquis von Balman, angeführt; entscheibend konnte es nicht werben, aber es beschäftigte boch bie Streitfräfte Philipps V und seiner Regierung. Und indem beren Aufmerksamkeit ausschließend babin gerichtet mar. gelang es ben Engländern, die vernachläffigte Refte von Gibraltar burch einen plötlichen Sandstreich einzunehmen: eine Anzahl Matrofen erstiegen ben Relfen, wo er am fteilsten war und am leichtesten hatte vertheibigt werden können, mabrend die Ginwohner ihre Seiligen um Bülfe anriefen: fie nahmen ben Blat in Besit, nicht im Namen bes beutschen Könias, ben fie berbeigeführt batten, sondern sogleich im Namen ihrer Königin 1). Sierüber fakten fich bie Frangofen - benn weniaftens im Mittelmeere wollten fie bie Berrichaft ber Englander nicht bulben - noch einmal bas Berg, fie gur See anzugreifen; ber Graf von Toulouse, einer ber natürlichen Söhne Ludwigs XIV und ber Frau von Montespan, suchte bas hollandischenglische Geschwader auf der Bobe von Malaga auf; feine Rriegsschiffe waren größer und beffer im Stande, feine Gefdute gablreicher, er folug fich tapfer und geschickt, so bag fich bie Frangofen sogar ben Sieg aufdrieben und ihn feiern konnten; aber ba fie bie See nicht zu behaupten bermochten, sondern nach Toulon gurudgingen, so blieb ben Engländern boch die Oberhand; alle Versuche ber Spanier und Frangosen, ihnen Gibraltar wieber zu entreißen, scheiterten.

War es nicht bas erste Erscheinen ber eben wieder auslebenden französischen Seemacht an diesen Küsten gewesen, was einst die Bewölkerung von Catalonien zu Gunsten Frankreichs ausgeregt hatte? Dasselbe geschah nun durch die überlegene englische Seemacht zum Nachtheil der bourbonischen Ohnastie. Denn Philipp V betrachtete sich als den Fortsetzer Philipps IV, dessen Urenkel er war; von den catalonischen Privilegien wollte er so wenig wie dieser hören; einen Abgeordneten der Stadt Barcelona, der Gesandtenrechte in Anspruch nahm, ließ er ins Gesängniß wersen: durch diese und ähnliche Beleidigungen ihres Selbstgefühls aber gerieth die ganze Provinz in Gährung, und wandte sich, wie einst an Richelieu, so jetzt an die Engländer. Zufall und momentaner Einfluß persönlicher Ansichten ist es nicht gewesen, was diese zu einem Anfall auf Barcelona beranlaste. Schon im Juni 1706 war ein förmlicher Vertrag zwischen den Engländern und den Cataloniern geschlossen worden<sup>2</sup>), in welchem

<sup>1)</sup> Lord Mahon; War of the succession in Spain. 100.

<sup>2)</sup> Tratado secreto de amistad alianza y protection entre la Inghil-

jene eine Armee an die Küste zu wersen, und diese sich alsdann für Carl III, der dagegen ihre alten Fueros zu beobachten habe, zu ersheben versprachen. Das Unerwartete, Abenteuerliche, so zu sagen die Romantif des Unternehmens, durch welches Lord Peterborough sich in Besit von Barcelona setzte (9. October) fällt dei näherer Bestrachtung weg; alles war durch geheime Uebereinkunst vorbereitet; aber dabei bleibt es doch wahr, daß Carl III, der nun sosort herbeiskam, mit freudiger Beistimmung begrüßt wurde. Er versprach, die Jueros und Privilegien dis in die kleinsten Bestimmungen zu beobsachten: unter dieser Bedingung ward er von Barcelona und den andern Communen des Fürstenthums anerkannt; auch in den übrigen Gebieten der aragonesischen Krane erhob sich die Bevölkerung zum Ausstand für ihn; im Februar 1704 konnte Peterborough im Triumph in Balencia einziehen.

Nun war wohl Philipp V nicht so ohnmächtig, daß er nicht jur Dämpfung biefer Bewegung ein Beer ins Kelb gebracht batte: nach einem Berzug, ber nicht größer war, als bie Umstände und bie Eigenthümlichkeiten bon Spanien unvermeiblich machten, bereinigte fich ein frangösisch : spanisches Beer bor ben Mauern von Barcelona. ber Graf von Toulouse langte mit feiner Alotte an der Rufte an. um die Belagerung zu unterftuten; hierauf ward Monjui erobert und Barcelona in einen Zustand gebracht, in welchem man alles von einem Sturme hoffen konnte, ju bem man fich für ben nächsten Tag vorbereitete, als die Nachricht einlief, daß die englische Rlotte in ber Rabe fei; mit biefer wollte ber Graf fich nicht aufs neue meffen; sowie er sich aber entfernte, ward auch ber schon beschlossene Angriff aufgegeben; man glaubte um fo weniger etwas wagen zu dürfen, ba Bhilipp V felbst zugegen war, und burch ben Wiberstand ber Stadt und die Ankunft ber Engländer in verfönliche Gefahr hätte geratben können. Die Stimmung ber Proving war so feindselig gegen ihn, daß er fich über Rouffillon und von da über bie Pyrenäen gurud nach Madrid begeben mußte. Und auch hier konnte er sich in diesem Moment nicht behaupten. Vor ben von Portugal und Aragon zugleich nach seiner Saubtstadt vordringenden Gegnern war er genöthigt, sich nach Burgos jurudzuziehen (Juli 1706). Wer hatte nach fo vielen Unfällen nicht glauben follen, daß Spanien für ihn

terra y el principado de Cataluña, ajustado en Genoa el 20 de Junio 1705. Cantillo: Tratados de paz I, 43.

verloren sei? Man meinte nicht anders, als er werde bemnächst nach Frankreich, von wo er vor sechs Jahren gekommen war, zurückertebren mussen.

In der That wäre nichts anderes zu erwarten gewesen, bätten bie Castilianer nicht eine marmere Ergebenheit für ihn gebegt, als Die Niederländer oder die Italiener. Diese hatten so aut wie keinerlei lebendigen Antheil genommen: sie waren ben Ereignissen, wie nach ber einen, so nach ber andern Seite, nur eben gefolgt. Caftilianern aber lebte ein eingeborenes Selbstaefühl, bas auf ber Erinnerung ihrer bisberigen Weltstellung beruhte. Wie fie ben bour bonischen Bringen, in bem fie ben Fortsetzer ihrer alten einheimischen Dynastie saben, ju ihrem König gemunicht und geforbert batten, fo wollten fie ihn auf seinem Throne behaupten. Gin König, ber ihnen von Catalonien fam, war ihnen ichon beshalb verhaft. Aber man wußte auch, daß ben Portugiesen für die Bulfe, die fie Carl III leisteten, bedeutende Abtretungen persprochen morben, und feine Berbundeten, die Englander, auf eigene Eroberungen bedacht maren: In einer Bewegung von unerwarteter Freiwilligkeit ichlok fich gang Castilien an ben Namen Philipps V an 1). Die großen Stäbte von Andalusien vereinigten sich, ein Beer von 14,000 Mann zu Fuß und 4000 Mann zu Bferbe auf ihre eigenen Rosten ins Kelb zu stellen. Segovia bewaffnete fich gegen die Bortugiesen und fand babei die Unterftupung feiner Nachbarn. In Ballabolib, bas am meisten ju ichwanken geschienen, tam es am 7. Juli zu einem großen Pronunciamiento. Die Manner, ihre Waffen in ber Sand, Frauen und Rinber burchzogen unter wilbem Lebeboch fur Philipp V bie Strafen. Um Burgos ber, wo ber hof war, strengte fich Alles an, um bem Rönig- in feinen bringenoften Bebürfniffen mit einigem Gelbe ju hulfe zu kommen; ein Pfarrer brachte ihm einst so viel Biftolen bar, als es häuser in seiner Pfarre gab; er sagte in seiner castilianischen Art und Weise, er bringe eben so viel treue Bergen, als Goldstüde in seiner Borfe. Und wer fonnte ben Rubel beschreiben, mit welchem bie erften Truppen Philipps V in bem wieber frei gewordenen Mabrid empfangen wurden. Webe benen, die fich Carl III geneigt erwiesen hatten; ihre Säuser wurden geplundert; ber Raub ward bann, benn Niemand wollte babon reich werben, auf offenem

<sup>1)</sup> Bei Can Felipe I, 285 finbet man ein Gutachten bes Amirante von Castilien, ber bas voraussagte.

Markt verbrannt 1). Am 27. October zog König Philipp von Nra. Sra. b'Atocha, wo ihn die Granden begrüßten, in Madrid ein; er brauchte brei Stunden, um durch die gedrängten Massen, die ihn mit enthussaktischen Segenstwünschen begrüßten, nach seinem Palast zu gelangen. Philipp hatte in allen diesen Stürmen eine kaltblütige unerschütterzliche Ruhe, nicht ohne Energie, bewiesen, die dazu beitrug, daß die Castilianer in ihm ihren wahren König anerkannten.

Als die Engländer und ihre Berbundeten im April 1707 trot alledem noch einmal einen Versuch machten, von Balencia ber, wo fie neue Berftarkungen empfingen, nach Castilien vorzudringen, wurben fie bei Almanza von einer ihnen bereits wieder überlegenen Macht, Frangofen und hauptfächlich Spaniern, unter Berwick gurudgewiesen2). Auf ihrer Seite focht nicht eine einzige spanische Truppen= abtheilung: fie wurden fo vollkommen geschlagen, bak ihre Kührer an ber Möglichkeit, ben Rrieg in Spanien fortauseten, verzweifelten. Ihre sonft allenthalben fiegreichen Fahnen wurden als Trophäen in ber Birche von Atocha aufgehängt: Balencia, und balb barauf Saragoffa, kehrten in den Gehorfam Philipps V zurud. Wohl behauptete fic Carl III zu Barcelona und wurde bem Nebenbuhler von ba aus oft febr unbequem, aber bemfelben ben Thron ju entreißen, hatte er teine Hoffnung. Wie ein englischer General fagte, awangig: bis breißigtaufend Mann wurden das Land ohne Erfolg burchziehen; wohin fie famen, wurde fich bas Bolf aus Furcht unterwerfen, sobalb fie fich aber entfernt hatten, aus Zuneigung Philipp V wieder ausrufen: so könne es dauern bis an den jungsten Tag.

Auch ein anderer Versuch, den die Engländer damals zur Festsetzung ihrer Herrschaft an den Gestaden des Mittelmeers machten,
mißlang ihnen. Einen hohen Werth legten sie auf die Eroberung
von Toulon: in Privatgesprächen erwog man die Möglichkeit derselben; wir erfahren, daß unter Andern Newton sich dafür erklärt
hat. Im Besit dieses Platzes, hätten sie allerdings die in dem südlichen Frankreich nur niedergedrücke, nicht ganz vernichtete Opposition
ber Protestanten auswecken können: und überdies wären sie des westlichen Golfs des mittelländischen Meeres völlig Meister geworden.

<sup>1)</sup> Mad. des Ursins à Mad. de Maintenon III, 314, 326, 770. Bgs. Rogises II, 395.

<sup>2)</sup> Forb Gaiwan an Ford Sundersand 27. April 1707. I cannot but look upon the affairs of Spain lost by this bad desaster: all the generals here are of opinion that we cannot continue in this kingdom.

Indem ihre Alotte vor bem Safen erschien, langte von Italien ber ein ansehnliches, aus Deutschen und Biemontesen ausammengesettes Beer unter Bring Gugen und bem Bergog von Savoven au formlicher Belagerung bes Blates an. Allein nur mit Mübe und wiber befferes Wiffen hatten die beiben Rührer bem Andringen ber Engländer nachgegeben: ber Bring erklärte bas Unternehmen von Anfang für unausführbar; ber Bergog, hiebon ebenfalls burchdrungen, fuchte nur die Berantwortlichkeit bem friegefundigeren Gefährten aufzubur-Balb fab Jebermann, bag nichts auszurichten mar. Un ber Seefeite zeigte fich die Stadt so aut befestigt, daß ihr die Flotte mit ihren Bomben wenig Schaben gufügte, bas Landbeer war nicht stark genug, um sie einzuschließen; und inden rufteten sich die benach: barten Brovingen qu einem Angriff auf Die Belagerer felbft. Der Kürsorge bes Königs und bem Gifer bes Marschalls Teffé, ber bie Bertheidigungsanstalten leitete, entsprach die Ergebenheit des Abels und bes Bolfes. Die Berbundeten beeilten fich, gurudgugeben 1).

Es fand in England nun auch wieber Tabel, daß alls Anstrengungen nach dieser Seite gerichtet wurden. Wie viel besser, sagte man, würde es gewesen sein, vor allem den Berkehr zwischen Spanien und seinen Colonien, an dem jett die Franzosen den größten Antheil nahmen, zu unterbrechen. Man schlug den Bortheil, der den Franzosen daraus erwuchs, unendlich hoch an: die Summe des vorhandenen Geldes möge dadurch verdoppelt worden sein; sonst würden sie die Last des Krieges niemals zu ertragen vermocht haben.

Ueberhaupt, so vollkommen, wie sie wünschten, waren die Engländer noch nicht Meister zur See. In ihren eigenen Meeren waren ihnen die französischen Caper fast überlegen. Duguah-Trouin und Fordin, von Brest und Dünkirchen auslaufend, lauerten ihren Kaussahrern auf, mochten sie sich nach dem Norden oder dem Süden wenden; vereinigt ersochten sie im September 1707 über eine Anzahl englischer Kriegssahrzeuge einen Sieg<sup>2</sup>), dessen sie sich rühmen durften, und der auch in England sehr bitter empfunden wurde.

<sup>1)</sup> Pring Eugen an Graf Bratislaw, 4. August. Core's Marlborough II, 325.

<sup>2)</sup> Lettre de Duguay-Trouin bei E. Sue V, 293. Für Revincheim muß man ba Devonshire lefen.

## Sedistes Capitel.

## Unterhandlungen und spätere Feldzüge bis 1710.

Nicht burch momentane Bortheile ober biplomatische Künfte sondern durch die eingeborenen Kräfte der Elemente, welche die Welt zusammensetzen, werden die großen Fragen ausgemacht. Die hifto: rische Anschauung burfte bas Sabr 1706 als bie Evoche bezeichnen. in welcher die Geftalt, welche Europa nunmehr annehmen follte, in ben wesentlichen Grundzugen festgesett murbe. Es entschied fich ba: mals, daß die svanische Gesammtmonarchie in der Bereiniaung mit Frankreich, ju ber fie gebracht war, nicht werde behauptet werden tonnen: die Niederlande und Oberitalien fielen nach langen Rämpfen. in benen alle Rrafte angestrengt worden, unter ben Ginflug ber Berbündeten. Dagegen geschah es durch eine innere Action und Anstrenaung der castilianischen Bevölferung, dan der öfterreichische Bring nicht herr ber pprenäischen halbinfel wurde; wenn Carl III bei den Bölkern der aragonischen Krone Beistimmung fand, so war boch auch diese nur in Catalonien entschieden, in den übrigen Land= ichaften nicht nachhaltig. Den Castilianern hatte Carl III nur burch ein unzweifelhaftes und anhaltendes Uebergewicht ber Waffen aufgebrungen werden können. Auf den canarischen Inseln und in Bestindien waren die Einwohner eben so gesinnt, wie in Castilien.

Wer die Dinge aus der Ferne der Zeiten ansieht, möchte glauben, daß sich nun auch eine Abkunft auf dieser Grundlage hätte zu Stande bringen lassen. Oder sollte nicht das die Aufgabe der Politik sein, die Nothwendigkeit der Dinge von dem Zufälligen zu icheiden, jene festzuhalten, über das andere eine Allen erträgliche v. Nauke's Werte XI.

Abkunft zu suchen? Kaum jemals aber ist sie so gefaßt worden; bie, welche die Waffen in der Hand halten, werden immer das für das Nothwendiaste erklären, was ihnen das Nützlichste ist.

Nur Eins mußte damals in das allgemeine Bewußtsein treten, die große Wendung der Dinge, die in den Nachtheilen von Frankreich, dem Uebergewicht der Verbündeten lag.

Der erste, ber biefer Ueberzeugung Raum gab, mar Lubwig XIV felbit. Sein Chraeix mar gemesen, bem Miderstreben ber Berbunbeten Europa gegenüber die Vereinigung ber gesammten Monarchie unter seinem Entel durchzuseten. Nach ben großen Unfällen bom Sahr 1705 tam er auf ben Gebanten einer Theilung gurud. Er mablte ben Augenblick, als die Absichten Marlboroughs, von der Mosel und Saar ber fich einen Weg nach Frankreich ju bahnen, rudgangig und beffen Verhältniffe ju ben Generalstaaten zweifelhaft geworben waren, um zuerft ben hollandischen Staatsmannern Friebensanträge zu machen 1). Deren Summe war, bak er auf bie Behauptung ber gesammten Monardie für seinen Enfel Bereicht Er schlug jett bor, die spanischen Niederlande in einen unabbangigen Staat zu verwandeln, mit ben für die Sicherheit von Holland nöthigen Borkehrungen, - wahrscheinlich hatte er bas Land bem Kurfürsten von Baiern bestimmt - und ben Ergbergog mit Neapel und Sicilien auszustatten: auch in Bezug auf England gab er nach, nicht allein Königin Unna wie einft König Wilhelm anzuerkennen, fondern fich in die Bestimmungen über die Thronfolge nicht wieder zu mischen. Zugeständnisse, Die ihm bei seiner Gefinnung fehr fchwer werben mußten: ben Berbunbeten ju genügen waren sie so weit entfernt, daß sie ihnen beinabe als neue Anmaßungen erschienen. Bu einer eigentlichen Unterhandlung ift es barüber überhaupt nicht gefommen.

Im Jahr 1706, nach bem großen Erfolge von Ramillies und ber Aufhebung der Belagerung von Barcelona, entschloß sich Ludwig noch zu einer weiteren, umfassenderen Annäherung. Er ließ durch Chamillart in einem zunächst an den Bürgermeister Hennequin gerichteten Schreiben die alte Alternative wieder in Borschlag bringen: die spanischen Reiche und Indien an den König aus dem hause

<sup>1)</sup> Daß in bieser Zeit unterhanbelt wurde, wußte man schon aus Lamberti und Wagenaar, Baterlänbische hiftorie (beutsche Uebers. VII, 323). Die Bedingungen sieht man aus bem Auszug eines Schreibens bes Rathspensionnarius, 15. August 1705, in Core's Mariborough I, 453.

Desterreich zu überlassen, wenn seinem Enkel bagegen Neapel, Sicilien und Mailand bliebe: über die spanischen Niederlande sollten
die Generalstaaten verfügen. Piemont und Savopen, denn noch
war er Reister in Italien, wollte er herausgeben, wenn bafür der
Kurfürst von Baiern wieder hergestellt werde 1). Dieser selbst meinte
die ihm von Philipp V überlassenn Rechte auf die belgischen Niederlande darum nicht aufgeben zu müssen: bemerkenswerth ist sein Gedanke, dieselben wieder mit dem deutschen Reiche in Verbindung zu
bringen, in welchem Falle er als kreisausschreibender Fürst darin
eine bessere Rolle gespielt haben würde 2).

Kur die Hollander hatten die frangofischen Borfchlage viel Gin= labendes. Das haus Defterreich noch mächtiger zu machen, als es durch diese Theilung geworden sein wurde, fühlte sich die Republik nicht berufen, ber bie öfterreichischen Ginfluffe in Westphalen eben fehr beschwerlich fielen. Der Sandelsstand von Umsterdam hatte ben Krieg an sich je eber je lieber beendigt gesehen; schon flößte ihm das täglich mehr aufsteigende Uebergewicht ber englischen Marine Besorgniffe ein. Man urtheilte im Saag, Frankreich sei nun auf bie Stufe ber Macht berabgebracht, Die es einnehmen follte; bagegen burfte England, wenn man ben Rrieg fortsete, allzu mächtig werben. Eben an diese entgegengesetten Interessen knüpften die Frangosen an. Derjenige von ihren Staatsmännern, welcher die hollanbischen Geschäfte am besten verstand, b'Avaux, nahm barin noch einmal bas Wort; er suchte die republikanischen Sympathien wieder zu beleben. die ihm einst gegen ben Prinzen von Dranien zu Statten gekommen waren.

Aber bei ben andern Mächten ließ sich für die französischen Borschläge auf keinen Beisall rechnen. Ueber die spanischen Nieder-lande zu verfügen, wollten weder der Kaiser noch England den Generalstaaten anheimstellen. Das maritime Interesse der Engländer stritt eben so wohl gegen die eine, wie gegen die andere Alternative; sie wollten so wenig die amerikanischen Colonien, als die sieilanischen Königreiche unter französischen Einfluß gerathen lassen.

<sup>1)</sup> Die Bebingungen theiste Wagenaar aus bem Schreiben van Buys, 27. August 1706 VII, 325, mit. Jest entnimmt man sie mit größerer Sicherheit aus bem Schreiben von b'Avaux an Hennequin, 8. Aug. 1706, bei Breebe, Correspondance diplomatique et militaire, 1850, S. 247.

<sup>2)</sup> Diefer bemerkenswerthe Borichlag erscheint in einem Schreiben Mag Emmanuels von Mons, 10. Juli 1706, bei Breebe 237.

Und wie hätte man in Bezug auf Mailand zuletzt doch noch Rachgiebigkeit von Desterreich erwarten burfen?

Nur Ein Mittel gab es, ben Kaiser zum Frieden geneigt zu machen: Einwirkung und Gefährdung von anderer Seite her, und ganz von selbst schien sich eine solche darzubieten, als Carl XII von Polen her in Deutschland einbrach und eine ziemlich seinbselige Haltung gegen Desterreich annahm. Er stand mit den Malcontenten in Ungarn, die noch sehr muthig waren, in Verbindung, und forderte die Abstellung der Religionsbeschwerden der schlessischen Protestanten. Man wußte nicht, nach welcher Seite er seine siegreichen Truppen führen würde.

Im Jahre 1707 überwältigte Villars die Linien von Stollhofen, die nach dem eben erfolgten Tode des Markgrafen von Baben nicht mehr mit der alten Vorsicht vertheidigt wurden, und übersluthete alsdann mit seinen brandschahenden Schaaren Schwaben und einen Theil von Franken; das damals wohlbefestigte Schorndorf, Schwäbisch Gmünd sielen in seine Hand. Wie nun, wenn sich Carl XII mit seinem in Sachsen erfrischten und ergänzten Heere nach dieser Seite hin wandte? Villars forderte ihn dazu auf, er versprach ihm in Nürnberg entgegenzukommen 1). Auch vom Hose von Versailles unmittelbar hat man den König von Schweden zu gewinnen gesucht. Und sollte es für denselben nicht einen Reiz haben, die Bahn der berühmtesten seiner Vorsahren einzuschlagen und eine entscheidende Rolle in den großen Angelegenheiten zu übernehmen?

Zuweilen kann es auch eine bebeutende Handlung sein, etwas nicht zu thun: Carl XII wies alle diese Anträge von sich. Der Grund hiervon war: er mißbilligte die politische Haltung Lubwigs XIV, welche die Unabhängigkeit aller anderen Staaten bedrohe, und haßte seine religiösen Tendenzen. Mit besonderem Unmuth hatte ihn die Rhstwifer Clausel erfüllt?). Er hätte sich lieber an die Spize eines protestantischen Bundes gestellt, im Gegensat mit Ludwig XIV, als diesem zur Aufrechthaltung seiner Macht die Handgeboten. Mit dem Kaiser auch deshalb versöhnt, weil derselbe den Schlesiern einige religiöse Zugeständnisse bewilligte, kehrte er seine

<sup>1)</sup> Im Jahr 1725 hat König Stanissaus, ber bamals in Altranstäbt zugegen war, Billars an biesen Moment erinnert. Cette marche auroit decidé, sagte er, de l'empire et de plusieurs couronnes.

<sup>2)</sup> In ben Briefen Grumbkows und Marlboroughs bei Coxe treten bie Motive beutlich hervor.

Baffen aufs neue gegen bas russische Reich, beffen Emporkommen er zu verhindern dachte.

Sierauf konnten bie Frangosen bie bieffeit bes Rheins eingenommenen Stellungen nicht mehr lange behaupten: Die Malcontenten brauchten nicht gefürchtet zu werben, wenn fie weber von ben Schweben noch von ben Türken unterstütt murben. Auch in Conftantinovel aber wünschte man die Bereinigung ber beiben großen romanischen Monarchien mit nichten; ber faiferliche Internuntius bejag bafelbst fast größeres Ansehen als ber frangofische Gefandte 1). Auf allen Seiten gewann ber Raifer allmählich freie Sand. wollte ihn hindern, nachdem er Neavel unterworfen hatte, die tos: fanischen Brefibios einzunehmen und bie Sandel, in die er mit bem Bapft verwidelt mar, nach seinem Belieben auszumachen, wenn dieser Krieg fortdauerte. Er war faktisch Herr von Stalien. Und obwohl Carl III sich jett auf Catalonien beschränkt sab, so war boch auch er seinerseits entfernt babon, ben Frangosen gegenüber einen Ruß breit Landes aufzugeben; er forberte vielmehr die spanische Monarchic. nicht allein wie fie zuletzt unter Carl II bestanden, sondern in dem Umfange, ben fie beim Abschluß bes pprenäischen Friedens gehabt Diefer unnachgiebigen Saltung ber öfterreichischen Bruber gab aber bie englische Regierung noch einmal ihren Beifall. Das Land war schon nicht mehr mit Warme bafür: die letten Ereignisse por Toulon und in Spanien hatten vielmehr große Berstimmung hervorgebracht; eine Untersuchung wurde über die Urfachen berselben angestellt, und lebhafte Angriffe geschahen auf die leitenden Staatsmänner; alle inneren Barteiungen erwachten - aber eben bie Gefahren, in die daburch bas borberrichende Spftem gerieth, trugen wieder bazu bei, der friegerischen Gefinnung die Oberhand ju berschaffen; die Engländer wollten Carl III nicht fallen laffen, in welchem fie ein Geschöpf ihrer Bande faben. Das Ergebnif ber Berathungen war eine feurige Abresse für die Fortsetzung des Krieges. welcher die Königin ihre Beistimmung ertheilte. "Kein Friede." heißt es barin, "werbe ficher und ehrenvoll fein, wenn nicht bas haus Desterreich in den Besitz ber gesammten spanischen Monarchic aelange 2)."

<sup>1)</sup> Bagner Historia Josephi 146: Sultanus ipse et Vezirius de amicae quamvis Galliae cladibus gaudebant.

<sup>2)</sup> Core Marlborough II, 379.

Unter biesen Umständen konnte Holland seiner friedlichen Tenbenz nicht Folge geben. Die Politik der Republik ward damals von dem Rathspensionarius Heinstüß geleitet, einem Manne von Einsachheit, Ruhe und uneigennütziger Gesinnung, der aber, wie er lange Jahre hindurch mit Wilhelm III in den engsten Beziehungen gestanden hatte, so das Heil der vereinigten Niederlande auch fortan in einem guten Bernehmen mit England erblickte und in keine Trennung von dieser Macht willigen wollte. In früheren Jahren waren Bersuche der Art Ludwig XIV öfters gelungen. Aber darin lag der Unterschied der Zeiten, daß sie jetzt nicht zum Ziele führten.

Man sprach bamals viel von einem europäischen Triumvirat, bas in- Eugen, Marlborough und Heinsius bestehe; und in der That von größtem Einsluß war das zwischen diesen Männern obwaltende Einverständniß. Die im Jahre 1689 von England und Holland begründete, einmal unterbrochene, dann wiederhergestellte gemeinschaftliche Politif der drei Mächte hatte in ihnen gleichsam eine persönliche Repräsentation. Jede Abkunft mit Frankreich ward durch sie verworfen: der Krieg sollte und mußte mit aller Anstrengung fortgesett werden.

## Feldzüg von 1708.

Im Jahr 1708 fühlte sich Ludwig noch einmal stark genug, ben Kampf in seinem ganzen Umfang, im Sinne seiner alten Ibeen aufzunehmen. Ein Wechsel in der Leitung des Finanzministeriums, die auf Desmarets übertragen wurde, den Mann, der unter allen Lebenden dem Geiste Colberts am nächsten zu stehen schien, wirkte auf die Herstellung des Credits so günstig, daß der König abermals fünf bedeutende Urmeen ins Feld stellen konnte, in Flandern, am Oberrhein, in Dauphiné, in Catalonien und in Spanien.

Eine große Aussicht schien sich überdies badurch zu eröffnen, daß die nationale Partei von Schottland, welche ihren Patriotismus an den alten Erinnerungen der englischen Kriege nährte, in großer Aufregung über den Beschluß der Union mit England, der so eben, wiewohl nicht ohne den lebhaftesten Widerspruch, in dem Parlament durchgegangen war, ihr Augenmerk auf den Sohn Jacobs II wandte. Bon den vornehmsten Herren in Schottland ward seine Ankunft gefordert, die ganze Nation schien dieselbe zu erwarten; nicht ohne Mißtrauen und Bögerung, aber dann mit Entschlossenheit ging Lud-

wig XIV barauf ein; eine Expedition, aus den Corsarenschiffen von Dünkirchen zusammengesetzt, sollte den Prätendenten selbst und 6000 Rann französischer Truppen hinüberbringen.

Allein günstige Gestirne standen von Anfang an nicht über dieser Unternehmung. Das Geschwader von Dünkirchen konnte, durch mfällige Umstände gehindert, erst eine Woche später unter Segel gehen, als ursprünglich beabsichtigt war; als es am Frith of Forth anlangte, stieß es auf eine bei weitem überlegene englische Kriegsssotte; Edinburg zu erreichen zeigte sich sofort unmöglich, und man saste den Plan, den jungen König nach dem Frith of Murray und nach Inverneß zu führen; dem aber setzen sich widrige Winde entsegen und der Mangel an einer genügenden Kunde jener Meere und küsten. Alles überzeugte sich, daß in Schottland nichts auszurichten zu; man hielt es für einen Gewinn, ohne bedeutende Verluste nach Dünkirchen zurückzukommen 1).

Beiter führte ein in ben Rieberlanden angeknüpftes Berftandnig. Die Regierung, die unter dem Namen Carle III hauptfächlich von den Generalstaaten verwaltet wurde, erweckte den Widerwillen der fatholischen Niederländer 2); in allen großen Städten in Flandern und Brabant regten sich die so tief begründeten belgischen Untipathien gegen Holland; es bedurfte nur eines raschen Anfalls, so gingen Emt und Brügge wieder zu Philipp V über; mit einer Art von Entbusiasmus, als eine Befreiung ward bie erneuerte Besitnahme burch die Frangosen begrüßt. Auch andere für die Communication in biesen Landschaften wichtige Bunkte nahmen diese ein; sie waren plotlich wieder die Meister im Lande, und wendeten sich nun nach ber hohen Schelde zurück, um entweder Dudenarde zu belagern, ober, mofür zulett die Autorität des Herzogs von Bourgogne entidied, um ein-festes Lager in der Nähe aufzuschlagen und unter dem Schutze dieser Aufstellung einen Versuch auf Menin zu machen. Die Eroberung von Menin wurde eine große Wirkung gehabt, fie wurde, bavon war man felbst im Lager ber Berbundeten überzeugt, die Neigungen zum Frieden in England gewaltig verftärkt haben. Unter bem Busammentreffen ungunftiger Nachrichten aus ber Beimath,

2) Mariborough 9. Juli. The states have used this country so ill, that I no ways doubt, that all the towns — will play us the same trick,

as Ghent has done. Bei Core II, 767.

<sup>1)</sup> Lettre de Ch. de Gassé à Chamillard bei Lamberti V, 22; wenigftens zuverlässiger, als alle bas Gerebe in Forbins Memoiren, welche mir boch auch von zweiselhafter Aechtheit scheinen.

mit dem Uebergewicht der Feinde im Felde traten Augenblicke ein, in denen Marlborough in tiefer Abspannung und Niedergeschlagenheit die Sache, die er zu führen übernommen, fast für verloren hielt. Er war noch ziemlich außer Fassung, als Prinz Eugen bei ihm eintraf.

Für Eugen war damals, nicht ohne die lebendige Theilnahme Marlboroughs selbst, ein neues Heer am Mittelrhein zusammengesett worden: aus hessischen Truppen, welche die Generalstaaten besoldeten, sächsischen, welche der Kaiser übernahm, ein paar Regimentern, welche der Kurfürst von der Pfalz nicht ohne Gegenzugeständnisse überließ, und den Reichstruppen, welche der Kurfürst von Hannover, deren Oberbeseblsbaber. bewilliate.

Die allgemeine Boraussetzung war, daß Eugen an der Mosel und Saar vordringen, den einst von dem Herzog von Lothringen und zuletzt von Marlborough versuchten Einbruch nach Lothringen und der Champagne wieder aufnehmen werde. Diese Vermuthung allein reichte hin, um alle Unternehmungen am Oberrhein, zu denen sonst der Kurfürst von Baiern und der Führer der Franzosen, Herzog von Berwick wohl fähig gewesen wären, abzuschneiden. Der Kurfürst stellte sich mit seinen besten Mannschaften bei Saarlouis auf.

Aber eben darin bestand die oft erprobte Strategik Eugens, an der einen Stelle und zwar einer folden, wo alle Bahrscheinlich keit bafür war, daß er angreifen würde, mit einem Angriff zu broben, und sich inden nach einer andern Seite zu werfen. Nicht auf Lothringen, sondern auf die Niederlande war jest seine Absicht gerichtet, bahin setten sich seine Truppen in Bewegung. Die brängenden Ereignisse gestatteten ihm nicht, sie sofort in bedeutender Bahl ju Marlborough zu führen; nur von ein paar hundert Susaren begleitet, traf er in Asiche bei bemfelben ein: aber ichon seine verfönliche Anwesenheit zeigte sich unschätbar. Bon ben Gegnern Ludwigs XIV hat fich nächst Wilhelm III Bring Gugen als ber hartnäckigfte, nach: haltiaste, unternehmendste erwiesen. Er beariff die Niederaeschlagenbeit Marlboroughs nicht: ihm ichien es, baf bie Sache fo gut ftebe, wie jemals, daß man noch Hoffnung habe, alle mögliche Benugthuung von Ludwig XIV zu erlangen, wenn man nur keinen Augen: blick verliere, seinem flandrischen Heere auf den Leib zu gehen. Bald war Alles wieder guten Muthes und voll Bertrauen 1).

<sup>1)</sup> Grumbtow an ben König von Breufen, 7. Juli 1708.

Bährend sich aber die aus vielen Nationen und Landesarten, den Truppen verschiedener Kriegsherren zusammengesetzte Urmee der Berbündeten zur Einheit einer einzigen militärischen Action erhob, geschah in dem Heere des Monarchen, von dessen Wink und Wort Alles abbing, das Gegentbeil.

Der ruhmbollste ber damaligen französischen Feldherrn, Bendome, und der geistvolle, besonnene Erbe des Reiches, der älteste
Sohn des Dauphin, Herzog von Bourgogne, sollten zur Heersührung zusammenwirken; jeder allein möchte vielleicht dazu fähig gewesen sein, aber neben einander gestellt, einer auf den andern angewiesen, waren sie unfähig, etwas auszurichten. Die Unwesenheit
eines Prinzen von höchstem Rang, welche dazu dienen sollte, den
Gehorsam der Armee zu verstärken, bewirkte wenigstens unter den
Hührern das Gegentheil. Seine Umgebung, die auf ihn Einsluß
gewann, erhielt ein Gesühl von Selbständigkeit, welches der Unterordnung unter die strategische Autorität des Marschalls schädlich
wurde.

Schon die ganze Bewegung nach Oudenarde und Menin, die man eben ausführte, war von der Umgebung des Prinzen vorgeschlagen und nicht recht im Sinne Bendome's. Dem Hauptquartier des Prinzen maß man überdies die Schuld davon bei, daß sie nicht rasch genug vollzogen wurde.

Als die Frangofen am 11. Juli die Schelbe überichritten, maren auch die Verbundeten bereits in der Nähe: Die beiden Armeen gingen ungefähr zwei Wegftunden von einander über ben Fluß, ziemlich ju berfelben Zeit, Die Frangofen tiefer unten bei Gabre, Die Berbunbeten näher bei Oudenarde, ohne daß fie viel von einander gewußt batten. Die vordersten Blige waren ziemlich erstaunt, als sie bei bem Dorfe Epne auf einander trafen. Es scheint unzweifelhaft, daß die Franzosen, deren Truppenmasse schon an Ort und Stelle war, die Cavallerie ber Berbundeten gurudwerfen, ben Blat ein: nehmen, den Uebergang der feindlichen Infanterie vielleicht hätten berbindern können. Aber darüber mußte erst berathen werden. Statt sofort auf die Uebergegangenen einzudringen, stellten fie fich auf benachbarten Söhen auf, und liegen ben Berbundeten Beit, fich ebenfalls zu formiren. Die Absicht Bendome's, der mit dem rechten Flügel auf ben Soben von Opke stand, war es nun, mit bem linken, den der Herzog von Bourgogne befehligte, einen Angriff auf die Reiterei bes rechten feindlichen Flügels ju machen, und aus ben Berichten der Verbündeten sieht man, daß ein folcher ihnen höchst

gefährlich geworben ware. Aber bem Bringen ward porgestellt, bak er eine aute Bosition inne habe, bas Terrain, wo er angreifen solle, ichwer zu baffiren fei, ein Berfuch bazu alles gefährben merbe. Der Bring bedachte fich einen Augenblid, benn mas werbe Bendome bagu fagen: aber er befolgte ben Rath, ber ihm ber beste ichien, und begann fich zu verschanzen. Sierdurch ward es ben Berbundeten moglich, ihre Bewegungen mit ungetheilter Rraft auszuführen. Gingelne Seerhaufen stiefen bei ben Mühlen, Rirchen und Dörfern auf bie Feinde: man fab da noch einen andern Bortheil ber Kriegführung ber Berbundeten hervortreten; Die subalternen Anführer, einer größeren Freiheit gewohnt, zeigten mehr felbständige Thatkraft und gewannen nach und nach bas Uebergewicht. Unter biefen Umftanben murbe es entscheidend, bak eine ihrer Reiterschaaren, bie ihren Bea burch bie Stadt Dudenarde genommen hatte, bie Flanke und ben Rücken Bendome's erreichte. Gegen Abend fanden fich bie Frangoien allenthalben gurudgebrangt, eingeschloffen, gefährbet: fie mußten gum Rückaug ichreiten 1).

Die Schlacht war blutig und zog ben Franzosen große Berluste zu, aber in ihren unmittelbaren Folgen könnts sie mit keiner
ber vorangegangenen großen Entscheidungen verglichen werden. Als
die Verbündeten sich entschlossen, ihre Wassen gegen Lille zu wenden,
in der Ueberzeugung, daß dies Unternehmen unter allen möglichen
die größte Aussicht darbiete, denn von dort lasse sich eine Invasion
nach dem inneren Frankreich aussichren<sup>2</sup>), glaubten Vendome und
Bourgogne, die indeß Verstärkungen empfangen hatten, sie abermals
bestehen zu können. So wie dort die Laufgräben eröffnet waren,
rückte die große französische Armee zum Entsaze des Plazes an.
Es war im Ansang des September. Man meinte nicht anders, als
Vendome werde den sünsten dieses Monats, den Geburtstag Lubwigs XIV, mit einem Angriff auf das Lager der Verbündeten und
einem aroßen Schlachttag begehen.

<sup>1)</sup> Von ben vorliegenden Schlachtberichten scheinen mir das Schreiben Bendome's an den König (Mem. milit. VIII. 390) und die Relation des Kriegsverständigen Schulenburg, welcher der Schlacht als Freiwilliger bei wohnte (Denkwürdigkeiten von Schulenburg I, 327) das Einleuchtendste darzubieten. Die Darstellungen bei Coxe und Causser sind fast zu methodisch und weitschichtig.

<sup>2)</sup> Mariborough an Bople: Dispatches IV, 147, fnüpft baran bie Hoffnung carrying the war into the heart of France.

In biefem Moment traten aber die Meinungsverschiedenheiten ber Kührer noch stärker bervor, als bei Dubenarde. Damals hatte der Bergog von Bourgogne noch die Weisung gehabt, sich zulett immer der Unficht Bendome's anzuschließen; seitdem batte ibn ber Rönig von diefer Pflicht befreit; er hatte vollkommen freie Sand, qu entscheiben 1). Seitbem mar nun Berwick mit feinen Berftarfungen einaetroffen, aber bochst ungern fügte sich berselbe in die für ben Dienst nöthige Unterordnung unter Bendome: nur von dem Herzog von Bourgogne, auf den er felbst den größten Ginfluß ausübte, wollte er Befehle empfangen. Indem Bendome auf den Angriff drang, und amar gegen ben rechten Alugel bes Feinbes, wohin er feine Kanonen führen wollte, urtheilten Berwick, Die übrige Umgebung bes Herzogs von Bourgogne, und diefer felbst, daß bie feindliche Armee vortrefflich aufgestellt und in dem rechten Flügel 10 wenig wie in dem linken oder in der Mitte mit Bortheil anqua greifen sei: sie habe eine eben so große Truppengahl, und ihre Infanterie sei ohne allen Zweifel besser als die frangosische; es möge ihmerglich sein, Lille zu verlieren, aber noch schlimmer seien boch bie Folgen einer unglücklichen Schlacht; fie wurde das einzige Beer, welches Frankreich noch besitze, zu Grunde richten.

Statt zu bem Angriff zu schreiten, zu welchem man gekommen war, fragte man bei dem König an; Ludwig XIV, noch immer der Reinung, daß der Angriff nothwendig sei, sandte doch seinen Kriegs-minister, um die Lage der Dinge zu untersuchen, und darnach zu unscheiden; dieser, nachdem ein paar große Recognoscirungen auszeschührt waren, trat zuletzt auf die Seite des Herzogs von Bourzogne; auch Bendome erklärte, daß nunmehr, nach den weiteren Borkehrungen der Feinde und dem schlechten Einsluß der Zögerungen auf die Stimmung der Armee, ein Angriff unthunlich geworden isi <sup>2</sup>).

Roch hielten es die Franzosen für möglich, den Feind auch ohne directen Angriff durch Unterbrechung seiner Communicationen mit Brüssel und Ostende, von welchen Orten ihm alle seine Bedürf-

<sup>1)</sup> Le duc de Bourgogne à Fenelon 20. Sept. 1708. Correspondance de Fenelon I. 234.

<sup>2)</sup> St. Simon hat von allen biesen Dingen nur eine sehr einseitige Kenntniß, die ihn und Andere irre geführt hat. Bei weitem zuverlässiger ift, was Berwick mittheilt. Sichere Kunde gewähren die im 8. Bande der Mémoires militaires mitgetheilten Aftenstlicke.

niffe zukamen, an ber Fortsebung ber Belagerung zu binbern: fie schritten soaleich an bas Wert und es schien ihnen bamit ju gelingen; burch wohlgewählte Stellungen, bie fie an ber Schelbe einnahmen, schnitten fie bas Beer ber Berbundeten querft von Bruffel, nach einiger Zeit burch bie Eroberung von Leffingen auch von Oftenbe Diese geriethen zuweilen in nicht geringe Berlegenheit: allerlei Mangel zeigte fich in ihrem Lager; fie haben einmal vierzehn Tage lang feine Briefe mehr bekommen. Inbeffen war es boch unmöglich, in bem offenen, reichen Lande jeden Rusug zu verbindern; und burd fleine Beschwerben ließen fich die Verbundeten in ihrer Belagerung nicht ftoren, beren Erfolg unzweifelhaft war, wenn fie Stand hielten. Der Gouverneur ber Keftung. Boufflers, leiftete alles, mas gur Bertheibigung eines eingeschloffenen, und nur auf eine bestimmte Reit mit bem Erforderlichen versebenen Blates gescheben fann; er rechnete auf ben Entsat, ben ihm ber Ronia ausbrudlich quaesaat hatte: ba bieser ausblieb, sab er fich genöthigt, erft die Stadt, am 8. De cember auch die Citabelle aufzugeben. So eben machte bamals ber Rurfürst von Baiern, ber an dem Rheine nichts zu thun fand, was feiner würdig gewesen ware, und nicht fehlen wollte, wo über bie Sauptsache entschieden ward, einen Bersuch auf das wenig befestigte Bruffel: aber icon hatte die gunftige Stimmung, auf die er rechnete, burch alle die widrigen Zwischenvorfalle an ihrer Kraft verloren 1): als bie Berbundeten, die an der Schelbe nicht mehr aufgehalten werben konnten, eine Wendung gegen ihn nahmen, mußte er bon seinem Borhaben abstehen. Und ba nun ber König es nicht rathsam fand, feine Armee mabrend bes Winters beifammen zu halten, fonbern fie jurudzog und trennte, noch ebe bie Berbundeten bies thaten, so gewannen biese freie Sand, auch auf die im Anfana des Relbjugs verlorenen Festungen wieder loszugeben. Wohl war barin eine fehr bedeutende Angahl von Truppen gurudaeblieben, aber diese war, unnut in Blaten, welche boch feine Bertheibigung guliefen. In Gent zogen die Besehlshaber, sobald die Laufgraben eröffnet waren, in Betracht, daß bei ber Unmöglichkeit, jugleich die Festung ju behaupten und die Truppen zu retten, nichts übrig bleibe, als jene

<sup>1)</sup> Schulenburg 1. Dec. La bourgeoisie de Bruxelles est allée contre l'attente d'un chacun au devant de tout ce qui pouvoit contribuer à bien defendre leur ville; cependant plusieurs des principaux et même des généraux sont sortis de la place, ce qui a fait dire, qu'on devoit leur ôter leur pension et la donner aux dames, et surtout à la duchesse d'Arenberg, qui y est restée.

aufzugeben. Den Berbündeten selbst war es unerwartet, daß sie vor jedem eigentlichen Angriff sich zur Capitulation bereit erklärten 1). Bar aber Gent gefallen, so konnte auch Brügge sich keinen Augenblik länger halten: In den ersten Tagen des Jahres 1709 wurden die übrigen in diesen Gegenden eingenommenen Plätze verlassen.

Die Verbündeten hatten alles erreicht, mas in ihrer Absicht liegen fonnte. Die burch bie Schlacht von Ramillies und ben Kelbun bon 1706 errungenen Bortheile waren im Sahr 1708 einen Augenblick zweifelhaft geworden, aber nunmehr um so ficherer befestigt. Flandern und Brabant maren ber Berrichaft ber Seemachte und Desterreichs aufs neue unterworfen. Die damals eingenommenen Jeftungen an der Lys und Schelbe, auf beren Wiedereroberung es den Franzosen hauptfächlich ankam, waren nicht allein behauptet, sondern durch die Unterwerfung von Lille mächtig verstärkt. Fragt man nach den Ursachen dieser Erfolge, so liegen sie in der strategifch schwierigen Aufgabe, welche die Franzosen durch die Besitznahme bon Gent und Brügge fich felbst geschaffen hatten; fie mußten jugleich biefe Städte behaupten, und ihre alten Grenzen vertheidigen. Rur bie rascheste Bewegung, und eine burchaus einheitliche Kührung. in ber allein bas Talent bes Kelbberrn feine inneren Sulfsquellen entwideln, seine Schwingen hatte regen können, wurden eine gluckliche Erreichung biefes boppelten Rieles möglich gemacht baben. Aber indem zwei Säupter aufgestellt murben, fam ein Moment ber Berathung in die Kriegführung, welches bei auseinandergebenden Unficten und anwachsender verfönlicher Antivathie Alles lähmte. Die Ronarchie könnte bes Wetteifers um die Gnade bes Fürsten und die damit zusammenhängende Ehre nicht entbehren; aber berfelbe kann ihr auch gefährlich und verderblich werden, wenn die dynastische Autorität fich in mehr als einer Berfönlichkeit barftellt.

Unterhandlungen und Feldzüge von 1709 und 1710.

Berwick erzählt, daß ihm im Herbste des Jahres 1708, als die Dinge für die Franzosen einmal gut standen, eine Friedensersöffnung von Marlborough zugekommen sei. Man kann nicht urtheilen, ob sie ernstlich gemeint oder eine bloße Kriegslist war; genug, daß

<sup>1)</sup> Lettre de Buisson à Chamillart. Gent 31. Dec. Mem. milit. VIII, 831.

es die Franzosen noch nicht für unbedingt nothwendig hielten, darauf einzugeben.

Nachdem nun aber ber Keldaug so unglücklich geendet batte. war kein Zweifel weiter. Ludwig gewann es über fich, auf seinem Bege, Die Theilungsverträge erneuernd, einen Schritt weiter gurud: zuthun; er bot jett auch Mailand für den österreichischen Antheil an und erklärte fich bereit, ben Sollandern die niederländischen Plate. aus benen fie noch verjagt maren, wieder guruckzugeben. Aber bie Bortheile ber Berbundeten waren fo groß, ihre Erwartungen von ber nächsten Zufunft so zubersichtlich, daß fie an ihrer Forderung, ber Nebertragung ber gesammten spanischen Monarchie auf Carl III von Desterreich, festhielten. Die Englander bachten überbies bie alten Rechte ber Protestanten in Frankreich berauftellen: Ludwig XIV follte ben Bratenbenten entfernen. Dünfirchen ichleifen. Conde und Balenciennes berausgeben. Die Hollander, bei weltem friedfertiger als bie Andern, und auch mit Defferreich über die in den belaischen Brobingen zu treffenden Ginrichtungen feineswegs einverstanden, beichieben fich nochmals, daß fie fich auf keine abgesonderte Unterbandlung einlaffen burften. Unter biefen Umständen bot es bon vorn herein wenig Aussicht bar, als König Ludwig noch vor bem Wiederbeginn ernstlicher Reindseligkeiten im Sahr 1709 feinen Die nister Torch nach bem Saag schickte, um in versönlicher Besprechung zu versuchen, wie weit er die Friedensverhandlungen fördern könne. Der Rathspensionarius lehnte in Folge sehr bestimmter Berträge jebe einseitige Unterhandlung ab: Torch wandte fich an Marlhoropab. ber in bem Rufe ftand, für Gelbanerbietungen nicht unempfänglich au sein; und überaus ansehnlich waren bie, welche König Lubwig ibm machen ließ, für ben Fall, daß er feinem Entel Neapel und Sicilien, ober, wenn nicht beibes, boch bas eine ober bas andere verschaffe. Aber Marlborough wies alles von sich. Er erflärte. fein englischer Minister könne es wagen, Reapel ober Sicilien an einen frangösischen Prinzen übergeben zu laffen; so entschieben mar hierüber die Meinung der englischen Ration. Das Triumpirat bielt in ungeschwächter Gintracht jusammen und gebot noch über bie Bolitif und die Streitfrafte der verbundeten Staaten und Reiche. Die Friedenspräliminarien, welche bie Berbundeten aufftellten, entsprachen ben großen Zwecken, beren Erreichung fie fich vorgesett hatten. Darnach sollte die gesammte spanische Monarchie an Carl III übergehen, Philipp V aus ben Lanbschaften, die er noch inne hatte, wie in Spanien, so in Sicilien und Sudamerika, wenn er fie nicht

freiwillig raume, burd bie vereinigten Baffen ber Berbunbeten und bes Königs von Frankreich selbst verjagt werden. Man wollte einen Baffenstillstand auf zwei Monate schlieken, innerhalb besielben sollte ber König einige seiner wichtigsten Eroberungen, Strafburg, Luremburg, Namur und Charleroi berausgeben und Dunfirchen ichleifen: bie Berwandlung biefes Stillstandes in einen Frieden follte aber auch bann noch babon abbangen, baf inzwischen bie erfte Bebingung ausgeführt, der gesammte Umfreis der svanischen Monarchie von Bbilipp V wirklich verlassen sei 1). Wie wurde da die Härte der Korberungen mit welchen Lubwig XIV in ben Reiten feines Glückes ben Mindermächtigen beschwerlich gefallen war, ihm nunmehr so empfind: lich vergolten. Daß Spanien seiner Dynastie entrissen, seine eigene Macht in engere Schranken gurudaemiesen werben sollte, konnte nach allem, was vorgegangen, gerecht erscheinen: aber noch viel weiter gingen die Unmuthungen, die ihm gefchaben: er follte felbst seinen Entel verjagen helfen, und wenn es damit innerhalb zweier Monate nicht gelang, was boch in ber That nicht von ihm abbing, ber Stillstand aufgehoben sein, für ben er indeß so große Opfer gebracht haben wurde. Berluft und Schimpf waren gewiß, ber Friede un-Mochte nun auch ber Minister, in ber Befangenheit ber Unterhandlungen und dem Drang ber Geschäfte, die Annahme solcher Borschläge für möglich halten 2): ber König konnte nicht anders, als fie bermerfen.

Eine unendlich trübe Stimmung lag im Jahre 1709 über Frankreich. Jebermann war unglücklich über ben letzten Feldzug, über die Fehler, die dabei gemacht, die Berluste, die dabei erlitten, die Mängel der Persönlichkeiten, die an den Tag gekommen waren. Der Herzog von Bourgogne verlor die Verehrung, die er bisher genossen hatte. "Man hört nichts als Klagen", ruft Frau von Maintenon aus, "man sieht nichts als Traurigkeit, nur ein Bunder kann uns retten." Zu den Unfällen des Kriegs kam die Ungunst der Ratur. Nach einem milden Herbst trat im Januar 1709 ein überaus

<sup>1)</sup> Observation sur le 34<sup>me</sup> article prélim. bei Torcy. Petitot, 67, 323.

<sup>2)</sup> Der Benetianer Ruggini behauptet fogar, ber wichtigste Antikel sei von Torch selbst aufgesetzt worben, freilich nicht in ber Absicht, ihn burchzussühren.

kalter Winter ein 1), mit scharfen burchdringenden Winden, die bis zur Frühlingsnachtgleiche anhielten, welche alsdann anstedende Krankheiten, die das Hotel Dieu füllten, später Mißwachs und eine unerhörte Theuerung im Gefolge hatten.

Die Berbündeten, die ihrerseits von diesem Ungluck weniger beimgesucht waren, dachten ben König zur Annahme ihrer Pralimi-

narien mit Gewalt zu zwingen.

Der Kaiser willigte ein, daß die vornehmsten Anstrengungen von der Seite der Niederlande her gegen Frankreich gemacht werden sollten; Marlborough war schon immer sür eine Indasion in Frankreich gewesen, von Eugen behauptete man gehört zu haben, er wolle die Operationen in Amiens ansangen; er hoffe noch Bersailles zu zerstören. In der Franche-Comté regte sich eine Berschwörung zum Abfall von Frankreich; die, wenn der erste glückliche Ersolg im Elsak ersochten sei, losdrechen sollte?). Der Herzog von Savohen dachte, sich in Erwartung dieser Bewegung einen Weg über Briançon und Fort Barreaux in das Gebiet von Khon zu bahnen; man gab die Hoffnung nicht auf, in den Cevennen die glühende Asche des Aufruhrs noch einmal in helle Flammen zu sehen.

Noch war jedoch Frankreich nicht ohne militärische Bereitschaft. Wenn der Angriff auf Lille, die Vertheibigung von Gent und Brügge aufgegeben worden war, um das Heer zu schonen — Markborough war erstaunt über das treffliche Aussehen der Truppen, welche aus Gent abzogen, — so war dadurch doch auch bewirkt, daß dieses französische Heer noch existirte. Villars, der mit der Großsprecherei, die man an ihm unerträglich fand, und einem räuberischen Sigennut, der für Jedermann am Tage lag, doch ein großes Talent, die Truppen zu behandeln, eine hohe militärische Gabe verband — glänzend in sast ununterbrochenem Glück — trat in den Niederlanden an die Spize dessensmittel herbeisührte, ungeachtet

<sup>1)</sup> Elisabeth Charlotte an bie Lurfürstin, 13. Jan. 1709. ,,Man tan faum brinten. Wein und Wasser wird bei bem Feuer zu Eps; alles, was man effen will, ift erfroren: ich habe mein Leben keinen rauberen Winter erlebt."

<sup>2)</sup> Nur bei Wagner finde ich Notiz hieden: Braconiero quoniam coriphaeo quidam Burgundi spoponderaut, urbem cum arce (Besançon) per conscios homines (arcanis notis quas inspexi literae nomen reticebant) interceptum iri: copiam fore, se ad Sabaudicas copias jungendi — in Franciam irrumpendi.

war er im Stanbe, fogar noch früher ale bie Berbundeten im Relbe qu erscheinen, und ihren Angriff, eben so stark wie sie, innerhalb seiner Linien zu erwarten. Unvermuthet warfen fie fich auf Tournap, und nahmen es ein; als fie fich gegen Mons mandten, stellte fich ihnen Villars in ben Weg. Um 11. September 1709 fam es jur Schlacht bei Malplaquet, vielleicht ber einzigen im gangen Kriege. in welchem die aute Leitung und Tapferkeit des Angriffes durch einen entsprechenden Gifer der Bertheidigung in einer richtig gewählten Stellung erwiedert murbe. Villars ward verwundet: ber alte Boufflers, ber, was man ihm boch anrechnete, unter bem jungeren Mar-Wall gedient hatte und nun die Führung selbst übernahm, mußte id jum Rudzug entschließen; aber bie Sieger batten fich bes Sieges wenig zu freuen, sie batten ungeheure Berlufte erlitten. In Frantreich athmete man auf, da das friegerische Ansehen der Nation, wenn auch in einer erfolalosen Schlacht, wieder bergestellt mar. Die Berbundeten eroberten Mons, aber fie felbit bezweifelten, ob bies ein entsprechender Erfola für so große Unftrengungen, wie fie gemacht batten, zu nennen sei. Inden war ichon länast die burgundischpiemontefische Combination, auf welche Gugen große Hoffnungen grundete, gescheitert. Die faiserlichen Truppen unter Merch waren bei der erften Berührung des Elfaß über den Rhein guruckgetrieben worden.

Mußten sich aber nicht, wenn ber Krieg fortdauerte, ähnliche Entwürfe und Unternehmungen alle Jahre wiederholen? Was bürgte dasst, daß sie auch ferner zurückgewiesen werden würden? Eine um soswerere Gesahr für Frankreich, da auf die lange und übermäßige Anhannung aller Kräfte eine nun nicht mehr abzuleugnende Erschöpfung derselben folgte.

Die Friedensunterhandlungen wurden im Jahre 1710 mit versboppeltem Eifer erneuert; aber wenn man felbst guten Willen dazu auf allen Seiten voraussett, so zeigt eine Erwägung der Lage der Dinge in den verschiedenen Ländern, mit welch unendlichen Schwierigsteiten es verknüpft war, eine Auskunst zu finden.

Die Engländer hielten Carl III in Barcelona aufrecht; nicht allein in der Ueberzeugung von der Gerechtigkeit seiner Ansprüche, sondern weil sie an sein Bestehen die größten Erwartungen für ihre Seemacht und ihren Handel knüpften. Im Jahre 1708 hatten sie Minorca erobert, und Portmahon für sich selbst in Besitz genommen, als ein Pfand für die Geldsumme, die sie zu Gunsten Carls III aufgewendet hatten; ausschließend von Engländern sollte es besetzt de Rante's Werke XI.

sein: sie hossten von da aus den Franzosen eben so beschwerlich zu werden, wie diese ihren Küsten von Dünkirchen aus geworden waren. Aber überdies hatten sie auch schon einen aussührlichen Handelstractat mit Carl geschlossen, nach welchem es den Spaniern nicht mehr zugestanden hätte, Eingangszölle für englische Waaren nach ihrem Ermessen festzusezen; eine gemeinschaftliche Commission würde einen neuen Tarif bestimmt haben; der gesammte amerikanische Handel sollte in die Hände einer aus Engländern und Spaniern zusammen: gesetzten Compagnie übergehen: die Franzosen sollten von diesem Handel vollständig und auf immer ausgeschlossen sein 1).

Noch behauptete sich jedoch Philipp V eben in den Provinzen, an welche die Herrschaft über die südamerikanischen Colonien so wie der Handel derselben gebunden war. Die Castilianer schaarten sich mit erneuertem Enthusiasmus um ihn her; sein Sohn ward von den Cortes mit allgemeiner Acclamation als Prinz von Asturien begrüßt.

Um ihn mit Ginem Mal seiner besten Streitfräfte zu berauben, waren die Engländer auf geheime Eröffnungen des Herzogs von Orleans, noch während dieser Prinz im Jahr 1708 die französische spanische Armee befehligte, zwar nicht in dem Sinne, in welchem sie gemacht wurden, aber doch insofern eingegangen, daß sie den Plan sasten, wenn Carl III König von Spanien werde, dem Herzog dagegen Navarra zu überlassen und einen Theil des südlichen Frankreich dazu zu schlagen 2).

Aber auch die Anhänger Philipps V hatten eine Neigung, sich mit den Verbündeten auf Kosten von Frankreich zu verständigen. Denn unbillig sei es bei den gemeinschaftlichen Unfällen, daß Spanien allein den Verlust tragen solle; würde Frankreich in seine alten Grenzen eingeschränkt, welche man an der Saone festsetzen könne, so höre es auf, den europäischen Mächten gefährlich zu sein, und Niemand werde es dann bedenklich sinden, daß ein französischer Prinz den spanischen Thron inne habe 3).

Noch waren die Bestimmungen über die englische Succession in Europa keineswegs anerkannt; indem die Generalstaaten sie garantirken, bewilligte ihnen dagegen England eine sehr ausgebehnte Barriere. Wenn diese dem Hause Desterreich viel zu umfassend schien,

<sup>1)</sup> Tratado de comercio entre Ana reina d'Inghilterra y Carlos III. Cantillo I, 48.

<sup>2)</sup> Lord Mahon: war of the succession 261.

<sup>3)</sup> Aeußerung Berghents. Lettres de Fenelon I, 295.

wie sollte vollends Ludwig XIV bewogen werden, sich zugleich die englische Succession und die holländische Barriers, vor allem die Berjagung seines Enkels vom spanischen Throne, die Ausschließung seiner Nation vom spanischen Handel gefallen zu lassen? Und damit waren die Zugeständnisse, die man ihm anmuthete, noch nicht erschöpft.

So brückend die Präliminarien von 1709 den Franzosen vorsamen, so ungenügend erschienen sie noch dem deutschen Reiche, namentlich den vorliegenden Kreisen, welche die Lasten und Kosten des
Reichstrieges hauptsächlich getragen hatten. Sie führten aus, daß
we allgemeine Freiheit und Ruhe ohne die Entsernung der Franzosen
vom alten deutschen Boden niemals gesichert sein werde. Die Grundlage des westphälischen Friedens auch nach der deutschen Auslegung
desselben befriedigte sie nicht. Sie verlangten nicht allein Straßburg
und die zehn Städte, sondern das ganze Elsaß, die freie Grafschaft,
Lothringen und die Bisthümer in ihrem vollen Umfang; man stellte
den Grundsatz auf, daß das deutsche Reich alles umfassen solle, was
es laut der Matrikel des Jahres 1521 besessen habe.

So ging man von der Frage über die Bestimmung der spanischen Succession zu fast nicht mehr erwarteten Entwürsen über die dem französischen Königreich zu setzenden Grenzen fort. Bon der einen Seite ward hiebei der Verlust aller seit den Tagen Richelieu's gemachten Eroberungen, von der andern sogar die Errichtung eines intermediären Reiches auf französischesspanischem Boden in Aussicht gestellt. Benn auch nicht in diesem Maße, allemal schien die Entsichtung gegen das französische Interesse ausstallen zu müssen, da die Feinde desselben das Uebergewicht der Wassen in den Händen hatten.

Im Anfang des Jahres 1710 war Ludwig XIV so weit gebracht, daß er die Präliminarien im Allgemeinen anzunehmen sich bereit erklärte: nur das Eine behielt er sich vor, daß er zur Ausstührung der Bedingungen nicht eher gehalten sei, als dis der Friede wirklich abgeschlossen worden; er weigerte sich, seinen Enkel selbst zu entsehen.

Darin irren die Franzosen, daß sie den harten Widerstand, den sie auch dann noch ersuhren, am meisten den Holländern beimessen; diese waren es vielmehr, welche den Frieden wünschten: ihnen allein war es zuzuschreiben, daß überhaupt noch einmal — in Gertruidenberg, denn man wollte die französischen Gesandten wenigstens an keinem größeren Orte sehen, um ihnen keinen persönlichen Einsluß

möglich zu machen — Friedensverbandlungen eröffnet wurden. ben Borfcblag Ludwigs XIV, seinem Entel boch wenigstens Gine von ben spanischen Kronen. Sicilien, porzubehalten und dieselbe entweder mit Reapel ober mit Sarbinien zu perstärken, find bie Sollander in ber That eingegangen: fie fanden, für Carl III fei genug geschehen, wenn er die gange übrige Mongrobie erhalte. Aber fie verlangten zugleich Sicherheit dafür, daß nach ber Annahme einer folchen Ausfunft Philipp V Spanien wirklich verlaffe; dies erst ist der Bunkt. an welchem die Bereinbarung scheiterte. Ludwig XIV hatte von Anfang an erklärt, er werbe feinem Entel feinen Beiftand mehr gemähren: jest ließ er sich herbei, ben Berbundeten jogar eine Gelbhülfe jugufagen, um benfelben zu zwingen, in bie ibm porgeschriebene Bertaufoung bes Thrones von Sicilien mit bem von Spanien zu willigen. Rur selbst, durch seine eigenen Truppen wollte er die Zwangsmaßregeln nicht vollziehen. Die Hollander erklaren es für ein Difber ständnik, wenn man ihnen die Forberung zuschreibt, der König allein folle seinen Enkel entthronen: sie haben immer behauptet, ihr Ginn fei auf eine gemeinschaftliche Operation ber Truppen ber Berbundeten von Catalonien wie von Portugal ber zugleich mit ben frangofischen gegangen 1). Allein auf die thätige Theilnahme Ludwigs XIV an einem folden Reldzug bestanden fie: sie wollten nicht, indem sie ben jetigen Rrieg beendigten, einen neuen in Spanien au führen gezwun-Aber Ludwig XIV konnte es nicht über fich gewinnen, französische-Truppen gegen seinen Enkel anrücken zu lassen, auch nicht in Berbindung mit ben andern Mächten. Es war fast weniger eine Differenz ber Bolitik, als eine Sache ber Ehre: Mitwelt und Nachwelt wurden bem König einen solchen Schritt nicht verziehen haben. Hierüber löften die Berhandlungen von Gertruidenberg fich auf (Ruli 1710) — anzügliche Streitschriften schürten bas gegenseitige Mikberanügen.

Während der Unterhandlungen ging der Krieg immer fort, und zwar, obgleich nach dem Bunsche des Königs eine Schlacht vermieden wurde, nicht ohne empfindlichen Nachtheil für Frankreich. Bohl wußte Billars Cambrah und mit besonderer Sorgfalt Arras, an welches der Besitz von Artois sich snüpste, vor einer Belagerung zu schützen; aber Douai, und trot der Bertheibigung Baubans, der es gebaut hatte, das seste Bethune sielen doch in die Gewalt der Berbündeten; wie das noch in demselben Jahre auch Aire und St. Berbündeten; wie das noch in demselben Jahre auch Aire und St.

<sup>1)</sup> Bollanbifde Staatsidrift bei Lamberty VI, 71.

nant widerfuhr: Die dritte Reibe der Bollwerfe, mit denen Ludwig XIV sein Reich gegen jeden Einbruch auf immer gesichert zu haben meinte, ward burchbrochen; bie Berbundeten rechneten barauf. im nächsten Nahre ihre Keldlager auf altsfranzösischem Boben aufichlagen zu können. In Langueboc mar ein Landungsversuch ber Engländer, boch nicht ohne besondere Unstrengung, jurudaewiesen worden. Man hat damals in Europa häufig geglaubt, die Friedensporschläge bes Königs seien nicht ernstlich gemeint, und die barten Bedingungen, die man ihm feste, seiner Regierung sogar angenehm gewesen, weil dadurch das Selbstaefühl der Kranzosen angeregt werde. Bahr ift est: im ersten Augenblick billigte Jebermann, daß die ehrenfrankenden Anmuthungen bon Gertruidenberg gurudgewiesen, Die Unterhandlungen abgebrochen wurden; aber' schwerlich konnte biese Stimmung lange anhalten bei bem icon beginnenden Versagen ber finanziellen und militärischen Kräfte 1). Wie einst Bossuet, so veralich jett Kenelon das frangofische Reich mit einer Kestung, jedoch mit einer solchen, die belagert und bereits auf das äußerste bedrängt iei: man wiffe fie noch zu balten. aber icon seien Garnison und Bürgerschaft in Aufregung; in Rurzem werbe beren allgemeines Geidrei die Cavitulation erzwingen, und die Besatung sich friegsgefangen ergeben muffen; er fündigte ben Frangosen bas Schickfal ber caubinischen Baffe an.

Als im Sommer 1710 auch in Spanien neue Unfälle eintraten, hat Ludwig XIV, der sich außer Stande fühlte, seinen Enkel mit Rachbruck zu unterstüßen, sich so weit überwunden, ihm selbst in Brug auf seinen Thron die Bolitik der Nachgiedigkeit zu empfehlen. Im September 1710 schickte er den Herzog von Noailles nach Spanien, um sich an Ort und Stelle über das Verhältniß der Streitstäte zu unterrichten, und da sich nicht anders erwarten ließ, als daß es sehr ungünstig für Philipp V gefunden werden würde, in denselben zu dringen, daß er den spanischen Thron ausgeben und sich mit der Herzschaft über Sicilien und Sardinien begnügen möge; hesser sei doch, er entschließe sich bei Zeiten dazu, als daß er

<sup>1)</sup> Das Projet de harangue pour demander des secours à la nation Française (Oeuvres de Louis XIV, II, 467) sett man jett gegen die Ansisch Millots, der es ursprünglich mittheiste, in das Jahr 1710, doch kann ich mich von der Richtigkeit dieser Meinung nicht überzeugen. Die Worte: "après avoir couvert mes frontières par les importantes places que j'ai prises, j'ai ecouté les propositions de paix" hatten eine Wahrheit im Jahre 1695, nicht mehr 1710.

warte, bis man ihn aus Spanien verjage, und ihn dann in die Dunkelheit des Brivatlebens zurücktoße: auf Frankreich durfe man in Spanien nicht zählen: denn der König fühle, daß er seinen Staat um dieser Sache willen nur allzusehr in Gefahr gebracht habe, er werde fortan nur auf das Seil seines eigenen Volkes denken 1).

Wenn man lieft, mit welchem Gifer, nicht ohne Drohungen Ludwig XIV Madame des Urfins anmahnen laffen wollte, ihren Einfluß, welcher unbeschränft fei, in bem Sinne ber Bergichtleiftung anzuwenden, fo kann man nicht zweifeln, bak es ibm mit seinem Noridlag vollkommener Ernft war. Er wünschte in ber That bie Entfernung feines Entels aus Spanien, welche bie bornehmite aller Kriedensbedingungen ausmachte und jekt an sich unvermeidlich schien, herbeizusühren, aber nicht burch gehässige Gewalt, sondern in Gute und durch Ueberredung. Der Friede wurde bann eben im Ginne ber Besprechungen von Gertruidenberg, bei benen por allem bie Brisetung Philipps V nach Sicilien beabsichtigt wurde, ju Stanbe ge kommen sein. Die Hollander hatten nicht gang Unrecht, wenn sie ausbreiteten, Ludwig XIV werbe noch alle Bedingungen, die man ibm porgeschlagen babe, annehmen. Weniastens bem Wesen nach Roch im November 1710 hielt man es mare bas geschehen. in der nächsten Umgebung des Königs für undenkbar, dan die Berbundeten einen Sohn von Frankreich auf bem spanischen Throne bulben, und für ein großes Glud, wenn fie ibm nur überhaubt eine unabbangige Stellung qugefteben murben 2).

So weit war es also im Spätjahr 1710 boch in der That gekommen. In welcher Ferne lagen die Zeiten, in welchen Ludwig XIV seine weltumfassenden Absichten im Kampfe mit den europäischen Mächten durchzuführen, seinen nur halbwegs gerechtfertigten Willen ihnen als ihr Gesetz aufzulegen versucht hatte. Wie hätte er noch daran benken können, der protestantischen Succession in England mit bewassneter Hand zu widerstreben, oder die Holländer seinem Gebot unterwürfig zu machen, oder den Dauphin zum römischen König zu erheben, die spanische Monarchie in der untergeordneter Stellung, in welche diese durch die Thronfolge seines Enkels gesetzt war, sestzuhalten. Noch war er nicht so tief heruntergebracht, wie

<sup>1)</sup> Instruction pour le duc de Noailles. Pelitot 74, 158.

<sup>2)</sup> M<sup>de.</sup> de Maintenon à M<sup>me.</sup> des Ursins III, 110. Pour imaginer que les ennemis laissent l'Espagne à un prince de France, c'est une idée qui parait chimérique dans ce pays-ci.

seine Gegner beabsichtigt batten: noch batte er ein Beer, bas ben auten Ruf, ben es in ber letten Schlacht erworben, behauptete: noch waren die Grengen des alten Frankreich nicht überschritten: aber wenn der gegen ibn geschloffene Bund zusammenhielt und den Krieg mit bem bisherigen Gifer fortsette, so ftand, menschlichem Ansehen nach, der frangösischen Macht eine unvermeidliche Ratastrophe bevor. Ludwig war entschlossen, aus Beforgnift für sein Land ben Frieden, besien es bedurfte, durch Rugeständnisse zu erkaufen: er weigerte sich nicht, in die festen Blate, auf beren Eroberung sein Ruhm sich gründete, bollandische Garnisonen einrücken zu laffen, zur Bertheibiamg gegen seine eigenen fünftigen Angriffe, und selbst ber beutschen Muslegung bes Münfterschen Friedens gemäß, Strafburg und bie gen Städte ju miffen, jene gange für Angriff und Abwehr militarifc überlegene Stellung, die er im obern Rheintbale eingenommen batte. wieder aufzugeben. Das war noch nicht alles, was man jest von ihm verlangte, aber schon darin lag boch ein Rückgang von unendlicher Bebeutung auf bem fo lange verfolgten Wege ber Macht. auferdem, welch eine bem frangofischen Interesse überaus widerwärtige Berfaffung hatte bas Spftem ber europäischen Staaten angenommen! Nach der Eroberung von Ungarn, welches nach und nach sich unterwarf, ohne Gefahr von den Türken, die in die ruffisch schwedischen bandel verwickelt maren, murben bie beiden öfterreichischen Brüder. im Besite bes Kaiserthums und Spaniens. Frankreich so mächtig umfakt haben, wie jemals ihre Vorfahren auf den beiben Thronen. Cesterreich beherrschte Italien, wie benn ber Papst fich so eben bem Wien des Kaisers hatte unterwerfen muffen; in Deutschland hatte & die Brotestanten nicht gegen sich, wie ehebem, sondern für sich: diese saben in dem verfolgenden Katholicismus Ludwigs XIV ihren großen Gegenfat in ber Welt. Durch die Schleifung von Dünkirchen, ju ber sich Ludwig XIV ebenfalls verstehen wollte, wurden Holland und England vollends herren bes Canals; sie waren überhaupt bie Meister auf allen Meeren: ber Besitz von Gibraltar und Minorca sicherte ber englischen Marine die Oberhand auf dem Mittelmeer. Bie bann, wenn biefer Bund, ber fich in ber Freundschaft einiger vorwaltender Berfönlichkeiten repräsentirte, auch fortan wie bisher zusammenhielt? Europa hätte von Frankreich nichts mehr zu fürchten Jene die frangöfische Macht zurückbrängende Combination, welche Richelieu vor nunmehr achtzig Jahren mit so großer und so gefahrvoller Anstrengung durchbrochen hatte, wäre wieder erneuert worden.

Ludwig XIV war dahin gebracht, sich ben gegenwärtigen Berluften zu unterwerfen und ben kunftigen Gefahren bloßzustellen.

So lauten seine Erklärungen: es war die unvermeidliche Nothwendigkeit. Mit den Streitkräften von Frankreich, wie sie damals waren, vermochte er nicht ihr zu widerstehen, wenn nicht eine günstige Wendung der Dinge von anderer Seite ber ihm zu Sülfe kam.

Die erste glückverheißende Nachricht traf nach vielen unerwunschten aus dem schon fast aufgegebenen Spanien ein.

Da hatten im Juli und August 1710 bie Berbundeten, durch die Ankunft neuer kaiserlicher Regimenter verstärkt und ermuthigt, über die sich selbst überlassenen castilianischen Rührer einen Bortheil nach bem andern bavongetragen. Sie hatten in zwei Relbichlachten, bei Almenara und Saragossa, ben Sieg behauptet und Saragossa felbst in Besitz genommen. Bertrauend auf biese Ueberlegenheit, ber es an Erfola nicht fehlen könne, forberte ber englische General Stanbobe zu einem neuen Unternehmen gegen Mabrid auf. Die übrigen Führer, am ausdauernosten Carl von Desterreich selbst, setzen fich, in Erinnerung an die früher gemachten Erfahrungen,' entgegen; ba aber Stanhope über die Geldmittel verfügte, so mußten sie alle und ber Kürst selbst seinem gebieterischen Starrfinn folgen. Er behauptete, burch seine Instruction zu einem entscheidenden Unternehmen ber pflichtet zu fein: überdies hatte er einen sonderbaren finanziell politischen Gesichtspunkt gefast. Er meinte, ben Ginwohnern von Mabrid eine Zwangsanleihe auflegen zu können: was fie bann burch ihr eigenes Interesse an die Sache bessen, dem sie ihr Gelb geliehen hätten, knüpfen wurde 1). Und obne allen Widerstand brang bas heer nach Madrid vor; ber öfterreichische Ronia nahm feinen Gis im Pardo, Alles beugte und unterwarf sich; allein an ein wirkliches Anschließen war diesmal so wenig wie früher zu denken. Carl III fand, daß feine Sauptstadt eine Bufte fei. Riemals waren bie Straffen von Madrid fo menschenleer, seine Blate so obe gewesen: alle Raufläben waren geschlossen. An jene Unleihe war auch beshalb nicht zu benten, weil nicht nur die Generale und ber Abel; sondern auch die einigermaßen begüterten Bürger dem bourbonischen König, ben sie für ihren wahren König hielten, nach Balladolid gefolgt waren. Die durch die protestantischen Bulfevolfer seines Gegners, welche sich nicht von allen Gewaltsamkeiten gegen die Kirchen abhal:

<sup>1)</sup> Aus bem Protocoll bes Kriegsrathes ju Siguença bei Arneth, Leben bes Feldmarschalls Guido Stahremberg S. 596.

ten lieften und als Reter verabideut wurden. aufaereate altfatbolische Beiftlichkeit Caftiliens tam Philipp V zu Statten. In ber Mitte eines von religiöser und politischer Hingebung durchdrungenen Bolfes lebnte biefer Kurft bie ibm bon feinem Gronvater kommenden An= muthungen ab: selbst auf die Gefahr bin, bak er sich bann auf feine weitere Unterftutung beffelben Rechnung machen burfte. Gine jedoch, die von größter Bedeutung war, hatte Ludwig XIV noch bewilligt; er hatte Bendome, bamals ohne Aweifel den geistvollsten mb friegsgewandtesten feiner Generale, nach Spanien geben laffen. Unter der obwaltenden Stimmung der Bevölkerung ward es Vendome nicht schwer, in Kurzem ein heer von mehr als 20000 Mann um 🙀 ju versammeln, gegen welches, da es namentlich durch Reiterei überlegen war, die Berbündeten das Keld nicht behaupten konnten. Ms fie ihren Rückzug antraten, in brei verschiedenen Abtheilungen, wischen Tajo und Tajuna, nach Argaonien hin, eilte ihnen Bendome, in Begleitung bes Königs, mit ber ihm eigenen Geschwindigkeit nach; n holte Stanhope in Bribuega ein, und zwang benfelben, nach tapferer Gegenwehr, fich mit ben Schaaren, die um ihn waren, ju irgeben: gleich barauf griff er bei Billaviciofa Stahremberg an, ber bas Schlachtfeld behauptete, aber seinen ferneren Rudzug mit Zurudlaffung seines Geschützes erkaufen mußte (10. Dec. 1710). Balb barauf zog Philipp V wieder in Saragossa ein: er war aufs neue har im Lande; Carl III war auf Barcelona und Taragona beidrankt.

Bir bemerkten, wie bebeutend Spanien bei der Allianz von 1673, selbst bei den Combinationen von 1688, hauptsächlich durch die aus einheimischen Erwägungen hervorgegangene testamentarische Anordnung Carls II, in die gesammten europäischen Staatsverhältnisse eingriff; der Stolz der Castilianer war nicht eitel, ihr Beharren nicht ohne Thatkraft; von hoher maßgebender Wichtigkeit mußte cs jest werden, daß das allgemeine Uebergewicht der Verbündeten wenigstens an Siner Stelle durch einen großen Verlust unterbrochen wurde.

Lubwig XIV war auf der Jagd, als ihm die Botschaft von der Schlacht bei Villaviciosa zukam; er gab sein Wohlgefallen über die männliche Haltung, die sein Enkel dabei beobachtet habe, zu erkennen; die dreihundert jungen Damen von St. Chr., two sich Frau von Maintenon aushielt, sammelten sich zu einem Lobgesang. Alles athmete nach so langer Traurigkeit auf.

Ein anderes Begegniß von europäischer Bedeutung war der plötliche Tod des Kaisers Joseph (17. April 1711), ohne daß männliche Nachkommenschaft von ihm hinterblieben wäre. Sein Erbe in dem Erblanden, wahrscheinlicher Nachfolger im deutschen Reich, war eben derselbe Carl III, den die Verbündeten als König von Spanien anerkannten. Zunächst faßte dieser Fürst die Hossinung, alle Kronen und Reiche seines glorreichen Ahnherrn, Kaiser Carls V (in Spanien I) auf seinem Haupte zu vereinigen. Den Cataloniern versprach er, die gesammte Monarchie mit ihrer Hülfe zu erobern: den Verbündeten ließ er vorstellen, ohne den mindesten Verlust müsselselbe dem Erzhaus heimkommen, man würde von den einmal gesaßten Planen nicht abweichen, ohne sich dem Untergang auszusezen. Und noch schien die englische Regierung gleichen Sinnes zu sein; sie antwortete, sie werde alle Verbündeten zu sester Eintracht und standbaftem Ausbarren anmahnen 1).

Lag es aber nicht am Tage, daß die Wiederherstellung eines Gesammtreiches, das früher die europäische Welt mit der Universalmonarchie bedroht hatte, nicht in dem Plan einer Allianz liegen konnte, die durch die Absicht, die Unabhängigkeit der einzelnen Rächte berzustellen, gegründet war und zusammengehalten wurde?

Schon enthielt jene Erklärung der Engländer mehr eine Nachwirkung der früher gefaßten Beschlüffe, als die damalige Gesinnung der Regierung. In deren Mitte war eine Umwandlung von Grund aus vor sich gegangen, welche auch eine Beränderung der politischen Gesichtsvunkte berbeiführen mußte.

Mitten in den schwersten Bedrängniffen, die über Frankreich lagen, erschien plötklich die Aussicht bes Friedens.

1) Brief von Gallas 1. Mai 1711 bei Arneth, Stahremberg 669.

#### Siebentes Capitel.

### Friede von Utrecht.

In Königin Anna von England lebte noch etwas von den den und Gefühlen der Stuarts. Sie war ursprünglich den Torps ugethan, da aber der Krieg gegen Frankreich, den die eifrigsten Torys verbammten, nun einmal geführt werden mußte, — er war bie Berlaffenschaft Wilhelms III — näherte fie fich ben Whigs, durch beren Gifer allein bie Mittel, ihn zu führen, herbeigeschafft werden konnten. Ihre Idee war alsbann, mit den gemäßigten Rännern aus beiden Parteien und dadurch über dieselben zu regieren 1): sie hatte einen vollkommenen Begriff davon, daß die fürst= liche Gewalt nie einer Partei dienen soll: aber nur vergeblich sträubte ie sich gegen das Unvermeidliche. Im Jahr 1706 war fie genöthigt, einige ber entschiedensten Whigs in die Verwaltung aufzunehmen; im 34 1708 ben Oberhäuptern bes Bundes, zu bem sich bie vornehmsten Whigfamilien vereinigt hatten, die obersten und einflußrichften Stellen einzuräumen; ber friegerische Beschluß von 1708 ward ihr durch die Uebermacht der Whigs aufgenöthigt. Das ununterbrochene Kriegsglück, das den großen Kriegsführer zu der höchsten Stufe des Ansehens erhob, die einem Unterthanen leicht zufallen iann, die Reihe seiner Feldzüge, von benen jeder nachfolgende, wie man im Parlamente gefagt hat, ein Ruhmgefährte bes vorhergehenden war, dienten doch dazu, die Königin von England selbst, die Gebieterin, wie sie genannt wurde, der freien Verfügung über den Staat zu berauben.

<sup>1)</sup> In Core's Marlborough finden sich mehrere Schreiben von ihr in tiesem Sinne; z. B. II, 137 making a partyman secretary of state, is throwing myself in the hands of a party. Sie ward doch dazu genöthigt.

Man kann es nicht wunderbar finden, wenn fie dies ihr von 'alten Geanern auferlegte Roch zu tragen mube warb. Aber bamit mischte fich auch ein fehr versonliches Berhältnift. Ihre erfte Chrenbame. Laby Marlborough, welche bie Sache ber Whias mit einem hartnädigeren Gifer als selbst ihr Gemahl verfocht, ward ihr burch ibre Anmakungen unerträglich, und fie entschloft fich, biefelbe qu ent= laffen. Dak eine bausliche Bertraute von entgegengefetter Gefinnung an beren Stelle trat, mar qualeich ein politisches Ereignift 1); Die Rönigin begann ben berrichenben Mannern mit Nachbrud und Standbaftigfeit zu widerstreben: Abtrunnigfeit in den Reihen der Bartei felbft. Gabrungen im Bolfe gegen ihre firchlichen Grundfate belebten ben Muth ber Gegner ber Whigh: Die Interessen ber burch bie anmachfenden Rriegsauflagen gebruckten Landeigenthumer kamen ibr qu Statten: in bem Augenblice, ale bie Berbundeten jene Borfcblage bes Königs von Franfreich jurudwiesen, welche beffen tieffte Erniebrigung bezeichneten, ward bie Grundlage ihrer Uebermacht in ber Welt fo zu fagen, unter ihren Ruken weggezogen; Konigin Unna entließ bas Whia : Ministerium, und feste Manner ihrer urspruna: lichen Gesinnung, wie Sarley, ber Bielen als ber Urheber ber gangen Beränderung erschien, und Bolingbrote, an beren Stelle. Bollten fich biefe aber behaupten, fo leuchtet ein, daß fie ben Rrieg, beffen Fortsethung ihren Feinden einen erneuerten Ginfluß gegeben hatte, 211 endigen suchen mußten.

Es war biesmal nicht wie früher, daß Ludwig XIV von den wider ihn streitenden Mächten die eine oder die andere auf seine Seite gezogen hätte: in der vornehmsten derselben erhob sich ohne sein Juthun eine politische Partei, welche, um festen Boden zu gewinnen und Wurzel zu schlagen, zu ihrer eigenen Erhaltung auf den Frieden dachte.

Noch beschäftigte man sich in Paris mit ben Vorbereitungen zu

<sup>1)</sup> Es mag mohl angemerkt werben, wie der Benetianer Carlo Ruzzini (Relatione del congresso d'Utrecht 1713, Ms.) diese Berhältnisse aufsaßt. Harley, huomo die gran testa sorti di guadagnare la gratia della regina, con cui credesi che di lunga mano passassero non conosciute intelligenze e se ne rendeva l'instrumento M<sup>me</sup> Masham. Dem Herzog und der Herzogin giebt auch Ruzzini Geldgier und Uebermuth Schuld. Con autorità eccedente mettevano leggi di soggezzione, anche nelle cose sue domestiche ed i piazeri della sovrana. Ella dunque al fine troncò la toleranza ed i consigli nascosti di Harley formarono il disegno, fomentando il corraggio per exequirlo.

bem nächsten Feldzug, ber gefährlich zu werben brohte, und fühlte auf das bitterste die Schwierigkeiten, welche es hatte, die zu demselben nöthigen Mittel herbeizuschaffen, als der Vertraute eines engslischen Ministers bei Torch erschien, und ihn fragte, ob Frankreich einen besondern Frieden mit England schließen wolle. Es war eben, sagt dieser, als wenn ein gefährlich Kranker gefragt würde, ob er gebeilt zu werden wünsche.

Die ersten einigermaßen positiven Eröffnungen wurden in bas tiefste Gebeimnig gehüllt 1). Eines Abends im Ruli 1711 fand ber englische Dichter Mathew Brior, ber schon am Frieden von Ruftwik Theil genommen hatte und in dem vertrautesten Freundschaftsverhältniß zu Bolingbrote stand, eben bon England berübergefommen. Einlaß in die Garten von Berfailles, wo er querst Frau von Maintenon fab, bann ben König, bann Beibe gufammen auf einem Spagiergang; er konnte fich ihrer Geneigtheit, auf die Gesichtspunkte bes englischen Ministeriums einzugehen, perfonlich versichern. Cbenfo gebeimnikvoll verfügte fich ein frangofischer Bevollmächtigter, ber als ber Sandelsverhältniffe besonders fundia galt, bes Namens Mesnager, nach England. Bur Audiens bei ber Königin, die in Windsor stattfand, ward er von Bolingbrote selbst eine verborgene Treppe binaufgeleitet, eine Kammerfrau melbete ihn an. Wie eine Intrique der Comodie begann bas große Geschäft bes Friedens, ber Europa berubigen follte.

Die Voraussetzung war, ohne daß darüber viel verhandelt worden wäre, daß Spanien dem König Philipp verbleiben sollte. Es ihm entreißen zu wollen, würde bei der festen Stellung, die er wieder inne hatte, den Krieg ins Unabsehliche verlängert haben. Die engslischen Minister begannen damit, daß sie die Kriegsührung auf die Punkte beschränkten, auf welche es für die Interessen des englischen Handels ankam, Vort Mahon und Gibraltar.

Aber es leuchtet ein, benn man erkannte ihr Vorhaben auf ber Stelle, so geheim sie es auch hielten, daß sie dadurch mit dem auszgesprochenen Willen der bisherigen Legislatur in Widerstreit geriethen.

Auf die Thronrede, welche die Sitzung von 1711 eröffnete, in

<sup>1)</sup> Bgl. den Auszug aus einer damals verbreiteten Flugschrift: A new journey to Paris, deren apokryphe Form nur dazu dienen sollte, dem Publikum, wie man sagt, den Puls zu sühlen. Eindal: Continuation of Rapin IV, 220.

welcher lebhafte Friedenshoffnungen tund gegeben waren, antwortete bas Oberhaus in feiner Abreffe mit ber Erflarung, bak fich fein ehrenvoller und sicherer Friede benten laffe, wenn Spanien und Best: indien einem Ameige bes Saufes Bourbon verbleiben follten: ein Ausspruch, ber jeben Schritt auf bem eingeschlagenen Wege unmög: lich machte, und das Besteben bes Torpministeriums gefährbete 1). Aber man brauchte ben Wiberspruch ber Bairs biesmal nicht zu fürchten. Die Minister hatten ben Muth gehabt, zu neuen Wahlen ichreiten ju laffen, aus benen ein Unterhaus, beffen Debrheit auf ihre Seite trat, hervorgegangen mar: Die Abreffe, Die es erliek, mar gang im Sinne ber Thronrede: Die Rriegsluft ber Gegner wird barin von ihren versönlichen Absichten bergeleitet. Und gegen die Reind: seligkeit bes Oberhauses, die boch nur auf bem Uebergewicht meniger Stimmen beruhte, gab es ein constitutionelles Mittel. Die Königin ward zu dem ungewöhnlichen Schritt bewogen, auf einmal awölf neue Bairs zu ernennen, wodurch fich auch bier eine Mehrheit Bunften bes Friedens bilbete, und jedes Sindernif fernerer Unterbandlungen aus dem Weg geräumt wurde. Der große Kriegführer, von dem man so eben gemeint hatte, er denke sich vollkommen zum Meister von England zu machen, ward aller seiner Memter beraubt.

Da bei den Abstimmungen ein gewisser Einfluß auswärtiger Gesandten zu Tage kam, so wandte sich der Widerwille der Torpminister auch gegen diese und gegen die Mächte, welche sie repräsentirten. In eine höchst unangenehme Stellung gerieth Prinz Eugen von Savohen, der die ersten Monate des Jahres 1712 in London zubrachte. Das Bolk ehrte ihn, die Königin überreichte ihm einen prächtigen mit Diamanten besetzten Degen: auf die Politik aber gewann er nicht den mindesten Einfluß: war er es ja doch eben, der als die vornehmste Stüße Marlboroughs betrachtet wurde. So wurderbar wandten sich die Dinge, daß die Männer, welche die Gewalt in England nunmehr in Händen hatten, in den bisherigen Verbün

<sup>1)</sup> Die Stimmung ergiebt fich besonbers aus ben Briefen von Swift.

<sup>2)</sup> Graf Oxford an Stafford: the general (Marlborough) and the foreign ministers have united to blow up this. Auzzini bemerkt von den Kaiserlichen "tentarono tutti i mezzi publici e coperti contra il nuovo ministero. Die Briese des Grasen Gallas, welche den Ministern zu Gesicht kamen, lauteten so anzüglich gegen sie selbst und gegen die Königin, daß sie plözlich allen Berkehr mit demselben abbrachen. (Arneth, Leben Eugens II, 188.)

beten des Landes Feinde, in bem bisherigen Feinde einen Berbunbeten, wie nach Innen so nach Außen, sahen.

Auf diesem Umschwung der Dinge beruhen die Unterhandlungen, welche zum Frieden von Utrecht geführt und den europäischen Berhältnissen wieder eine feste Gestalt gegeben haben.

Ein entscheibendes Moment hiefür lag darin, daß der Widerstand, welchen Spanien den Waffen der Berbündeten und dem Haus Desterreich entgegensetze, nicht so sehr von der Theilnahme von Frankreich, als von dem eigenen Entschluß und der eigenen Anstrenzung von Castilien herrührte. Wenn es ein unabhängiges Spanien geben sollte, so standen die neuen Minister, welche Philipp V auf dem Throne dieses Landes erhalten wollten, der Wahrheit der Thatsachen näher, als ihre Gegner, durch die es ein Anhang der öfterzeichischen Monarchie geworden wäre.

Rur mußte für den ersten Fall eine solche Bestimmung der Erbsolge in dem spanischen Reich getroffen werden, daß eine Union desselben mit dem französischen für alle Zeit unmöglich wurde. Denn vornehmlich deshalb war der Krieg von der englischen Nation unternommen worden, weil sie eine solche nicht dulden wollte. Bolingbroke erklärte, die Sache sei von so großer Bedeutung für England und Europa, für die Gegenwart und die Zukunft, daß der geringste Fehler, den man dabei begehe, tödtlich werden könne.

Die Schwierigkeit der Feststehung lag tief in den in Frankreich hergebrachten Anschauungen und Gewohnheiten. Dem König Philipp war sein Erbrecht auf den französsischen Thron ausdrücklich vordehalten worden, und die Franzosen wollten von keiner Verzichtleistung auf dasselbe hören: denn nach französsischem Staatsrecht solge der Rächstberechtigte, ohne weitere Bestimmung oder gesetzliche Verfügung, lediglich durch das Recht der Geburt, das Gott gebe und auch Gott nur nehmen könne: eine Verzichtleistung würde keine rechtliche Wirkung haben. Sie schlugen vor, daß man bei den Sazungen stehen bleiben möge, die das Testament Carls II darbiete, nach welchem, wenn Philipp einmal den französsischen Thron besteige, sein jüngerer Bruder oder vielleicht das Haus Orleans auf den spanischen Thron gelangen solle.

Bolingbroke verwarf mit Lebhaftigkeit die Erwähnung bieses Testamentes, welches ja den Anlaß zum Kriege gegeben habe; es würde eine Schande für England sein, darauf zurückzukommen. Und wer stehe dafür, daß der Fürst, der die spanische Krone besitze und

dann das Anrecht an die französische erlange, sich nicht seiner Macht bediene, um diese zu erwerben, und jene darum doch nicht kabren lasse?

Der frangofische Minister meinte ber Sache baburch beigutommen. bak Philipp fich verpflichten folle, nicht erft bann, wenn ber französische Thron eröffnet, sondern ichon dann, wenn er der nächstberechtiate Erbe zu bemfelben werbe, feine Babl amischen beiben ausausprechen. Bolingbrofe erwiderte: bann konnte ber Rall eintreten, bak er mable, aber nach ber Sand nicht an seiner Babl festhalte. Und wenn er nach frangofischen Begriffen nicht Verzicht leisten konne, wie dürfte er wählen 1)? In Frankreich möge man annehmen, was man wolle, in England werde immer Die Ueberzeugung bestehen, bag ein Fürft sein Recht ju Gunften eines Andern aufgeben und biefer alsbann burch garantirenbe Machte bei bem. was ihm aufomme, geschütt merben fonne. Er verlangte bie auf ber Stelle aus. ausbrechende unbedingte Bergichtleistung Philipps V und seiner Lime auf ben frangösischen, und die ber übrigen erbberechtigten Linien bes Saufes Bourbon auf ben' fpanischen Thron, sowie die Garantie diefer Berrichtleistung burch bie gesammten europäischen Mächte. Sollten bie Franzosen babei Bebenken finden, so schlug er ihnen vor, Spanien und Indien noch zur Stunde an ben Bergog von Savoben aufzugeben, wogegen beffen Stagten mit Montferrat, Mantua und Sicilien ohne bindende Bergichtleiftungen auf die frangofische Krone an Philipp V gelangen möchten, so daß bem bereinstigen Anfall berfelben an Frankreich nichts im Wege ftebe.

Die große Frage bes Jahrhunderts trat hier noch einmal hervor. Kommt dem einfachen Erbrecht eine absolute Gültigkeit zu oder nicht? Ist die Verzichtleistung auf einen Thron überhaupt niemals bindend? Haben die europäischen Mächte, die durch eine allzu große Machtanhäufung in Einem Hause gefährdet werden, dabei ein Bort mitzusprechen? Hat die Ibee des europäischen Gleichgewichts einen realen Werth ober nicht? In vollster Bedeutung erscheint hiebei der Gegensat des persönlichen Erbes und des Staates, der von den ersten Zeiten der germanischen Einrichtungen an die europäische Welt in Bewegung geset hat.

Eine Abkunft war in dem vorliegenden Falle nicht so unmöglich, weil sich diese Verzichtleistung zunächst auf Frankreich bezog, wo

<sup>1)</sup> In ben Memoiren von Torcy wird biefer Berhandlungen gebacht, in ber Correspondeng von Bolingbrote treten fie erft in ihr volles Licht.

das absolute Erbrecht vorlängst durch das salische Gesetz eingeschränkt war. Wenn man sich in Frankreich entschlossen hatte, aus Rücksicht auf Nationalität und Staat die Frauen von dem Thron auszuschließen, warum sollte nicht auch aus Rücksicht auf das europäische Recht und das Gleichgewicht eine anderswo regierende Linie des Hauses, welche dieses selber wünscht, von dem Erbrecht ausgeschlossen werden dürfen? Daß sich die Franzosen einer Uebereinkunst dieser Art widersetzen, geschah mehr wegen der besonderen, dei ihnen in langen Kriegen zur Geltung gebrachten, nun allerdings in Fleisch und Blut gedrungenen Form der Reichsvererbung, als weil sie das allgemeine Erbrecht für unantastbar gehalten hätten, wie die Spanier hrerseits für ihren Thron.

Ludwig XIV fab fich jett babin gebracht, die frangofischen Anihauungen ben europäischen Nothwendiafeiten nachzuseten: er gab iemem Enkel anbeim, ob er die julett angebotene Ausstattung in Stalien ohne Verzichtleistung auf sein Successionsrecht in Frankreich. ober ben Besit bes fpanisch-indischen Reiches mit Bergichtleistung auf bas frangofische Unrecht vorgiebe. Das Erste murbe von bem Standpuntte bes französischen Staates an sich sogar noch wünschenswerther erschienen sein. Philipp V schwankte nicht lange. Die spanische Nation hatte sich mit unendlicher Singebung für ihn geschlagen: iollte er fie jett verlaffen? Er erklärte, er wolle mit feinen aeliebten Spaniern leben und fterben; bem Grundfat bes Gleichgewichts ber europäischen Mächte zu Liebe 1) sondere er seinen 3weig von bem könialichen Stamme von Frankreich ab; auf ihn und seine Nach= tommen solle fortan bei der Succession in Frankreich so wenig Ruckicht genommen werden, als Seien sie nie geboren, noch auf der Welt: ihr Recht folle übergeben zunächst auf seinen Bruber, ben Bergog von Berry, und im Falle, daß diefer und fein Mannsstamm ausgebe, auf seinen Oheim, ben Herzog von Orleans und dessen männliche, aus legitimer Che entsprungene Nachkommen, und so der Reihe nach auf die übrigen Bringen vom königlichen Blut, nach ber Ordnung, in der fie zur Krone berufen sein möchten. Diese Erklärung ward von Philipp V vor bem Grofinotar der castilianischen Reiche,

<sup>1)</sup> La maxima de asegurar in perpetuidad el universal ben y quietud de Europa en un equilibrio de potencias, de suerte que unidas muchas en una no declinase la balanza deseada in ventaja de una a peligro y rezelo de los demas. (Cedula de S. M. Catholica en que esta inserta su renuncia a la Succession de la corona de Francia bei Abreu XIII, 143.)

b. Rante's Berte XI.

in Gegenwart einer großen Anzahl von Zeugen aus den obersten Stellen am Hofe, Staat und Kirche, obenan des Großinquisitors, am 5. November 1712 ausgestellt, und vier Tage darauf von den versammelten Cortes angenommen. Entsprechende Berzichtleistungen auf ihr Unrecht an Spanien stellten die französischen Prinzen aus; Bolingbroke hätte gewünscht, daß sie von den Generalständen bestätigt würden; da die französische Regierung dies unthunlich sand, so begnügte er sich mit der Anerkennung derselben durch das Parlament. In einer ungewöhnlich seierlichen Sitzung, zu der auch die Prinzen und Pairs berusen worden, beschloß das Parlament zu Paris das Patent, welches dem König von Spanien das Recht auf den französischen Thron vorbehielt, zurüczunehmen, und seine Renunciation auf die französische, sowie die des Herzogs von Berrh und des Herzogs von Orleans auf die spanische Krone zu rezaistriren 1).

Wohl ließ sich nach den Erfahrungen, die man gemacht hatte, einwenden, daß durch alle biese Bestimmungen doch die Theorie, nach welcher den Bergichtleistungen keine bindende Rraft gukomme, weniastens nicht für die Nachkommenschaften, aufgehoben, noch unwirksam gemacht werbe; die Gegner bes englischen Ministeriums spotteten seiner vermeintlichen Vorkehrungen. Unleugbar ift jedoch, daß die Feierlichkeit der Erklärungen, die Aufnahme berfelben in bas Staatsrecht beiber Nationen, endlich bie in einem allgemeinen Vertrag ausgesprochene Garantie ber europäischen Mächte nicht so leicht zu beseitigen waren. Aber bas wirksamste Moment liegt, wenn wir nicht irren, noch jenseit bieser Formen. Es besteht barin, baß bie Verzichtleistungen innerhalb Frankreichs ein mächtiges Interesse bervorbrachten, welches von nun an der Reunion der beiden Kronen entgegenstand. Daß der Anspruch auf den frangösischen Thron baburch bem Saus Orleans zu Theil wurde, ift von unberechenbaren Folgen für die Geschichte von Frankreich geworden. Unmittelbar zur Seite bes französischen Thrones ward baburch ein Recht geschaffen, welches den Prinzen von Geblüt, und zwar am meisten der bor nehmsten und lebensträftigsten Linie berfelben ein Intereffe für England, gegen die in Spanien regierende Dynastie einflößte 2). Dir

<sup>1)</sup> St. Simon T. X, cap. 37, p. 465.

<sup>2)</sup> Daß bies die Absicht war, nicht allein ber Erfolg, ergiebt sich aus ben Letters on history letter VIII, S. 239. Bolingbroke bezeichnet es als bie Ausschließung Philipps und seiner Nachkommen von bem spanischen

wollen hier die Tendenzen der beiden englischen Parteien und ihr Berdienst nicht erörtern: abgesehen davon, wird man Bolingbroke, der den Gedanken dieses Friedens inmitten der größten Verwirrung der Angelegenheiten faßte, über die Art und Weise, mit der er die Sache angriff und durchführte, seine Bewunderung nicht versagen können. Wie weit erheben sich seine Briefe über andere Denkmale des diplomatischen Versehrs. Sie tragen den Stempel des Genius an sich; niemals hat ein Staatsmann, dessen Wirksamkeit so kurze Zeit dauerte, einen durchgreisenderen Einfluß auf die Geschicke Europas ausgeübt.

Ihm vor allem ist es zuzuschreiben, wenn Spanien weber ein Rebenland bes Kaiserthums, noch eine Secundogenitur von Frankreich wurde; die spätere Selbständigkeit dieses Landes, so weit'ste
realisirt worden ist, beruht auf den Festsehungen dieses Friedens.
Aber auch um England erwarb sich Bolingbroke ein Verdienst: durch
den Frieden ist die commercielle Ueberlegenheit Englands über Spanien sowohl, wie über Frankreich auf immer festgesett worden.

England behielt jenen Kelsen an ber Meerenge, ber sich in ben ibateren europäischen Conflicten unschätzbar erwiesen bat, sowie in Portmahon eine zugleich gegen Spanien, Afrika und Subfrankreich gerichtete Station; es erwarb burch ben Eflavenhandel und andere . Bortbeile bes Affientotractats einen gesetlichen Einfluß auf Subamerifa. ber bas bisheriae Spftem von Spanien burchbrach und ben Einwirkungen von Frankreich entgegentrat. Und zu nicht geringeren Bugeftandniffen als Spanien mußte Frankreich felbst sich versteben. Es gab nach, daß das Meer, welches England umfluthet, als das britische bezeichnet wurde. Die Engländer erreichten, was ihnen bisher immer mit autem Bedacht verweigert worden mar: — in ihrem handelsverkehr mit Frankreich wurden fie den meist begunstigten Nationen gleich gestellt; sie nahmen in Folge bavon an ben Borjügen Theil, welche die Hollander früher besaßen und jett wieder erwarben. Wie hatte es die ersten Jahre Ludwigs mit so großen Erwartungen erfüllt, daß er Dünkirchen an sich brachte und befestigte: aber jest mufte er einwilligen, sein eigenes Werf zu gerftoren, Safen und Festungen. Jenseit bes Weltmeers ließ er sich ben Verluft von

Throne: creating an interest in all the other princes of the blood and per consequence a party in France itself for their exclusion, whenever the case should happen.

St. Chriftoph und fehr ungunstige Grenzbestimmungen ber nordamerikanischen Besitzungen gefallen.

Fürwahr, gering war der Preis nicht, um welchen Ludwig XIV seinen Enkel auf dem Thron von Spanien behauptete. Und indem er in langer und wechselnder Unterhandlung endlich zu dieser Abfunft gelangte, war es noch sehr zweifelhaft, ob die übrigen Mächte ihr beitreten würden. Es ward darüber sogar noch einmal im Felde aeschlagen.

Die Absicht der Kaiserlichen und der Holländer, die eben im Gegensatz mit der Politik des englischen Ministeriums sich auf das engste vereinigt hatten, ging dahin, die Unterhandlungen derselben, die sie nicht hindern konnten, durch glückliche Kriegserfolge zu sprengen. Und sehr wohl gelang es ihnen mit ihrem Kriege. Duesnoh siel in ihre Hand; Streifzüge wurden unternommen, die die Koissons führten und in Paris das Gedächtniß an die Tage des Johann von Werth erneuerten.

In diesem Augenblick aber schlossen die Engländer Stillstand mit Frankreich. Die Torhminister hielten es für gerechtfertigt und nothwendig, den Mächten, die mit ihren parlamentarischen Gegnern verbündet waren, eben in einem Augenblick, der denselben Glück verhieß, ihre Hülfe zu entziehen.

Gang so entscheibend, wie sie meinten, ward nun bas barum nicht, weil der größte Theil der Armee aus Deutschen bestand, welche zwar englischen Sold bezogen, aber ba fie von ihren Kürsten fraft bestimmter Berträge ins Feld gestellt waren, boch auch einige Selbständigkeit behaupteten. Dhne Rucksicht auf das Wort und ben Willen bes englischen Oberbefehlshabers 1) schlossen sich biefe faft ohne Ausnahme, voran die Preußen unter dem Fürsten von Anhalt, bann die Hannoveraner, die einen Augenblick geschwankt hatten, Sachsen. Seffen, sowie die banischen Regimenter unter bem Pringen von Burtemberg, bem faiferlichen Beerführer Bring Gugen an, ber baburch ftark genug wurde, in feiner Offensive fortzufahren. Er hatte ben Chrgeiz, Landrech zu belagern, vor deffen Mauern zuweilen mächtige Raiser gescheitert waren; er meinte, die Bicardie seinen Contributionen unterwerfen, seine Winterquartiere baselbft aufschlagen zu können; durch biefes Thor hoffte er in das innere Frankreich vor zudringen. Man fagt feinen Truppen nach, fie hatten die Linien,

<sup>1)</sup> Muzzini: chiamava tutte le truppe — star unite a se stesso — sotto pretesto di sospender le paghe anzi di non satisfar li grossi resti.

burch welche ihr Hauptquartier mit bem Sammelplate ihrer Borräthe und Kriegsbedürfnisse, Marchienne an der Scarpe, in Berbinbung stand, als den Weg nach Baris bezeichnet.

Aber die Franzosen hatten jest mehr Zubersicht zu ihrer Sache gewonnen; die Unthätigkeit der Engländer verschaffte ihnen an einigen bedrohten Bunkten freie Hand; Billars, der sie im Jahr 1712 abermals befehligte, faßte wieder den Muth, es auf eine Waffenthat antommen zu lassen; eben auf den Mittelpunkt jener Linien, Denain, warf er sich am 27. Juli mit aller seiner Macht. Bor den Augen Tugens, der durch den Bruch einer Brück gehindert wurde, über die Schelde zu kommen, stürmte er die bei Denain aufgeworfenen Berschanzungen mit dem Schwert in der Hand und ersocht einen volltommenen Sieg.

Daß er Paris gerettet habe, ift ein sein Berdienst übertreibendes Bort, denn die Gefahren, welche der Hauptstadt drohen konnten, waren noch sehr ferne; aber Billars hatte den Ruhm, das zurückstehrende Glück der Franzosen mit seinem Namen zu bezeichnen. Nicht allein mußte die Belagerung von Landrech aufgehoben werden: Billars machte jetzt seinerseits Eroberungen: er nahm Quesnoh, Bouchain, Douay. Bas lange nicht erlebt worden war, man hängte wieder eroberte Fahnen in den Kirchen von Paris auf.

Den vornehmsten Ersolg durste man darin sehen, daß das Berständniß zwischen England und Frankreich befestigt, die Grundlage ihrer Berabredungen bestätigt wurde. Uuf dem schon seit dem Ansang des Jahres nach dem Wunsche der Königin von England in Utrecht versammelten Friedenscongreß machte man nunmehr Ernst mit den Berhandlungen. Zunächst sahen sich die Generalstaaten in der Nothwendigkeit, nachzugeben. Bon den Engländern verlassen, von den Kaiserlichen nach der Niederlage dei Denain nicht mehr geschützt, von den Franzosen bedroht, erklärten sie sich bereit, den Frieden im Berein mit England zu schließen. Im Jahr 1709 war ihnen die militärische Besetzung der spanischen Niederlande, und der dem König von Frankreich entrissenen Grenzplätze unter dem

<sup>1)</sup> Bie Torcy an Bolingbrote schrieb, que le roi étoit persuadé que l'avantage que ses troupes venoient de remporter, feroit plaisir à la reine, puisque ce seroit un moyen pour surmonter l'obstination des ennemis de la paix.

<sup>2)</sup> Extrait des registres des resolutions des états généraux 10. Decbr. 1712. Actes de la paix d'Utrecht II, 399.

Namen einer Barriere versprochen worden: zu diesen sollten nicht allein Menin, Ppern, sondern Tournay, Condé, Lille gehören. Es war ein Ersat für die von den Franzosen bewilligte Schleifung von Dünkirchen, wenn die Engländer von den beiden letztern abstanden. Ludwig XIV wünschte auch Tournah zurückzubehalten, das ihm zur Deckung seiner Grenzen von großem Werthe sei. Bolingsbroke erwiderte, daß er aus Kücksicht auf seine heimischen Gegner so weit nicht gehen dürfe, aber er machte den Holländern Verzicht-leistung auf jede weiterreichende Forderung zur Bedingung der Erwerdung dieses Alakes.

So war überhaupt das Verhältniß. Das englische Ministerium vermittelte zwischen seinen alten Verdündeten und dem König, den es früher mit ihnen bekämpft hatte, mit dem es aber jett einverstanden war. Bei den Entscheidungen, die es gab, mußte es jedoch auf vorangegangene Verpflichtungen und seine eigene Lage einige Rücksicht nehmen.

Dem herzog von Savoven, bem die Engländer die größten Sympathien widmeten, perschafften fie bas Königreich Sicilien und. mit Ausichluß aller öfterreichischen Ansprüche, Die Anerkennung seines Rechts auf die spanische Monarchie bei bem Aussterben ber Linie Philipps V. Wenn Sicilien einmal nicht bei Spanien zu behaupten war, fo batte es Ludwig lieber feinem getreuesten Berbundeten, bem Rurfürsten von Baiern, als Enticabigung für alles bas gegonnt, was er in den Niederlanden aufgeben mußte, aber bas war ben Engländern nicht abzugewinnen 1). Auch eine beffere Grenze mußte Ludwig XIV bem Bergog zugestehen, zufrieden, daß er nicht alles zu bewilligen brauchte, was anfangs von ihm geforbert war. Die ausgesprochene Abficht ber Engländer war, ben Bergog, ber nun als König erscheint, fo mächtig zu machen, baß er in Stalien bem haus Desterreich Widerstand leiften könne. Bon ben Kronen, die ihm einst gegen Bergicht auf sein Erbland angehoten worden, ward die eine ihm wirklich zu Theil, und zwar zugleich mit einer Erweiterung seines angestammten Bebietes und seiner Rechte 2).

Auch die königliche Bürde Preußens und die Bergrößerung bieser Macht durch ein Quartier von Obergeldern auf den Grund alter Geldansprüche an die spanische Monarchie gab Ludwig XIV nach.

2) Ruzzini: Si trovò à persuadere quanto volle e quanto le poteva giovare.

<sup>1)</sup> Ruggini: Troppo bene merita l'Inghilterra per incontrare dis senso sopra cui palesasse vera premura.

Auf allen Seiten gingen die, welche die Waffen gegen ihn getragen, stärker und mächtiger aus bem Kriege berbor; es war nicht anders, als daß auch der Macht von Desterreich eine ansehnliche Berftärfung zuerkannt werden mußte. Wir wiffen, welchen Werth es auf ben Befit von Mailand leate; an bem Streit barüber hatten fich alle Aussohnungsversuche mit Frankreich gebrochen; als Raiser Bolebh feinem Bruder fein Anrecht auf die spanische Krone abtrat. ließ er fich bei biesem in seiner Gigenschaft als König von Spanien im tiefsten Gebeimnif bie Abtretung von Mailand ausgagen 1). Die Uebereinfunft zwischen England und Franfreich ging babin, bak Carl VI, welcher Spanien verloren hatte, aber nun jum Raifer erwählt worden war. Mailand, Reavel und die spanischen Niederlande behalten follte. Aber schon biese Zugeständnisse verloren burch bie Berftarfung von Savoven und bas ben Generalftagten eingeräumte Besetzungerecht ber wichtigften niederländischen Festungen unendlich viel an ihrem Werth. Wie weit aber blieb bas Anerbieten hinter ben Soffnungen gurud, die fich ber kaiferliche Sof einst gemacht hatte. Carl VI fühlte es als eine personliche Rrantung, bag er Catalonien, welches ihm eine so große Singebung bewiesen hatte und noch immer in den Waffen war, aufgeben follte, ohne ihm auch nur seine Brivilegien sichern zu können. Vornehmlich burch ben Ginfluß, ben bie berübergekommenen Catalonier auf den Raifer ausübten, geschah, daß, indem Alles nachgab, und die zwischen Frankreich und England verabredeten Entscheidungen annahm, der Raifer die Waffen in der Sand zu behalten beschlok2).

Ein großer Theil bes Reiches stand dabei auf seiner Seite. Die vordern Reichskreise, durch ein besonderes Abkommen mit der großen Allianz vereinigt, hatten den Krieg mit Standhaftigkeit auszehalten, ohne Subsidien, nur in der Hoffnung, durch eine haltbare Einrichtung der Grenzlande gegen Frankreich sicher gestellt zu werzden; sie hatten auf die Herstellung des Elsaß, der Bisthümer und selbst der freien Grafschaft gerechnet. Auch waren die englischen Minister bei der Eröffnung der Unterhandlungen noch der Meinung, die Bestimmungen des westhhälischen Friedens und zwar nach der deutschen Auslegung herzustellen: später hielten sie sest, daß wenigstens Straßburg von Frankreich zurückgegeben werden müsse. Nach und

<sup>1)</sup> Arneth, Leben von Buibo Stahremberg 511.

<sup>2)</sup> Opposition faite par les plenipotentiaires dans les cercles. Lamberti VIII, 3.

nach aber ließen fie biefe Befichtsbunkte fallen. Wenn ihnen Lubwig XIV an allen anderen Seiten so Bieles einräumte. so forberte er bafür eine minder eifrige Befürwortung ber Interessen bes Raisers 1). Die Antipathie ber Englander, welche ber Raifer in ben Unterhandlungen auf fich gezogen, fiel aber in ihren Wirkungen auf bas Reich jurud. Bergebens beriefen fich bie Reichstreise auf bas gebeiligte Königswort, Die unter bem groken Siegel bes Landes verbfandete Chre von England. Die Toryminister hielten für aut, Die ihnen in Bezug auf Sandel und Colonien von Frankreich gewährten Bugeftandniffe, beren fie bedurften, um fich ju behaupten, burch Rachgiebigfeit in Bezug auf bie beutschen Grenzen zu erwiedern 2). Strakburg biente zur Ausgleichung für St. Chriftoph und Neufoundland. England erklärte endlich, baß in Utrecht nicht ber westphälische -Friede, sondern der Ruftwit'sche, der durch besondere Umftande für bas Reich so bochst ungunstig ausgefallen war, zu Grunde gelegt merben follte.

Da die Franzosen zugleich den Kaisertitel Carls VI anfochten und andere die deutsche Shre kränkende Forderungen aufstellten, so wurden die Berhandlungen auch von Seiten des Reichs abgebrochen, der Krieg sing wieder an.

An sich war es für Kaiser und Reich unendlich schwer, getrennt von England und Holland, ben wieder siegreichen Heeren der Franzosen zu widerstehen: doch wäre es wohl möglich gewesen, wären nicht zu gleicher Zeit die mächtigsten und streitbarsten Reichsfürsten im Norden und Osten durch den schwedischen Krieg beschäftigt worden. Wie seit siedzig Jahren so oft, gereichte auch diesmal diese Combination dem Reiche zum Verderben. Indem die Deutschen auf der einen Seite Stettin von Schweden loszureißen suchten, verloren sie auf der andern Landau und Freiburg durch die Franzosen. Es war nicht Absicht Carls XII, aber die unvermeidliche Folge der von ihm herbeigeführten Verwickelungen, daß jene Stellung, die er für unverträglich mit der Freiheit von Europa hielt, nun doch von Ludwig XIV behauptet wurde.

<sup>1)</sup> Bolingbrote an Stafford 21. Nov. 1712. We may depend on every thing reasonable for the States for H. R! Highness (Savoy) and for all the alleys except the emperor, at whose expense the peace is likely to be made as the war has been at ours. Einer Nachgiebigfeit in Beziehung auf ben Handel fügte Torcy die Erwartung bei von "moins de vivacité pour soutenir les demandes de la maison d'Autriche."

<sup>2)</sup> Bolingbrofe, Lettres I, 441.

Alle europäischen Berhältnisse wirkten zusammen, um den Frieben, welchen Frankreich wünschte, auch für Kaiser und Reich unvermeidlich zu machen.

Die beiden Generale, welche mit hohem Ruhm einander im Felde gegenüber gestanden, Eugen und Villars, wurden ausersehen, um über den Frieden zu unterhandeln. Sie kamen hiezu im Schlosse zu Rastatt, jedoch mit Instructionen, die noch sehr weit auseinander gingen, zusammen. Aber Niemand war so tief wie sie selbst von der Nothwendigkeit des Friedens überzeugt: endlich vereinigten sie sich auf Bedingungen, die für beide Theile annehmbar schienen: ihre Autorität und ihre Rathschläge brachten, wiewohl nicht ohne einigen Widerstand, ihre Höfe dazu, dieselben zu unterschreiben. (März 1714.)

Ludwig XIV hatte gemeint, ben Kurfürsten von Baiern gum Ronia von Sarbinien, wenn nicht von Sicilien zu erheben: er mußte einwilligen, daß diefe Insel an den Raifer überging, der fich dafür jur Berftellung ber beiden Brüder von Baiern und von Coln in ihre Besitthumer anheischia machte. Auch auf ber Berausaabe von Mirandula und Mantua bestand Ludwig XIV nicht mehr. Die überrheinischen Festen Freiburg, Breisach und Rehl gab er beraus. und versprach die auf der Rheininsel und Huningen gegenüber errichteten Befestigungen ju schleifen: aber er behielt bas Elfaß, und verstärkte es durch ben Besit von Landau. Die Rhswiker Clausel, welche durch ein ploplich ju Tage kommendes Ginverständnik mit Desterreich 1) aufrecht erhalten wurde, blieb auch in ben Gebieten, bie er früher gurudgegeben hatte, ein Denkmal feiner Berrichaft, verhaßt ben Protestanten und ein Zunder ju neuem Saber. In biefen Shlufverhandlungen sette Ludwig XIV noch einmal seinen Willen burch.

In weltumfassenden Absichten hatte er den Krieg unternommen; eine Bereinigung überlegener Kräfte hatte ihn an den Rand des Berderbens gebracht; der Umschwung der europäischen Politik rettete ihm eine große Position. Zur Herrschaft über die Welt war Frankreich nicht gelangt, aber es blieb die größte Macht des Continentes.

<sup>1)</sup> Bolingbrote erinnert Stafforb, 25. Mär; 1714, baß England gegen biefe Claufel (that scandalous clause) gewesen sei.

# Sechzehntes Buch.

Innere Angelegenheiten in den späteren Jahren Ludwigs XIV.

• •

#### Rudblid und Uebergang.

Lubmia XIV betrachtete ben Erbfolgefrieg als seine eigene perfonliche Sache: burch feine Rechtsansichten und feinen Chraeix. Beidluknahmen, die hauptfäcklich in ihm felbst einen historischen Grund batten, und tief im Innersten seines Wesens wurzelten, in ben Domenten bes Aweifels und ber Krisis sein entscheibendes Wort, war berfelbe bervorgerufen worden: entfernt von ben Schauplaten bes Rrieges nahm er boch den lebendigsten Antheil an seiner Rührung. Mit wenigen Bertrauten, einem bochft ergebenen Minister, einem erprobten Kriegeverständigen entwarf er die Blane ber Feldzüge; burch leine unmittelbare Thätigkeit murben die Mittel ber Kriegführung herbeigeschafft; er mählte die Feldherrn und gab ihnen ihre Unweijung: täglich liefen beren Berichte an ihn ein, die ihm nie ju ausführlich sein konnten. Dan fieht ihn gleichsam, den Blid auf die Landcharte geheftet, die Bewegungen ber heere begleiten; er erwägt das Verhältniß nicht nur der feindlichen Macht zu der feinen, sondern ber einzelnen Abtheilungen ber Truppen zu einander, die relative Stärke ber verschiedenen Waffengattungen, jeden Mangel und bie Mittel ihn zu ersetzen. Mit einem andern eben fo vertrauten und ergebenen Minister wurden bie auswärtigen Berständnisse und Berbindungen erwogen, die allezeit entscheibenden Ginfluß auf die militärischen Bewegungen haben. In feinem Cabinet vereinigten fich alle Momente ber großen sich vollziehenden Begebenheit; er allein befaß ben vollen Ueberblick ber einzelnen Sandlungen und ihrer Bedeutung für bas Ganze. Seine Schreiben und Anordnungen athmen eben fo viel ruhige Umsicht wie stetige Application, zuweilen persönliche Borliebe für ben einen und ben anbern seiner Rührer, eine gewisse Neberlegenheit über alle, die ihm aus feiner Stellung entspringt. niemals Leibenichaft: nicht eben militarischen Genius, aber mannich: faltige Einsicht, und vor allem Methode und Rleif, die hier besonbers unentbehrlich find, benn alles ift ein einziges, in einem großen Rusammenbang porschreitendes, ober in vielfachen Conflicten gurud:

gebrängtes Unternehmen.

Wenn man, absehend von ben einzelnen Borfällen und ihrer materiellen Berkettung, ben allgemeinen Urfachen nachforscht. welche bie Unfälle ber Frangolen berbeiführten, fo barf man aussprechen, bak bas Unternehmen Lubwigs zu groß für feine Kräfte mar. Die Stellung, welche er nach ber Anerkennung Philipps V qualeich in Frankreich und ben verschiedenen Brovingen ber spanischen Monardie, über die er gebot, einnahm, hatte einen so unermeklichen Umfang au Land und aur See, baß fie nur burch die lebendigste Mittvirtung aller Unterthanen ber einen wie ber andern Krone, eine gleichmäßige und populäre Unftrengung berfelben, fich batte behaupten laffen. Der Rrieg war ein Krieg der Dynastie, der mit den zwar erhöhten, aber boch bas Gewohnte nicht in bem biezu erforderlichen Make überfteigenden Rräften geführt wurde. Bom ersten Anfang an reichten fie nicht hin. Man darf behaupten, daß der Ausbruch des Krieges in Italien, von welchem alles andere abhing, hätte verhindert werden fonnen, wenn die venetianischen Baffe und Clausen, burch welche ber faiferliche Seerführer vordrang, befest worden waren; biefe Berfaumnik aber rührte nicht so mohl von Rücksicht auf die venetianische Neutralität ber, die bon feiner Seite geachtet murbe, als von bem Mangel ber zu einer nachhaltigen Besetzung berselben erforberlichen Truppenzahl. So ward Bendome fpater aus ben Alben abgerufen, weil man seiner Armee gegen Biemont bedurfte. 3m Rahr 1706 ware por allem für die frangofische Rriegführung nothwendig gewesen, bie beutschen Beere jenseit ber Etich zu beschäftigen, ober jenseit bes Bo anzugreifen, um freie Sand gegen Turin zu behalten: bazu reichten aber die Streitfrafte nicht bin. Die Frangofen waren verloren, als ihre Feinde fich vereinigt hatten. Die entscheibende Nieberlage an ber Donau haben fie baburch berbeigezogen, bag fie nicht am Dberrhein eine binreichende Dacht aufstellten, um Die Stellung ber Raiserlichen zu bedroben, so daß Bring Gugen bieselben verlaffen, und fich mit ben Engländern vereinigen konnte. Billars flagt, bag er seine besten Leute im aunstigen Moment aus Deutschland nach ber Provence entfenden muffe. Wie gang anders wurden die Dinge bei

Ramillies gegangen fein, ware bas frangofilde Beer nicht burch bie Absonderung einer großen Abtheilung, die nach bem Elfaß gegangen und noch nicht gurudaekommen war, geschwächt gewesen. Go war es ihnen im Rahr 1708 unmöglich, ba fie Brugge und Gent ju behaupten hatten, zugleich Lille zu entseten und bie französischen Und wenn bies mit ber Landmacht ber Grenzen zu vertheidigen. Kall war, für welche die vornehmsten Unstrenaungen gemacht wurden. wie viel mehr mußte es bei der Seemacht hervortreten. Durch die Unfähigkeit ber frangofischen Marine, ber englischen ben Gintritt in bie portugiesischen Säfen zu verwehren, wurde ber König von Pormaal entweder wirklich veranlakt, auf die Seite der Verbundeten zu treten ober er konnte sich boch bamit rechtfertigen. Er nahm bann ben öfterreichischen Brätendenten bes spanischen Thrones bei sich auf, und verlieh seinen Unsprüchen baburch Wirklichkeit, daß er ihn nach Die Ueberlegenheit ber englischen Seemacht auf Castilien führte. bem Mittelmeere bat die Ereignisse von Barcelong erst möglich gemacht. Genug, dem in der Verbindung mit Holland doppelt ftarken seegewaltigen England, ber so eben in ben türkischen Relbzügen ausgebilbeten Militärmacht von Defterreich, und ben tapfern Beerschaaren ber beutschen Fürsten, die sich um die Fahnen bes Kaisers ber vereinigten und aus der Verbindung mit den Sandelsmächten finanzielle bulfsquellen fogen, mar Frankreich mit aller feiner Macht, mit aller seiner Liebe jum Ruhme und seinen Anstrengungen nicht gewachsen. Das alte Bundesspstem bestand nicht mehr. Ludwig XIV konnte weder, wie Frang I, die osmanische Seemacht, noch wie Richelieu, die schwedische Landmacht für sich aufrufen; durch die religiöse Saltung, Die ihm die Erwerbung ber spanischen Erbichaft erleichterte, batte er die protestantischen Staaten, mit welchen in Allianz zu steben mehreren seiner Vorfahren so überaus nüplich geworden war, von sich entfremdet. Die mindermächtigen europäischen Fürsten, welche anfangs gewonnen wurden, liebten ein Berhältniß nicht, bas ihnen nur Bflichten ber Unterordnung, und was vielleicht bas Unerträglichste ift, beren Gefühl und Bewußtsein aufnöthigte. Wenn die Frangosen burch die eigenen Sulfsquellen ber spanischen Monarchie unterftut ju werden gehofft hatten, so haben sie sich darin nicht ganz getäuscht; außer aller Berechnung und Erwartung aber lag ber Ausbruch eines neuen Ariegs in der phrenäischen Halbinsel selbst, durch welchen es geschah, daß die frangofischen Streitfräfte, statt von Spanien aus verstärkt zu werden, daselbst eingreifen mußten und verbraucht wur: ben. Man hat häufig die Ursachen ber Unfälle in ber burch einen

gebeimen Einfluß veranlagten faliden Babl ber Beerführer gefucht und Intriquen bes Sofes mit ben groken Erfolgen in Berbindung gebracht. Aber bon born berein leuchtet ja ein, baf fein Talent ber Belt fähig gewesen mare, die Mangel ber allgemeinen Lage zu erfeken. Und geborene Feldberrn bom erften Range aab es in biesem Augenblick nicht mehr. Woran es auch liegen mag, ob fich burger: liche Unruhen eher eignen, außerordentliche Talente bervorzubringen. als geordnete Regierungen, - benn am meisten burch bie Uebung ber eingeborenen Rähigkeit auf bem Gebiete freier Gegenfate, im Rampfe felbst erstarkt ber Geist, und entwickelt alle feine Rraft. ober woher sonst das Gebeimnik in bem Mechsel ber Begahungen ber verschiedenen Generationen rührt: unerwartet erscheint ber Genius. oft aber wird er eben bann vermikt, wo man ibn am meisten be-Beim Ausbruch bes spanischen Erbfolgefrieges lebte fein Condé noch Turenne, fein Creaup ober Luremburg. Denn erft eine Stufe tiefer möchten doch Catinat, fo besonnen und brab. Rillars. so voll von glücklichem Unternehmungsgeift er mar. Bendome ber seine glänzende Feldherrngabe burch Nachlässigeiten verdunkelte, au Diese aber, und andere, die ihnen zunächst ftanden, feten fein. wurden im Laufe dieses Krieges noch durch ein besonderes Berhältnik gefesselt. Der König erschien nicht mehr im Feld, aber er bielt für rathsam, weil dadurch ber Gifer ber Untergebenen belebt werbe, Kürften aus souveranen Saufern ober auch Bringen feines eigenen Stammes den Generalen zur Seite zu stellen ober als Oberbefehlshaber vorzuordnen. Diese entbehrten jedoch der Autorität und vielleicht der Gelehriakeit, die ihm selber eigen gewesen mar. gludefalle von Sochstadt, Turin, Dudenarde, Lille find eben unter biefer Combination, die, da wo Alles Einheit sein muß. Awiespalt und Parteiung hervorrief, erlitten worden. Und auch die methodische Einwirkung bes Königs aus weiter Entfernung, bei mangelhaften Berbindungsmitteln. konnte für die Gingelheiten ber immer mechlelnben Zuftande ber Kriegführung unmöglich vortheilhaft sein. früher war die entscheidende Niederlage der Flotte von La Hogue nicht ohne feine Schuld erlitten worden; unter allen Umftanden hatte er die Schlacht gefordert; daß sie Tourville lieferte, war ihm auch bann recht, als er sie verloren hatte. "Da geht ber Mann", sagte er, als er ihn über den Schloßhof schreiten sah, "ber mir gehorcht hat" 1). Wir berührten, wie Villerop, welcher Tourville hierin noch

<sup>1)</sup> Journal de Louis XIV bei Daniel.

übertraf, in seinem unglücklichen Angriff auf Chiari nur den Befehl bes Königs vollzog und auf dessen Geheiß jene offensive Bewegung machte, die dann zu dem Unglück von Ramillies führte. Zuweilen sind auch Niederlagen erfolgt, weil man den ausgesprochenen Willen des Königs außer Acht ließ, zuweilen hat nicht der General, sondern der Prinz die bessere Meinung vertreten; aber diese nicht wohl zusammengreisenden Paarungen der souveränen Autorität und der Strategie zeigten sich nirgends förderlich.

Sah aber ber Ronig ben Rrieg als feine eigene Sache, an. fo empfand er auch die ungunftige Wendung beffelben als ein verfonliches Miggeschick. Im Anfang bemerkte man wohl, wie gang ungewohnt es für ihn war, Unfalle zu erfahren; nicht etwa in feiner äukern Erscheinung, bie immer von gleichmäßig ruhiger Saltung blieb, aber in bem Innern ber jurudgezogenen Sauslichkeit; Die Gefährtin, die er fich für dieselbe gewählt hatte, versichert jedoch. in Rurgem fei fein Muth und Tein Bertrauen wieder gurudgefehrt und wachse mit ben Unglucksfällen. Den bitterften Gindruck machte ibm ber Rückschlag, welchen ber Feldzug von 1708 für ben guten Ruf bes Servogs von Burgund batte. Bald aber ließ ber Ernft ber Begebenheiten auch bas Gefühl für ben Enkel in ben Sintergrund treten: Frankreich felbst, Die gesammte Machtstellung und Die alte Chre mußten vertheibigt werben. Der Ronig ging in Selbftentäußerungen und Beschränkungen, wie er benn sein golbenes Tafelgeschirr in die Munge schickte, benn er wolle gern entbehren für die Nation. die so viel für ihn thue, dieser voran. Er blieb immer berselbe, ber er gewesen war; man bewunderte nach wie vor seine hohe und große Miene; er zeigte sich gelassen, muthig, nicht bartnäckig, viel= mehr zu Nachgiebigkeiten entschlossen, die man von ihm kaum erwarten follte; an Gefinnung wenigstens war er ben Ereignissen gewachsen.

Bergegenwärtigen wir uns die, wenn nicht immer bewunderungswürdige, aber allezeit großartige Erscheinung dieses Fürsten auch in

seiner unmittelbaren Umgebung.

#### Erftes Capitel.

## Familie und Hof Ludwigs XIV.

Für die unbedinate Autorität Ludwigs XIV bilbete es ein Doment, bak er einen Sohn hatte, ber fich feinen Ibeen bollfommen anschloß, und einen Bruder, ber weit bavon entfernt war, fich benfelben zu widersetzen. Welche Verwirrungen hatte unter ben letten Balvis ber Gegensat ber jungern Brüber gegen ben älteren, ber an ber Regierung war, 3. B. Alencons gegen heinrich III bervor gerufen. Wie viel hatte noch! Gaston von Orleans Ludwig XIII und bem Minister besselben, Carbinal Richelieu, ju schaffen gemacht! Aber ber Bruder Ludwigs XIV, Philipp, ber seinen Titel Anjou nach bem Tobe Gaftons mit bem eines Bergogs von Orleans vertauschte, und biesen auf seine Nachkommen vererbt batte, fühlte und betrug fich nur als gehorfamer Unterthan. Er nahm an ben Rriegen bes Königs Antheil und hat eine und bie andere feiner Schlachten mitgefochten; er ahmte ihm nach in seinen Bauten, übrigens aber fab er in feinem hoben Range nur gleichfam die Berechtigung, feinen persönlichen Gelüften freien Lauf zu laffen, und war zufrieben, barin nicht gestört zu werden; in die Bolitik mischte er sich nicht. Awei sehr verschiedene Motive wirften zu seiner Unterwürfiakeit zu sammen: fortwährendes Gelbbedürfniß, für fich und feine Gunftlinge, bas nur eben der König befriedigen konnte, und beffen angeborne, anerfannte geiftige Ueberlegenheit 1).

<sup>1)</sup> Ich folge hier vornehmlich ben ausführlichen Berichten feiner Gemahlin, und gebe ben Einbrud, ben fie mir in Bezug auf bie Bahrheit ber Thatsachen gemacht haben.

Die erfte Gemablin bes herzoas von Orleans. henriette von England, ftand bem König Ludwig in seinen politischen Unterhandlungen mit glücklichstem Erfolg bei; Die Rechte ber zweiten, Elifabeth Charlotte pon ber Bfalz, bienten ibm, um feine Anariffe auf bie beutschen Grenglander zu begründen, wie wir wiffen, zu ihrem tiefften Berzeleid. Ginen größern Gegenfat wird es felten gegeben haben. als ben zwischen biesen beiben Bringessinnen. Die erste, vollfommen ion und liebenswürdig, glüdlich in ber frangofischen Lebensweise. von frangofischen Gefühlen burchbrungen, wie überhaupt bie spätern Stuarts. Rinder einer frangofischen Pringesfin: -- Die andere. mobon Niemand mehr als fie felbst zu sagen weiß, ohne alle Schonbeit noch Anmuth; ein fraftiges Rind ber Natur, unverbilbet und berb, gegen Jebermann und über alle Dinge grad heraus, unverlöhnlich, wenn man sie beleidigte, überhaupt nicht leicht in ber Stimmung, die Dinge jum Beften ju febren, nur wenig gefügig, burch und burch beutsch, so baß fie kaum einen Anflug frangösischer Befinnung in fich aufnahm. Mitten im Gewühle bes Sofes einfam. fühlte fie fich mit ihrem Bedürfnik vertraulicher Mittheilung auf entfernte Verwandte angewiesen, benen sie warme und ausschließende Sympathien widmete: ihre Briefe geboren ju ben merkwürdigften Denkmalen ber beutschen Sprache, Die bort in Bersailles in ihrer ureigenen Kraft geschrieben wurde; auch durch die philosophisch reli= gible Gefinnung, Die sie athmen, find fie bemerkenswerth. Elisabeth Charlotte war überzeugt, daß ihre Borgangerin burch bie Gunft: linge ihres Gemahls umgebracht worden sei, und ihr ein ähnliches Schidfal zugebacht werbe. Die Feindseligkeiten, mit benen biefe Menschen sie umstrickten, ber schlechte Ruf, ben sie ihr zu machen suchten, fielen ihr so unerträglich, daß fie einft, nach zehnjähriger Che, ben Entschluß faßte, sich in ein Rloster guruckzuziehen. Der Konia suchte ihr bas Vorhaben burch gute Gründe auszureden; als fie barauf bestand, verbot er es ihr als ihr König, benn sie ser bie Gemahlin feines Brubers, beffen Ehre baburch Abbruch leiben wurde, sie habe eine bobe Stellung am Sofe und musse dieselbe behaupten; er selbst wolle sie nicht entbehren 1). Nachdem er als

<sup>1)</sup> Seine Worte sind werth; auch hier wiederholt zu werden. Eh bien Madame, puisque je vois que c'est veritablement votre intention, d'aller à Mauduisson (we eine ihrer Tanten Aebtissin war), je veux vous parler franchement. Otez cela de votre tête: car tant que je vivrai, je n'y consenterai point et m'y opposerai hautement et de force. Vous êtes

König geredet, erfüllte er auch die Pflichten eines Schwagers und versöhnte sie mit ihrem Gemahl. Er hatte schon einst durch seine Theilnahme ihre Anhänglickeit gewonnen: als sie auf der Jagd vom Pferde stürzte, und er, von Schreck ganz blaß geworden, her beikam und Sorge für sie trug. So wenig sie seine Politik billigte oder seinen religiösen Bestrebungen beipflichtete, so widmete sie ihm doch Zeit seines Lebens eine reine, und dabei von ledhafteren Gesühlen weder gehobene noch gestörte Hinneigung; sie erklärt ihn nicht allein sür den wohlgesittetsten, hösslichsten Mann in seinem Reich, sondern auch für den bestgesinnten und wohlwollendsten, wenn er nur seinen eigenen Ansichten folge.

Der Dauphin, Ludwig, auf beffen herfunft und Rechte fic alle jene Bermidelungen ber spanischen Succession begrunden, war mit vieler Strenge erzogen und fehr methobisch unterrichtet worden. Er ward von seiner Umgebung behandelt wie ein Bürgersobn; sein Gouverneur galt als ein Mann von rauben Sitten und batte jebe Schmeichelei vervont. Der Daubhin ift berfelbe, ju beffen Gebrauch bie einst in ben Schulen mobibekannten Ausgaben ber Classifer in usum Delphini bestimmt waren; fie follten bem unmittelbar bei ber Lecture bervorspringenden Bedürfniß ber Erläuterung schwieriger Stellen bienen 1). und babei feinen moralischen Anftok geben; benn einen allseitig gebilbeten, sittlich reinen, thatkräftigen und ruhmliebenden Kürsten wollte man für Frankreich erziehen 2). Boffuet hat seinen Entwurf einer Universalgeschichte, eine Art Handbuch ber Bolitif, und eine Einleitung in die Philosophie eben für ben Dauphin, beffen Lehrer er war, geschrieben. Es scheint aber, als babe man burch die Strenge ber Disciplin und diesen Umfang bes Unterrichts ben Schwung ber Seele und bes Talents, ber einen Menichen bedeutend machen fann, eber gurudaebranat als belebt. Dem Lehrer felbst, ber fich erst bierbei recht ausbilbete, und bem großen Bublitum find biefe Studien und Schriften bei weitem mehr

Madame et obligée de tenir ce poste: vous êtes ma belle soeur et l'amitié que j'ai pour vous, ne me permet pas, de vous laisser aller me quitter pour jamais; vous êtes la femme de mon frère: ainsi je ne souffrirai pas, que vous lui fassiez tel éclat, qui tournerait fort mal pour lui dans le monde. Ne songez pas non plus à combattre ces raisons. (Bal. 28b. V.)

- 1) Buet verfichert, bag bie 3bee von Montaufier ftamme.
- 2) De institutione Ludovici Delphini ad Innocentium XI.

zu Statten gekommen, als dem Zögling, der das mit nichten wurde, was man aus ihm machen wollte. Nur den monarchisch-kirchlichen Gesichtspunkten, in denen sich die Lehre Bossucks und die Staatsverwaltung seines Baters begegneten, schloß er sich mit ganzer Seele an; die dynastischen Tendenzen faßte er fast mit noch größerem Feuer auf, als dieser selbst. Uebrigens konnte es einen gehorsameren, versehrungsvolleren Sohn nicht geben, als der Dauphin war; vor der mächtigen und angebeteten Persönlichkeit des Königs trat er nicht nur vor der Welt, sondern in seinem eigenen Bewußtsein in Schatten; er batte keinen Willen gegen den Millen seines Vaters.

Elisabeth Charlotfe hegte ben Wunsch, daß die Tochter ihrer Tante von Sannover, beren Namen fie trug, Sophie Charlotte, später die erste Königin von Breußen, mit dem Dauphin vermählt werben möchte; fie überwand fich sogar so weit, um barüber mit ihrem Gemahl und mit Louvois zu sprechen. Aber schon war bas Augenmerk auf eine andere beutsche Pringesfin, Christine, aus bem auch hier mit dem pfälzischen rivalifirenden bairischen Saufe gerichtet; als Elisabeth Charlotte burch einige Schwierigkeiten, auf welche biese Unterhandlung stieß, muthig gemacht, dem König von ihrem Borichlag fprechen wollte, - fie hatte fich in Gebanken alle Grunde bafür zurecht gelegt, - fand fie benfelben noch so entschieden für Baiern, daß sie gar nicht wagte, ihren Bunsch zu äußern. ber Ebe bes Dauphin und ber bairischen Bringessin entsprang im Mugust 1682 ein Knabe, burch welchen die Succession weiter fest: gestellt wurde. Es ift charafteristisch, welchen Enthusiasmus bies Der König, bem die Geburt bes Enkels noch Ereigniß erwecte. größere Freude machte, als einft die Geburt seines Sohnes, verfündigte sie in Berson dem in den Borgimmern des Dauphins zu Bersailles versammelten Sofe, wo fich bann Alles branate, ihm die freudiaste Theilnahme zu bezeugen; er ließ geschehen, daß man ihn umarmte, Jeber, ber ba war; so ward er von der Menge nach seinen Bimmern begleitet, fast getragen. Man betrachtete sich eben wie eine einzige Familie. In Paris wiederholten fich Scenen bes Jubels, wie sie einst bei der Geburt des Könias selbst vorgekommen Den Titel von Burgund empfing bas Rind jum Andenken an die vor Kurzem wieder eroberte und mit dem Herzogthum vereinigte freie Grafschaft Burgund. Gine Medaille bezeichnete ihn als die zweite Hoffnung des Reiches.

Deutsche Prinzessinnen sind nicht glücklich in Frankreich: auch die Dauphine war es nicht. Treulosigfeiten ihres Gemahls mährend

ihrer Schwangerschaften und Kindbetten, die Unordnungen, die bierüber in ihrem Hofhalte ausbrachen, trübten ihr Leben, das nur kurz war, und erfüllten es mit Unlust. Sie setzte den Unannehmlichfeiten Geduld und Gutmüthigkeit, in schwierigen Fällen eine wohlüberlegte kluge Schonung entgegen. Bei weitem liebenswürdiger und weicher als Elisabeth Charlotte, trat sie doch mit derselben in das innigste Berhältniß. Alle Antipathien verschwanden in der Fremde, wo sich Beide noch von andern, ihnen gleich widerwärtigen, fast unverständlichen Zuständen umgeben sahen.

Eines Tages lustwandelte Elisabeth Charlotte in St. Germain mit dem Erzbischofe von Rheims, der sich zugleich als Herzog und Pair bezeichnete. Auf seine Frage verhehlte sie ihm nicht, daß sie zwischen dem, was man in Deutschland und dem, was man in Frankreich Herzog nenne, einen ungeheuren Unterschied wahrnehme: dort bezeichne das Wort geborene Fürsten und freie Herren, hier nur einen von der Regierung gegebenen Rang, wie ihn ein Wesir in der Türkei bekleibe.

Selbst die Brinzen von Geblüt, so viel höhere Ansprüche sie auch machten, setzte sie tief unter die deutschen Fürsten. War doch der große Condé mit einer Richte des Cardinals Richelieu, der Prinz von Conth mit der Richte des Cardinals Mazarin vermählt, die Beide nichts weniger als von großer Herfunft waren. Wan prahle, sagte die Herzogin, in diesen Häusern mit Größe, wisse aber nicht, worin dieselbe bestehe; bei weitem besser sühle das ein deutscher Fürst, welcher feine bürgerlichen Verwandten habe, und Niemandes Unterthan sei 1).

Denn die Autorität der Krone, welche keine Selbständigkeit neben sich duldete, die Centralisation der Gewalt, welche denen, die sie verwalteten, ein hohes persönliches Ansehen verlieh, dem sich Alles unterwarf, hatten der französischen Gesellschaft eine ganz andere Gestalt gegeben, als die deutsche, in der jene wirksamen Elemente eben sehlten, annehmen konnte. In Deutschland beherrschte das Geburtsrecht die Verfassung, wie an den höfen, so im Adel und in den Städten bis in die Bauerschaften hinab; in Frankreich überwog der Antheil an der Macht das Recht der Geburt oder war ihm gleich: Bastarde und Emporkömmlinge hatten eine glänzende Stellung.

<sup>1)</sup> An die Churfürstin: Alfo tein Bunber, bag bie Grandeur mehr in Deutschland ift, ale bei ben Prinzen du sang, fo ftolg biefe auch fein mögen.

Und wenn man bisher in dem obersten Kreise, aus dem die successionsfähigen Prinzen hervorgingen, an dem Princip der Ebensbürtigkeit festgehalten hatte: so kam man so eben auch da mit dem entgegengesekten in auffallende Beziehungen.

Ludwig XIV hielt fich als Bater für verpflichtet und als König für berechtigt, ben Kindern, die aus seinen illegitimen Berbindungen entsprungen waren, ben höchsten Rang zu berschaffen. die Serkunft berfelben öffentlich nicht zur Erscheinung kommen laffen und von nichts hören, als daß sie seine Kinder seien: in der Acte. burch welche er seine Sohne von Frau von Montespan legitimirte. war der Name der Mutter absichtlich nicht genannt; sie erhielten den Namen Bourbon, wie die Prinzen von Geblüt, und einen Titel von französischen Landschaften; ber ältere ben nämlichen, welchen einst bie stolzen Guisen geführt hatten, von dem Berzogthume Mabenne, ober Maine; ber jungere ben eines Grafen von Touloufe. Jener ward als der Träger der Namilie betrachtet und mit Gunftbezeugungen überhäuft. Mademoiselle be Montvensier, die der königlichen Gnade gerade in einem besondern Kalle bedurfte, ward durch bie Rudficht auf die Vorliebe Ludwigs XIV für Maine bewogen, einen Theil ihrer reichen Besitzungen, 3. B. bas Schloß Eu, an welches ihr Gedächtniß sich so besonders knüpfte, demselben zu hinterlaffen: auch das Gouvernement von Languedoc erhielt er, das früher für die achten Prinzen fo oft ein Gegenstand bes Ehraeizes gewesen war. Eine Nachwirkung, die Niemand abnen konnte, hatte es, daß ihm unter andern großen Stellen auch bie eines Colonel: General ber Schweizer zu Theil wurde. Der Graf von Soissons hatte sie bisher beseffen, und man meinte bamals, daß fie bem frangösischen Berkommen gemäß an beffen Sohn gelangen würde; both ward biefer übergangen. Wer ist es aber, ber hier bem unachten Sohne bes Königs nachgesett murde? Es war ber Prinz Gugen von Savoben, ber hierüber und über einige andere Zuruchfetzungen migvergnügt ben französischen Sof verließ, und in die Dienste des Raisers trat, in denen er jene wundervolle und für Frankreich verderbliche Thätigfeit entwickelte, beren wir gebacht haben. Bur Rechtfertigung Lubwigs mag sich Manches sagen laffen 1): die historische Thatsache ist, daß er durch diese Begunftigung einen Officier aus seiner Armee verlor, bessen damals freilich unter unangenehmen Formen verbor=

<sup>1)</sup> Elifabeth Charlotte felbft nimmt bie Partei bes Ronigs; ber Pring batte ihr einen febr folechten Ginbrud gurlid gelaffen.

genes Talent ihm eben so nützlich hatte werden können, wie später feinen Reinden.

Besonders durch die engste. Verbindung mit den Prinzen von Geblüt suchte Ludwig XIV seinen natürlichen Kindern eine hohe Stellung für immer zu sichern. Seine Tochter von Frau von Lavalliere bermählte er mit dem Prinzen Louis Armand von Conth; die älteste Tochter von Frau von Montespan schon in sehr frühen Jahren mit dem Enkel des großen Condé Louis de Bourbon, der als Monsieur se Duc erscheint. Die erste galt als eine der schönsten Frauen von Frankreich; auch als sie durch die Blattern einigermaßen entstellt wurde, siel sie durch ihre Gestalt und hohe Miene in die Augen. Die zweite war voll von Geist und Ehrgeiz. Der Duc de Maine ward mit einer Enkelin des großen Condé verheirathet, der König drückte seine Genugthuung über diese Verbindung durch seine Anwesenbeit bei der Hochzeit aus 1).

Welch ein Abstand von den Zeiten, als die Conde's einem König den Thron streitig machten, einem andern, dem jungen Ludwig XIV selbst, den Sintritt in die Hauptstadt verwehrten! Jest aber war ihr Stolz gebeugt, und sie wünschten nur der Gnade theilhaftig zu werden, die aus einer so nahen Verbindung mit dem König selbst hervorging; wie ihnen denn sogleich sehr namhaste Vortheile zustossen. All ihr Glück und ihre Macht sahen sie in der könialichen Gunst.

Es war als ob der König die großen Minister, von denen die Verwaltung des Staates auf ihn übergegangen war, sich auch hierin zum Muster genommen hätte. Wie sie sie ihre Stellung benutzt hatten, ihre Angehörigen emporzubringen, und denen die Vortheile des Staates zuzuwenden, die mit ihnen in verwandtschaftliche Beziehungen traten, so versuhr auch er. Die Prinzen von Geblüt und seine legitimirten Kinder bildeten nun eine einzige große Familie, die durch Reichthum und Stellenbesitz ungemein mächtig, doch vor allem ihn mit undebinater Singebung verehrte.

Immer weiter schreitend, zumal da die Erbfolge aus ebenbürtiger Ehe durch die Geburt eines Enkels gesichert war, zog

<sup>1)</sup> Elisabeth Charlotte: 26. März 1711 an bie Churfürstin: Mons. le prince, Mme. du Maine Herr Bater, machte groß Werk von faveur, meinte, er werbe burch Mons. und Madame du Maine ganz Frankreich regieren. — Ich erspare mir, mehr einzelne Stellen aus biesem Briefwechsel zu citiren, bem es an einem ausstührlichen Auszug nicht fehlen wirb.

Lubwig XIV auch bas Haus Orleans in diese Verbindung. Er vermählte den Sohn seines Bruders mit seiner jüngsten Tochter von Frau von Montespan. Man kann denken, was Elisabeth Charlotte dabei litt; aber ihr Gemahl war dafür und bei ihrem Sohne wirkten ihre Gegenvorstellungen nicht; sie mußte erleben, daß eine Schwiegerstochter in ihr Haus kam, welche ihr dessen unwürdig schien, und deren Ansprüche ihr doppelt lästig sielen. Sie war nur glücklich, daß sie ihre eigne Tochter vor einer ähnlichen Verheirathung bewahrte.

In diesem Familienkreise engster Verwandtschaft war doch ber Rang eines Jeben nach bem Grade, in dem er dem König näher

ober ferner ftand, genau festgesett.

Die erste Classe bilbeten die königlichen Kinder und Enkel; nicht jedoch ohne eine gewisse Abstusung. Der Sohn des Königs, woraussetzlicher Thronfolger, durfte von dem Bruder desselben kleine Dienstleistungen erwarten; Madame schlechthin würde die Tochter des Königs gewesen sein: Elisabeth Charlotte bemerkt, hätte eine solche gelebt, so würde sie, die Gemahlin seines Bruders, Madame Duchesse d'Orleans geheißen haben; ihre Schwiegertochter würde durch hinzusung des Artikels als Enkelin von Frankreich bezeichnet worden sein.

Mit ben Kindern ber Enkel Frankreichs sing die Classe der Prinzen von Geblüt an; sie standen um vieles tiefer. Sie durften nur in großer Ceremonie mit dem König speisen; im Schlosse hatten sie seine Garden, in der Messe keine eigenen Capellknaben, welche für die Mitglieder der engeren Familie Fackeln in der Hand hielten; nur diesen reichte der Priester das Corporale zum Kusse dar. Den Prinzen von Geblüt gebührte nur das Prädicat: hochfürstliche Durchslaucht (Altesse serenissime); es war ein Mißbrauch, wenn man sie königliche Hoheit nannte, und da sich derselbe nicht wohl abstellen ließ, so verbat sich der König diese Bezeichnung für seinen dritten Enkel, den Herzog von Berry, auch die Herzogin von Orleans hatte an derselben keine Freude.

Für die Damen war unter ben Prinzen von Geblüt, die Einzichtung getroffen, daß die Unverheiratheten hinter den Berheiratheten hergingen. Es wurde ein Gegenstand sehr ernster Streitigkeiten, daß man den Damen aus dem Haus Orleans, das nur ungern den Rang der Kinder und Enkel verließ, anmuthete, sich diesem Gebrauch zu fügen.

Die nächste Stelle nach den Prinzen von Geblut nahmen bie

Ducs und Pairs ein; boch war ber Abstand sehr merklich. In bem Parlament wurden die Prinzen von zwei Huissiers empfangen und zu ihren Carrossen zurückgesührt; den Ducs und Pairs ward diese Ehre nur ein einziges Mal, bei ihrer Aufnahme erwiesen. Jene wurden bei der Umfrage mit dem Hut in der Hand begrüßt, und gleichsam demüthig gebeten, ihre Meinung zu sagen; diese wurden bei ihren Namen aufgerufen.

König Ludwig XIV stellte seine legitimirten Söhne ben Prinzen von Geblüt nicht in allen Dingen gleich. Die Herzogin von Maine, aus dem Hause Condé, galt immer für vornehmer als ihr Gemahl; wenn sie ihre Namen gemeinschaftlich zu unterzeichnen hatten, so zeichnete sie zuerst. Aber er wollte sie doch auch von den Ducs und Bairs unterscieden; endlich gab er ihnen einen zwischen beiden liegenden Rang. Bei dem Besuch des Parlaments z. B. sollten sie allezeit empfangen und zurückbegleitet werden, aber nur von einem Huissier, man sollte sie bei ihrem Namen aufrusen, aber zugleich den Hut in der Hand behalten.

Diese kleinen Bestimmungen wären unwürdig, in ein Geschichtsbuch aufgenommen zu werden, wenn sie nicht das Augenmerk der ganzen Gesellschaft, die sich nach dem beherrschenden Mittelpunkte richtete, gebildet, die Leidenschaften erweckt und in dem Zusammengreisen aller Dinge auch historisch bedeutende Folgen hervorgerusen hätten. Bei St. Simon kann man sehen, wie tief jeder den Legitimirten gewährte Borzug die Ducs und Pairs verletzte und ihnen eine oppositionelle Stimmung gab 1).

Kehren wir wieder zu Dieser Familie und ihrer Lebensweise zurück, so finden wir die selbständigen Mitglieder derselben beschäftigt, sich wenigstens auf dem Lande einen eigenen Hofhalt zu bilden.

Der Dauphin baute Meubon; er machte sich eine Ehre baraus aufzuzählen, wie viel er barauf wende. In St. Cloub wetteiserte Philipp von Orleans mit seinem Bruder bem König; was Le Brun für diesen, sollte Mignard für ihn leisten; auch mit einigen Gemälben aus der Heibelberger Erbschaft seiner Gemahlin schmückte er bas Schloß. Der Garten, der durch eine Anzahl einzelner Erwerbungen erst gebildet wurde, ist ein Meisterstück von Le Notre<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Ausführliche Auseinandersetzung, T. XI, Cap. 16.

<sup>2)</sup> Batout? Le palais de St. Cloud, 124 ff.

So suchten Duc und Duchesse be Maine die alten Anlagen von Sceau zu vollenden; neue Gallerien entstanden im Schloß, neue Springbrunnen, umschlossene schattige Gebege im Barke.

Alles dies trat jedoch vor den Schlöffern und Anlagen bes Königs felbst in ben Sintergrund. Der Ursprung bes Schloffes ju Berfailles ift zufällig; febr allmählich ift es ausgebaut worben, und wie hatten fich die Mangel beseitigen laffen, die hiermit unvermeidlich verbunden waren? Wie das Bange por Augen steht, ein Mittel= idlok, von beiben Seiten und im Ruden von zwei mächtigen Alu: geln umgeben, nach ber Front bin offen, nach den verschiedenen Seiten von weiter Aussicht, reich an Salen und Gallerien, in benen fic ein gablreicher Sof mit Bebagen bewegen fann, ift es boch eins ber großgrtiaften Gebäube, bas je ein Gurft für feinen Sofbalt auf-Man befand fich wohl baselbst; es war für alles gerichtet bat. Für ben König bilbete es fast bie größte Lebensfreube, auch feine Garten auszuschmuden: wie in Berfailles, fo in Marly und Trianon; wie ein Meister, ber sein Kunstwerk vollkommen machen will, fand er unaufhörlich baran zu bessern. Elisabeth Charlotte beschreibt, wo sie in Marly bei der Abreise einen Weiber gelassen, ba babe sie bei ber Wieberkunft einen Wald gefunden, und um= gefehrt; der König selbst liebte im Bark berumzuführen, die Sügel und Cascaden zu zeigen. Das Gigenthumliche bestand baselbst in der Berbindung zwischen Gesellschaft und Landleben. Man fubr durch die Alleen des Thiergartens, die fich bereits wie Gewölbe ichloffen, nach ber Maillebahn, wo man in ber Mittagshipe spielen fonnte, ohne von der Sonne beläftigt zu werden; die Relber, die sich öffneten, und ihre ländlichen Beschäftigungen boten bas Bild einer flandrischen Landschaft bar. Unfern erhob sich Trianon, bem die Quellen und kleinen Bäche, in beren Mitte man es sich bequem machen konnte, um der erfrischenden Rühle zu genießen, einen besonderen Reis aaben.

Man sagte von diesen Schlössern, Versailles habe der König für den Hof gebaut, Marly für seine Freunde, Trianon für sich selbst. Es galt schon für eine große Gunst, in Marly aufgenommen zu werden: Trianon behielt der König nur den engsten Kreisen vor.

Daß nun aber bas Leben in biesen Palästen gesellschaftlich angenehm ober mit Geist gewürzt gewesen wäre, läßt sich nicht sagen. Bei Tasel ward kein Wort gesprochen; Unterhaltungen über öffentliche Angelegenheiten wurden nicht gerne gesehen und schienen

Die Conversation beschränkte fich immer mehr auf nicht schicklich. bie fleinen Borfalle bes täglichen Lebens. Gin Glud, bag bas Schausviel bei Sof nicht abgeschafft murbe, wie man zuweilen por hatte. Elisabeth Charlotte rühmt es an ihrem sonst freudenlosen Dasein, bak fie nur eine Trebbe berab zu fteigen brauche, um in ben Schauspielfagl zu treten, wo man bauptfächlich alte bemabrte Stude gab, und einen und ben andern guten Sanger borte. Sie mertte an, bag bas Neue mas man bortrage, bei Sofe häufig eine andere Beurtheilung finde, als in ber Stadt. Denn biese Elemente ichieben fich täglich mehr. In ber Stadt verschwand unter anderem in der Kleidung, mas man den groken Anzug nannte, in Versailles bielt man ibn feft. Gine faliche Borftellung mare es, bie Unregungen, welche ber Geselligkeit aus einem unbestimmten ober wechselnden Berbaltnik ber beiben Geschlechter entspringen, an biefem Sofe boraus: aufenen. Alles, mas hieran erinnern konnte, gehort ber Stadt an und berührt ben Sof nur als Erzählung und Gerücht.

Wenn man fragt, worauf sich noch am meisten die Unterhaltung richtete, so waren bas ben Briefen aufolge bie Confinien bes irbischen und bes jenfeitigen Lebens, mit benen sich bie ber Beichränkung ihres Daseins bewuften Menschen fo gern beschäftigen. Erscheinungen nach bem Tobe zur bestimmten Beit, eingetroffene Träume, ob an den Erzählungen babon etwas Wahres fei ober nicht; Zauberfünfte, Die fich zuweilen mit bem Degopfer vergefell: schafteten, Einwirfungen ber Benien, welche bas Berborgene ent: beden, nach langem Zeitraume wiederkehrend ben Tob verfündigen. Aber bagwischen traten bann bie Radrichten von ben Schlachten und Kelbzügen. Die Aufmerksamkeit ist nicht allein auf ben allgemeinen Ausschlag, sondern auf das mehr oder minder tapfere Verhalten ber Bringen gerichtet. 3u bem Ruhme ber Ginen faben bie Anbern icheel. Ruweilen schien es wohl, als erlaube fich ber Commandirende bei seinen Berichten auf versönliche Verhältnisse Rudficht zu nehmen, und eben folche Dinge zu schreiben, die man gerne borte.

Balb aber war das Interesse Aller von den großen Unfällen gefesselt. Wie Unzählige wurden durch die mörderischen Schlachten in Trauer versetzt. Alle empfanden das Mißgeschick als ein gemein: schaftliches.

Um die Prinzen und Prinzessinnen gruppirten sich in Bersailles die Männer von vornehmer Abkunft, benen ihre gesellschaftliche Stellung den Aufenthalt am Hofe erwünscht und rathsam machte. Ein Jeber hielt sich vorzugsweise an eine oder die andere Personlichkeit ober

Kamilie, und betrachtete beren Intereffen als feine eigenen. Unter einander saben fie fich besonders bei dem Oberstallmeister Duc d'Armagnac, ber täglich. Mittags und Abends offenes Saus bielt: ba wurden bann die öffentlichen Angelegenheiten besprochen: Die politie iden Sandlungen und bauptfäcklich die militärischen, die Bewegungen ber heere, die Eigenschaften ber Führer, auch nicht selten die biesen ertbeilten Befehle einer icharfen Kritif unterworfen. moiren von St. Simon besitzt man ein Abbild bessen, was gesprochen wurde, wie man es auweilen combinirte, wie die Parteistellung eines Reben fich mit feinem Urtheil verflocht. Was in Wahrheit Die Abficten. Entschluffe, bewegenden Grunde maren, bavon mußte man nur wenia. Dies blieb bem bochften Kreise porbehalten, ber weber von den Bringen, noch von den Hofleuten erreicht wurde, dem König mit den vertrautesten Ministern und Generalen. Sier ward alles in tiefem und unbedingtem Bertrauen berathen und in ein unberbrückliches Stillschweigen verhüllt. Niemand sonst hatte bavon Runde. als Frau von Maintenon.

Es ist ber Mühe werth, daß wir uns die Stellung dieser Frau noch besonders vergegenwärtigen.

Sie war, wie wir wiffen, die Bflegemutter ber natürlichen Rinder bes Rönigs, benen fie Chrfurcht und Liebe für fich felbst und für ihn eingeflößt batte. Gine Erzieberin' von Brofession, batte fie fich jum Gefet gemacht, mit Kindern sobald als möglich vernünftig ju sprechen, was, sobald es nur auf angenehme Weise geschehe. immer ben besten Erfolg habe 1). Auf biesem Wege hatte fie bie legitimirten Kinder des Königs gewonnen, denen fie lieb war, selbst venn sie bestrafte, während sie bie Launen ihrer Mutter unerträglich Frau von Montespan ward in Entfernung gehalten; die Kinder durften ihre Mutter nicht Mutter nennen. Und größere Dienste als diese jemals vermocht hätte. leistete ihnen die Erzieherin in der Stellung, bie fie ihr wieber burch ihre Unhänglichkeit behaupten halfen. Auch ber Sohn und ber Bruder des Königs, die nur durch ihre Bermittlung Gines und bas Andere auszuwirken vermochten, ichloffen fich ihr an. Gerade bag fie keinen außerlichen Rang befag, ward ihr vortheilhaft. Sätte sie sich zur Königin wollen erklären laffen, fo murbe fie Gifersucht hervorgerufen, bas Bertrauen ber Bringen verloren haben 2).

<sup>1)</sup> An Mabame bes Urfins II, 383.

<sup>2)</sup> languet, Mémoires pour servir à l'histoire de la fondation de

Im November 1696 langte Maria Abelaide von Savopen, fraft jener Abkunft, die dem damaligen Krieg eine andere Wendung gab, zur Gemahlin des Herzogs von Bourgogne bestimmt, am französischen Hofe an; sie ward wie ein neu aufgehendes Gestirn begrüßt. Noch war sie, so wie ihr Bräutigam, fast ein Kind, auch die Bermählung, welche im December 1697, zugleich mit dem Verlöbniß geseiert wurde, konnte nichts weiter für sie sein, als Ceremonie 1).

Bom ersten Augenblick an fiel es auf, wie ausschließend selbst mit Bernachlässigung bes herzogs von Orleans, aus beffen erfter Che ihre Mutter stammte, die junge Bergogin sich an Frau von Maintenon und die legitimirten Kinder bes Königs hielt. Sie trat in ein ahnliches Verhaltniß zu ihr, wie diese felbst. Man urtheilte, ihr seiner politischen Kluabeit halber berühmter Bater habe sie wohl Frau von Maintenon leitete die Bollendung ihrer Ergiebung, und zwar nach ihrem eigenthumlichen Gesichtspunfte. Sie tabelte an der bisberigen Methode, daß man die Bringen zu ftrenge behandelt, und unter den Augen ihres Gouverneurs und ihrer Lehrer von den Menschen zu ferne gehalten habe. Für die Berzogin von Bourapane ordnete fie nun bas Gegentheil an. Sie führte fie alle Wochen auf ein paar Tage nach St. Chr, wo fie die Kleidung ber Böglinge trug, an ihren gottesbienftlichen Uebungen, ihren Beraniiaungen und Arbeiten Antheil nahm und Freundschaften, wie es ichien, für das Leben ichlog: tam fie bann an ben Sof gurud, fo ließ man ihr vollkommene Freiheit. Aeltere Damen von ftrenger Schule, wie Elisabeth Charlotte, nahmen Anstok baran, zumal da fich Leute fanden, die ihre Unarten sogar bewunderten. aber wurde ihr eine Unbenommenheit und Frische des Betragens bewahrt, die vor allem dem König selbst Bergnügen machte. Sie

la maison de St. Louis de St. Cyr et à celle de Mm. de Maintenon son institutrice, 2. Voll. ps. (Collection de Mr. Lavallée à Versailles). Elle eut eu tous le princes pour ennemis déclarés, si elle avoit été reconnue pour reine.

1) Wenn sich bei berselben nur ein Prinz von Geblitt als Zeuge unterschrieb, nicht die übrigen, so beutete man das dahin, daß man damit den Borzug der Prinzen vor den Legitimirten, denen eine ähnliche Ehre nicht wohl zugestanden werden konnte, habe schmälern wollen. Zu Tasel wurden die Sprößlinge der illegitimen Zweige des Hauses Bourbon so gut wie die andern gezogen. Auch Madame von Berneuil, Wittwe eines Bastards von Heinrich IV, war für dies Eine Mal von Paris, wo sie wohnte, eingeladen worden.

burfte ihn zu jeber Zeit unterbrechen und ben ganzen Tag bei ihm aus: und eingehen. Durch ihre Thorheiten, die oft nicht ohne Geist und niemals ohne Anmuth waren, wußte sie ihn immer zu erheitern.

Der Zauber, mit welchem Frau von Maintenon den König an sich fesselte, lag darin, daß sie ihn verstand, sich in ihn schickte, seine nächsten täglichen und häuslichen Beziehungen in seinem Sinne vermittelte.

König Ludwig XIV war ein sehr Teifiger Arbeiter, in seinem Alter wie in seiner Rugend; die Arbeit begleitete ihn von einem seiner Lustschlösser nach dem andern; hätte er sie einen Tag verläumt. so würde er baben fürchten müffen, ben andern von ber Last überwältigt zu werben. Alle Tage zwischen Messe und Mittagstafel bielt er Conseil; nach Tische ging er auf die Raad, ober besichtigte die Bauten, die eben im Werke waren; wenn er von da zuruck kam, begab er sich in die Gemächer der Frau von Maintenon, nicht jedoch etwa, um fich zu erholen, sondern um seine Arbeit auf eine neue Art fortzuseten. Da erschienen bie Staatssecretare für ben Rriea und die Marine, um ihm über die vorgefallenen Greigniffe ju berichten, die Schreiben der Generale wurden verlesen und die darauf w gebende Antwort verabrebet. Sie hatte die Klugheit, fich entfernt ju balten, bis fie berbeigerufen warb. Der Grundfat bes Königs war, in Geschäften nur bie Meinung seiner Minister zu boren; er hat einmal ben Nuntius barüber getabelt, baß er sich an Frau von Maintenon gewandt hatte. Und wie oft, auch in den vertrautesten Briefen, beklagt diefe fich felbft, daß alle Gefchäfte ausschließend in ben händen ber Minister seien, daß sie nichts vermöge. Zuweilen war fie, wo man fie fur die Urheberin hielt, mehr bas Werkzeug, wie in ber Sache Fenelons; ber König war von anderer Seite ber auf bessen abweichende Meinungen aufmerksam geworden, und machte die Bflegemutter ber Kinder dafür verantwortlich, daß diese in der rechten Religion erzogen würben. Sie hatte nicht gewagt, von ben Gesichtspunkten des Königs wesentlich abzuweichen. Die Fenelon, jo hat fie später ihren Freund Noailles fallen laffen, weil er beim Könia gefallen war.

Indem Ludwig XIV die Geschäfte in ihrer Gegenwart vershandelte, suchte er nur bei ihr jenes persönliche Behagen, das die Rähe einer durch innere Sympathie verwandten Persönlichkeit hervorbringt; allein wie hätte bei der Bertraulichkeit dieses Verhältnisses einer Frau von Verstand und Haltung nicht ein unberechenbarer

Einfluß zu Theil werben sollen? Ein im rechten Augenblick vorgetragenes Fürwort, ein auf das Erlebte begründetes Urtheil über die Persönlichkeiten, die man eben gesehen, über die Anträge, die man eben vernommen hatte, konnte nicht anders als bestimmend auf den König wirken. Es war ein Glück, in ihrer Gunst zu stehen, und Jedermann beward sich darum. Es gab nichts, worin man ihre Bermittlung nicht in Anspruch genommen hätte. Finden wir doch Marschälle, welche sie ersuchten, eine Beränderung in der Disciplin der Truppen bei dem König zu befürworten. Und sie selbst hielt es für ihre Pflicht, wenn Jemand zurückgestoßen und nicht wohl behandelt ward, dies auf die eine oder die andere Art wieder aut zu machen.

Sonderbare Mifchung von Ginfluf und Unterwürfigkeit. Abre Art und Beife, ju fein, ju benten, fich auszudrücken, übte auf ben König immer die gleiche Anziehungstraft. Man erstaunte, wenn man in Gesellschaft bemerkte, bag er nicht eine Biertelftunde sein konnte, ohne mit ihr zu fprechen, ihr etwas ins Dhr zu wisbern. Aber biefer fortmährende nicht allein äußere, sondern auch innere Umgang batte boch nicht stattfinden können, ohne die vollkommene Uebereinstimmung ber Ibeen, wo bas Gespräch mit einem andern wie ein erweitertes Selbstaespräch erscheint, ohne Störung burch etwas Frembartiges. Wenn biefe Uebereinstimmung nicht vollfommen frei aus gleicher Ansicht ber Dinge bervorging, fo ordnete Frau bon Maintenon ihre Gefühle und Meinungen benen bes Königs unter. Nicht immer ward ihr bas leicht. Sie sagt, sie sei freimuthig bon Natur, ungebulbig und habe oft eine ihr fehr schwere Zurüchaltung üben muffen; zuweilen sei fie so weit gebracht gewesen. Alles berlaffen ju wollen; aber fie habe fich immer besonnen, daß Gott fie an ihre Stelle gesetht habe, nicht um ben König zu betrüben, sonbern um ihn zu beiligen: ohne Gefälligkeit gegen ibn und Gleich: muth hatte fie das nicht erreichen konnen: nie habe fie ihn ihre Berstimmung und Ungebuld bemerken laffen. In ber Religion batte sie ihrer Eigenthümlichkeit nach sich besondere zu individueller Bertiefung in das Seilige führende Wege vorgezogen, sie opferte jebe Abweichung und versönliche Bortlebe der kirchlichen Orthodorie des Königs auf, ber an bem Bergebrachten festhielt.

Der Papst und die Kirche hatten bas Berhältniß, in welchem sie zu bem König stand, fanctionirt 1), aber bavon burfte nicht viel

1) Wie es eigentlich gescheben ift, barüber follte man boch noch einmal bie Correspondenzen ber Runtien jener Beit nachschlagen.

bie Rebe sein, und in den Augen der Welt ward das Zweideutige besselben niemals ganz gehoben. Es erschien Vielen doch als ein innerer Widerspruch, den man nur äußerlich verdecken wolle, wenn nun die strengste Zucht und sittliche Unbescholtenheit von Jedem, der sich den höchsten Kreisen näherte, gefordert, und eine Devotion, welche die Heuchelei nicht immer ausschloß, zur Bedingung des Vermauens wurde. Rothwendig wuchs in demselben Grade der Gegensat und die Afterrede.

Auch abgesehen hievon hatte die Stellung der Frau von Maintenon am Hose etwas sehr Anomales. Sie war an dem Plat einer Königin, doch ohne allen Rang, nicht viel mehr als eine Bürgersstrau. Zuweilen hat sie doch ein Gefühl davon zu erkennen gegeben. Ms ihr einst das Leben Bahards vorgelesen wurde, machte ihr die Stelle Eindruck, wo diesem Ritter vorausgesagt wird, er solle zwar bei seinem Fürsten zur höchsten Gnade und Würdigung gelangen, jedoch selbst niemals über das Mittelmäßige erhoben werden: das ist mein Fall, rief sie mit Lebhaftigkeit aus. Dieser Widerspruch aber, nichts zu sein, und doch viel zu vermögen, war die Bedingung ihrer Existenz:

In den Erinnerungen aus St. Chr liest man, wie sie einst selbst einer ihrer dortigen Freundinnen ihr tägliches Leben geschilbert hat 1).

Der Tag begann mit einem Besuch ber Aerzte bes Königs, benn von der leiblichen Fürsorge für benselben ging alles aus, des Chizurgen Marchal, und des Leibarztes Fagon. Fagon war eine aufziellende Erscheinung, von langem, gelbschwarzem Gesicht, bedeckten Augen, dicken Lippen; aber er besaß Weltklugheit, Umsicht, Witz mb selbst Gelehrsamkeit; in medicinischen Dingen galt er für unschlbar. Mit seinem System wiederholter Neinigungen dei gesunden und häusiger Blutentziehung dei kranken Zuständen beherrschte er das tägliche Leben aller Mitglieder der königlichen Familie: seine Aussprüche wurden als Orakel befolgt. Mit denen ward die medicinische Tagesordnung festgestellt.

An das Persönliche schloß sich das Allgemeine. Generale erihienen, welche zur Armee geben und sich der Freundschaft der

<sup>1)</sup> Conversation avec Mm. de Glapion (1705) bei Languet I. 305. Schon la Beaumelle theilte in ben Mémoires de Mm. de Maintenon, VI, 160, einen jedoch hie und da abweichenden Auszug mit. Eine hauptsächlich auf languet gegründete Redaction findet sich bei Lavallée, Lettres historiques et édifiantes de Mm. de Maintenon, II, 153.

v. Mante's Berte XI.

mächtigen Dame für die Dauer ber Anwesenbeit verfichern wollten: ber Erzbischof, ber über Geiftliche, ein Minifter, ber über eine Schwierigkeit in ber Berwaltung, Die jur Sprache kommen mußte. porläufig ibre Beiftimmung ju gewinnen fuchte. Indem fie fich ju ihrer Correspondeng niedersett, benn fie fcbrieb gut und baber gern, mirb fie burch neue Besuche, Die fie nicht abweisen fann, unterbrochen: ber Geringere verließ fie immer, wenn ber Bornebmere gemelbet wurde, aber felbst bem Duc bu Maine ift begegnet, balbe Stunden lang in der Antichambre zu marten: zuweilen zeigte fich icon ber König, wenn er jur Deffe ging, ober bon berfelben gurud. fehrte. Go fam die Beit ihres Mittageffens beran, Die qu febr früher Stunde, noch vor der foniglichen Tafel, angesett mar; doch mar bamit teine Erholung verfnüpft. Babrend fie af, erschien bie Herzogin von Bourgogne mit ihren Damen bei ihr. Dann nahm es ibre gange Aufmerksamkeit in Ansbruch, wie die Bergogin fich betrug, ob sie nicht etwa durch Indiscretionen verlette, ob sie sich bemühe und es lerne, einem Jeben etwas Freundliches zu fagen, wie bas, was fie fage, aufgenommen werbe. Nach ber königlichen Tafel strömte der größte Theil der Gesellschaft wieder in ihre Ge mächer. Eine allgemeine Conversation bildete fich; doch hatten überbies die Meisten ein versonliches Anliegen; ein falsches Gerücht sollte wiberlegt, ein Berbacht gehoben, ein Einbruck verlöscht, bem König eine Bitte vorgetragen werben. Andere mochten fie beneibenswerth finden, daß sie von so vielen hochstebenden Männern und Frauen gesucht, in ihr Bertrauen gezogen wurde; fie fagt, fie batte lieber an der lebhaften Unterhaltung der Jüngern Theil genommen, das Beranugen verlaffe fie, nur von Geschäften werbe fie gesucht: aber im Innern ihrer Seele fühlte fie fich boch geschmeichelt, daß Alle fich an fie wandten, die Geringere von Berkunft, die alte Krau; bas Jebermann ihr Zuvorkommenheit und Zuneigung bewies 1); mit höherem Accent preist fie fich' aludlich, bak fie etwas Gutes thue, besonders daß sie zur Erhaltung der Gintracht, was fürwahr nicht leicht war, beitragen fonnte 2).

Wenigstens war fie nun über alles, was in allgemeinen und besonderen Angelegenheiten vorging, vollkommen unterrichtet, wenn

<sup>1)</sup> Je me vois là au milieu d'eux tous, cette vieille personne devient l'objet de leur attention. C'est à moi qu'il faut s'adresser, par qui tout parle.

<sup>2)</sup> An Mabame bee Urfine II, 380.

der König, von seiner Promenade oder seiner Jagd zurücksommend, gegen Abend bei ihr eintrat. Die Thüren wurden für alle Uebrigen geschlossen: aber die Minister erschienen, und jene Arbeit begann, deren wir gedacht haben. Die Arbeit verwandelte sich wohl in Consversation, an der dann Frau von Maintenon, wenn sie herbeigezogen wurde, Theil nahm. Oder es wurde eine Schrift vorgelesen, die etwa in das Parlament geschickt werden sollte: Frau von Maintenon erlaubte sich wenigstens ein literarisches Urtheil darüber auszusprechen. Zuweilen dauerte das die tief in den Abend und störte die kleinen Borrichtungen der Häuslichkeit: denn der König wollte nicht, daß ein Dienstdote eintrat, während ein Minister zugegen war. In der Regel kam man früher zu Ende, und der König begab sich in sein Jimmer, wo nur die Bertrautesten der Familie zusammentrasen: das Allerheiligste, von dem Elisabeth Charlotte, wie sie klagt, den größten Theil ihres Lebens ausgeschlossen blieb.

Man begreift es, wenn Frau von Maintenon es liebts, sich aus dieser aufregenden Unruhe zuweilen nach St. Cyr zurückzuziehen, m die Zelle, die sie sich dort vorbehalten hatte, wo der Tag nach der stillen Ordnung des Hauses und den gottesdienstlichen Zeiten versloß, unter Beschäftigungen, die ihrer Natur besonders zusagten und ihr, denn sie meinte damit sür die künstigen Generationen des kanzösischen Abels etwas unendlich Heilsames zu leisten, selbst wichtiger schienen, als jene Theilnahme an so vielen persönlichen und vorübergehenden Interessen. Auch dahin kam der König gern zur gewohnten Stunde. Er wohnte der Besper bei, sprach mit den jungen Damen; sie lustwandelten dann im Park, oder machten eine Spazierfahrt.

Auf bas engste waren bergestalt biese beiden Individualitäten bereinigt; sie lebten in und mit einander. Die eine erscheint allezit herrschend, aber mit Zartheit, die andere dienend, aber mit inem höheren Zwecke; jene in ihren Grundsähen und Meinungen unerschütterlich, diese sich so viel möglich anschließend und folgend, beuglamen Geistes, nicht ohne ihre eigenen Bestrebungen, aber sich bescheideidend, wenn sie nicht zu erreichen sind. Daran kann kein Zweisel sein, daß die Dame etwas von ihrem Sinn in die Auszübung der höchsten Gewalt brachte; es wäre nicht anders möglich. Allein man sollte sie z. B. nicht beschuldigen, sie habe, von der berzogin von Burgund gewonnen, zu Gunsten des Baters derselben gearbeitet: König Ludwig hätte vielmehr gerade diesem Fürsten größere und längere Schonung beweisen sollen, als er that. Andere

Dinge, bie ihr porgeworfen werben, barf man nicht fo entichieben in Abrede ftellen. Dit großer Bestimmtheit und unleughgrer Runde ber Sache wird behaubtet, daß fie ein Interesse bei ben Lieferungsgeschäften gehabt babe. Das könnte nicht anders als in ben in Frankreich berkömmlichen gesetzlichen Formen geschehen sein und reich ist sie dabei nicht geworden; ber König machte fich selbst einen Borwurf barüber, bak fie fo wenig befite: aber wie viel beffer batte fie jede Berührung mit gewinnverheißenden Geschäften vermieben! Bei einer folden Stellung innigsten Bertrauens, wie die ihre war, ift ber geringste Anlak, von Gigennut zu reben, verberblich. Wenn es undenkbar ist, bak sie, wie man ferner fagt, ben König über ben Zustand bes Reiches in Unfunde gehalten babe, ba er alle Tage mit den Ministern der verschiedenen Aweige grbeitete: fo sind bod allerbings aus einer ober ber anderen Rücklicht, hauptsächlich aus Besoranik für den Gesundheitszustand des Kürften. Berzögerungen bringenber Mittheilungen vorgekommen, Die bann ichabliche Rolgen nach fich zogen 1). Wohl flagt fie oft, daß fie mit ihren Empfehlungen nicht burchbringe, selbst nicht bei ber Besetzung ber Bisthumer, wie viel weniger in andern Anstellungen: aber kein Aweifel ist, daß fie ihre Schüklinge batte (benn auch um fie bilbete fich eine Familie), und sie zu fördern wukte. Sie war eben eine Frau wie andere. Die Gebrechlichkeiten und Rücksichten bes Brivatlebens traten auch burch fie mit ben öffentlichen Dingen in eine allzu nabe Berührung. Man hat bas auf gehässige Beise, alle Berhältnisse mißkennenb, übertrieben: was baran Wahres ift, barf boch nicht hindern, auch die seltenen und bedeutenden Eigenschaften anzuerkennen, die Frau von Maintenon an den Tag legte. Ueberall, wo wir ihr begegnen finden wir fie voll Berstand und Ginsicht, ruhig, magvoll, in einer gewiffen Sohe ber allgemeinen Bilbung, mit ber fich ein achtes Wohlwollen vereinigt, wie es ihr Ibeal ift, burch und burch Ber Alle ihre Briefe athmen ben Ernst eines tiefen, inneren Lebens: ihr Geficht erglängt, wenn fie besonders vor Rindern, auch solchen, die sie nicht versteben, von Gott rebet 2). Es ward einmal

<sup>1)</sup> Tiepolo behauptet bas in seiner Relation von 1706: Il Sr. di Chamillart prima de portare al re qualche aviso dispiacevole — dovera ricever gli ordini per il modo dell' espositione che ordinariamente se guiva con diminuzione della verità, acciò che non restasse alterata la salute del re. Endlich beim Wiberspruch mit andern Nachrichten sei er se nothigt gewesen, ben erhaltenen Besehl einzugestehen.

<sup>2)</sup> Mile d'Aumale à Mme du Perou bei Lavallée II, 248.

als ihr Lebensziel bezeichnet, von den dritthalbhundert Fackeln der Böglinge von St. Chr zu Grabe begleitet zu werden; sie lächelte darüber, die guten Werke, die man in einer Stellung wie die ihre vor sich her schicke, seien vielmehr, daß man die Religion ehre, die Großen in ihren guten Gesinnungen bestärke, den aufwachsenden Brinzen aleiche Gesinnungen einflöße 1).

Auch von den bösen Tagen, die nun eintraten, ward Frau von Raintenon, zumal da man sie ihr zum Theil zur Last legte, unmittelbar und besonders in Bezug auf den König betroffen. Wie ost mußte sie dei den Borträgen der Minister Nachrichten des Unsglüds mit anhören, welche ihr, wie sie sagt, das Herz zerschnitten. Sie ziehe sich dann, so erzählt sie, in einen Winkel zurück, um zu beten, die sie sich so weit erhole, um den Schmerz des Königs lindern zu können. Der stolze Fürst, der gegen Andere nichts als Selbstgefühl und Zuversicht an sich blicken ließ, hat in der Gegenwart der Freundin zuweilen Thränen vergossen.

Bei ben Vorstellungen von Gott und Belt, firchlichem Verdienft und bem Berbrecherischen ber Sarefie erreate es geistliche Scrupel, daß das Glüd die protestantischen Waffen begünstigte. Es schien unbegreiflich, bak nicht bie Länder fiegreich feien, mo Gott am beften verehrt werde, noch die würdigen, religiösen Fürsten, Ludwig XIV, Philipp V und der Brätendent, den man als König von England betrachtete: Gott erkläre fich vielmehr, — man brauchte bies Wort, — für die Reger und die Usurpatoren. In den Kirchen begleitete man jebe Kriegshandlung, jede Wendung bes Waffengluds mit Gebeten. Die Herzogin von Burgund betete für ben Rubm ihres Gemable in St. Chr: während ber Belagerung von Lille wurden die vierzig Stunden allenthalben gehalten: die Frauen, deren Männer im Felde tanden, erfüllten die Kirchen: aber mit allem dem war Frau von Maintenon noch nicht zufrieden. "Monfeigneur," schreibt fie einmal an ben Erzbischof von Baris 2), "es brängt mich, Ihnen meinen Schmerz, meine Unruhe auszubrücken. Die heilige Genovefa hat, wie man sagt, das Königreich immer beschütt, und was auch die Freibenter saaen, einst find Bunder vorgekommen, bas Bolk hegt noch

<sup>1)</sup> An Mahame bes Urfins II, 386. Cela vaut mieux, quoique en puisse dire Madame la Duchesse d'Albe.

<sup>2)</sup> C'est à vous, Monseigneur, à nous marquer comment il faut appaiser la colère de dieu. Si l'on n'ose pas faire beaucoup, on peut faire peu. (An Roailles 14. Juli 1707. Bgl. 9. Sept. 1708.)

immer großes Vertrauen zu ber Heiligen." Sie will es nicht eigentlich vorschlagen, aber ihr Sinn ist, trot aller rigoristischen Anklänge des Calvinismus, mit benen sie ihren Katholicismus durchdrungen hat, wieder den uralten firchlich kindlichen Vorstellungen von der ummittelbaren Hülfe der Heiligen zugewandt. "Auch die Freigeister glauben, daß Gott über uns wache; warum soll man nicht annehmen, daß man seinen Vorn besänftigen könne."

Alles menschliche Thun und Lassen hängt von dem religiösen Begriff ab, in welchem man lebt. Die Joee der objectiv das Heilige repräsentirenden Kirche, mit dem unbedingten Berdienst, welches in seiner Förderung liegt, die Ueberzeugung, daß dieselbe die Gnade Gottes an und für sich auf die Reiche und Staaten herabziehe, hatte die antiprotestantische Politik Ludwigs XIV hauptsächlich hervorgebracht, und sie war ein Beweggrund seiner ganzen Haltung in der Welt. Es ist nicht mehr Christus, den Chlodwig vor der Schlacht anruft, um ihm den Sieg zu geben; diese Borstellungen sind längst verworsen; aber man erwartet den Sieg als Belohnung kirchlicher Verdienste und vermeint durch Localheilige den Jorn der Gottheit zu beschwichtigen.

Doch würde es unrecht sein zu behaupten, daß man in den Kreis dieser Gedanken gesesselt gewesen sei. Unser König, sagt Frau von Maintenon einmal, war allzu ruhmsüchtig, Gott will ihn de müthigen: unsere Nation ist anmaßend und regellos: Gott will sie züchtigen; Frankreich hatte sich, wohl ungerechter Weise, zu weit ausgedehnt; Gott will es in engere Grenzen einschließen, was ihm vielleicht besser sein wird. In dieser Stimmung lebte man fortan. Man beugte das Saubt unter die Gerichte und den Willen Gottes.

### Breites Capitel.

## Biederausbruch der jansenistischen Streitigkeiten.

Nicht allein aber in den transcendentalen Beziehungen zwischen menschlichen Unternehmungen und der göttlichen Einwirkung auf ihr Gelingen oder Mißlingen beschäftigte die Religion die Gemüther, sondern noch bei weitem mehr in Bezug auf die Realisirung des lichlichen Institutes, über dessen Göttlichkeit kein Zweisel zugelassen wurde, durch den Staat und in demselben, die Vertilgung abweichender Meinungen, das Verhältniß der Krone und des Fürsten zur geistlichen Autorität überhaupt, und besonders zu dem Papstthum.

Bor bem Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges gab es in diesem nie auszugleichenden Widerstreit einen Moment bes Einberständnisses.

Die gallicanischen Grundsätze wurden von Clerus, Parlament und Sorbonne aufrecht erhalten 1); aber man stritt darüber nicht mehr mit dem Papst, seitdem es nicht länger als eine Pflicht betrachtet wurde, sie zu bekennen. Der römische und der französische hof waren in den großen europäischen Fragen, denen zugleich eine

1) Crizzo, Relatione di Francia 1698: L'autorità de' vescovi in Francia è maggiore di quello che per l'adietro mai fosse; per zelo di defender de loro dottrine che particolarmente consistono in escluder nel Pontefice quel termine del motu proprio, l'infallibilità et la preferenza sua ne' concilii, nelle quali li Francesi mai conveniranno con la corte Romana: — il re che è molto pio et non molto dotto si lasciarebbe condur facilmente o da scrupoli o da accorte insinuationi a conceder tutto, se non vegliassero con attentissima osservatione il clero, li parlamenti et la Sorbonna.

so hohe kirchliche Bebeutung zukam, in der Hauptsache einverstanden. Gegen die Protestanten machten sie nach wie vor gemeinschaftliche Sache. Auch gegen die Jansenisten waren sie dis auf einen gewissen Grad Verbündete gewesen; den ausgesprochenen Jansenismus, namentlich die Behauptung, daß die fünf Sätze des Jansenius nicht zu sinden seien, hätte die weltliche so wenig als die geistliche Gewalt geduldet; aber man begnügte sich mit dem ehretbietigen Stillschweigen: der Kirchenfriede ward als bestehend betrachtet.

Wie einst die Berfonlichkeit und Stimmung bes Batriarden ju Constantinopel zur Seite bes rechtgläubigen Imperators, fo bilbete in ber bamals firchlich fast noch mehr als politisch aufreabaren Sauptstadt von Frankreich die Saltung und Sinnesweise bes Erzbischofs eines ber wesentlichsten Momente bes Friedens und ber öffentlichen Beispiele, wie Ret eines gegeben, machten bas Königthum fast bereuen, bak es einen erzbischöflichen Sit in Baris gegründet Denn biefer hohe Rang bewirkte, bag bie Bralaten bis Reiches, die so gern und bäufig am Hofe verweilten, fich dem Erz bifchof anschlossen: ba die Clerusbersammlungen beinghe ohne Ausnahme in Baris gehalten wurden, so ward er aleichsam als ber geborene Brafident berfelben betrachtet. Wir faben, welch eine große Rolle Barlet in dieser Eigenschaft spielte. Er neigte fich bogmatisch mehr ben jesuitischen Meinungen ju; aber er trug Gorge, auch beren Gegner gufrieden gu ftellen, jeden auffeimenden Saber in feinem Uribrung zu ersticken. Er hatte bie bem Babstthum entgegengesette Richtung bes Gallicanismus bis zu ihrem vollsten Ausbruck gebracht, und hierin ben König weiter geführt, als biefer wenigstens nach ber Sand billigte. Da Sarley überdies in seiner persönlichen Rührung fehr gegründetem Tadel Raum gegeben hatte, so hielt man bei seinem Tobe im Rabre 1695 um fo mehr für nöthig, einen Nachfolger bon unbebingtem religiöfen Gifer an feine Stelle ju feten. Frau bon Maintenon lenkte die Wahl auf den Bischof von Chalons. Noailles, mit dem fie selbst in die engste Familienverbindung trat, indem fie ihre Nichte mit seinem Reffen vermählte, so daß fich in ben Noailles ihr Geschlecht fortpflanzte, ber aber überdies burch unbescholtenen Wandel, würdige haltung und warmen auf die Forderung innerer Religion gerichteten Gifer empfohlen ward. Er fcbrat einen Augenblid vor ben Schwierigkeiten biefer Stellung gurud: entschloß sich bann aber, sie anzunehmen. Der König wünschte, wie so viele ernstgesinnte Fürsten - icon ber Oftgothe Theodorich gab ein Beispiel bavon — einen mahrhaft religiösen Bischof einzuseten: er ließ

vernehmen, daß er sich ferner weniger in die kirchlichen Angelegensheiten zu mischen denke. Frau von Maintenon glaubte in Noailles einen Gehülfen bei dem Werke zu sinden, in dem sie ihre vornehmste Bestimmung sah, der vollkommen durchgeführten Bekehrung des Könias.

In den quietistischen Arrungen wirkten noch alle Gewalten zu-Der König rief die Entscheidung bes romischen Stubles an, und suchte jebe frembartige Ginwirfung ferne zu balten 1). Babit Innocens XII. ber icon zu feinem erften Schritte in biefer Sache burch ben Clerus von Frankreich gebrängt worben war, gab fein Urtheil in beffen und bes Konias Sinne, und Venelon gogerte feinen Augenblick, feine Unterwerfung auszusprechen. Bemerkenswerth ift. wie forgfältig man bei ber Bekanntmachung bes papftlichen Breve bie gallicanischen Freiheiten mahrnahm. Die Bischöfe bielten ausbrudlich an ihrem Ansbruch fest, ein boamatisches Urtheil au fällen. entweber por bem Bapft, ober mit' ibm, ober nach ibm, aber immer ielbständig. In die Aufforderung bes Barlaments, einen papstlichen Erlag in fein Regifter einzutragen, mar früher bie Bedingung eingeflochten worden, daß man in bemfelben nichts finde, was ben Berechtsamen ber Krone zuwiderlaufe 2). In den letten Beiten mar biefe weggelaffen worden, jest ward fie wieder bergeftellt, jur größ: ten Freude bes Barlaments, bas barin sein Recht ber Brufung und Berification anerkannt fab. Der Ronig felbst fanb, bag burch eine iolde Anerkennung feine Autorität nichts einbufe; eine Deputation brach ihm ihren Dank bafür aus, er nahm ihn an.

Roch einmal erschien hier biese ganze Hierarchie, die Rom und Frankreich umfaßte, Papst und König, Bisthum und Parlament, in einer gewissen Größe und Uebereinstimmung, vor der sich Alles beuate.

Kein Zweifel jedoch, daß der Zwist der alten Gegenfate in der Tiefe nur eben schlummerte.

<sup>1)</sup> Harcourt wird einmal angewiefen, ba Fenelon fich an die spanischen Universitäten zu wenden gedenke, einem widrigen Ausspruch berfelben entgegenzutreten.

<sup>2)</sup> S'il vous appert, qu'il n'y ait rien dans la bulle de contraire aux droits de notre couronne, libertés de l'église gallicane, maximes et usages de notre royaume. Bgl. b'Agueffeau: Mémoires sur les affaires de l'église de France, in ben Oeuvres du Chancelier d'Aguesseau. Paris 1819. T. VIII, 211. Hit die Anschauung der Behandlung dieser Sache durch den König und das Parlament von großem Werth.

Eine größere Bedeutung, als man anzunehmen pfleat, möchte boch in der That der großen dogmatischen Streitfrage gutommen welche die Schulen, die Beichtstühle, die Gewissen pon einander trennte. Es war die uralte, immer von neuem aufgeworfene, nie: mals geschlichtete, und vielleicht in bestimmter Formel niemals qu schlichtenbe Frage, über bas Verhältnif ber Gnabe und bes freien Willens bei der sittlichen und religiöfen Wiedergeburt bes Menschen. Die, welche man Jansenisten nannte, benn sie selber verwarfen biesen Namen. näherten fich ben ursprünglichen Anfichten ber vornehmsten Begründer ber evangelischen Doctrin, Die ja felbst in ben alteffen Unschauungen ber lateinischen Rirche murgelte. Die Resuiten bagegen hatten die ichon unter ihrer Ginwirfung im Gegensatz gegen bie Protestanten zu Stande gekommenen Kestsekungen von Tribent in biefer Richtung noch weiter ausgebildet. Die Ginen schrieben ber Gnabe eine wenn nicht geradezu zwingende, boch fo mächtig wir berrichende Birkfamteit zu. daß bas Bewuftfein ber menichlichen Freiheit babei zu leiden schien; die Andern hoben nach bem Borbild non Molina die Nothwendiakeit einer freien Selbstbestimmung so lebhaft bervor, daß darüber die Idee von der Gnade in den Sintergrund gebrängt wurde. Jene hatten die Tradition bes firchlichen Alterthums. Die Sympathie der dominicanischen und benedictinischen Schulen für sich, fie waren tiefer, frommer, rigorofer; biefe ftanden ben Auffaffungen bes gemeinen Lebens näher; fie waren verftand: licher, bequemer, und dabei doch auch bedacht, das religiöse Gefühl nicht zu verleten; wie einst an den Capuzinern, so batten fie jett an der Schule von St. Sulpice überaus thätige und nütliche Behülfen. Der alte Widerstreit des Lehrkörpers der Sorbonne mit den jesuitischen Collegien bewegte fich jett auf diesem Gebiete. Bon den Ertremen fern gehalten, nicht zu offenem Rampf auflobernd, konnte ber Gegensatz ber beiden Meinungen, ber etwas Nothwendiges in fich bat, jur Erhaltung religiöfer Unregung fogar beitragen.

Er hatte nun aber in so fern von vorn herein ein politisches Moment, als die Jansenisten, die geistliche Berechtigung unendlich hoch stellend, weder die einseitigen Einwirkungen der weltlichen Gewalt auf die Kirche, noch auch die Ansprüche der päpstlichen Infallibilität dulden wollten, während die Jesuiten eben durch die Berbindung von beiden ein einheitliches Kirchenregiment durchzusühren suchten.

Man kann es sich erklären, daß die königlichen Minister und ber König selbst, thätige Menschen, in der Mitte bes Lebens stebend,

für die Beariffe von der Selbstbestimmung bes menschlichen Willens empfanglich, ben Resuiten, Die Bischöfe bagegen, Die von ber Burbe ibres Amtes, und die parlamentarischen Manner, die von der Nothwendigkeit einer Aufficht über die romischen Ginwirkungen burchdrungen waren, ben Sansenisten fich juneigten.

Die lettere Richtung befam aber baburch einen besonderen Rudbalt, daß ber bisberige Generalcontroleur Bontchartrain — man fagt auch beshalb, weil feine Stelle für einen Bertrauten bes Saufes babe freigemacht werden sollen - beim Tobe Boucherats zum Kangler ernannt wurde. Er nahm in biefem boben für bas Innere noch ungemein wichtigen Amte die Rechte ber Magistratur mit dem Gifer ber alten Rangler wahr; besonders die beiben d'Aquesseau standen ihm babei jur Seite, ber ältere als Rathgeber in jeder wichtigen Angelegenheit, so daß viele Gesetze und Verordnungen sich mehr von ibm herschrieben, als von bem Rangler, ber jungere als Generalprocurator: wurdige und wohlgefinnte Manner, und die nicht ohne Borliebe für die Meinungen und Tendenzen waren, welche man als jansenistisch bezeichnete. Die Familie Bontchartrains selbst ftand mit einigen Vorfämpfern der Jansenisten in Verbindung.

So ungefähr mar auch die Saltung bes Erzbischofs Noailles. ber balb nach seinem Eintritt burch bie fonigliche Gunft aur Burbe eines Cardinals der römischen Kirche erhoben wurde. Die unterideidenden jansenistischen Lehrmeinungen nahm er nicht an. Aber er batte Sympathie für die Ansichten biefer Bartei von dem Bisthum. und ihren Widerspruch gegen die papstliche Unfehlbarkeit; besonders für ihre praktische Theologie. Ein damals vielgelesenes Buch von Bascal Quesnel, moralische Betrachtungen über bas Neue Testament, bon dem er bemerkte, daß es eine gute Wirkung auf Moralität und Religion hervorbringe, hatte er icon als Bischof von Chalons gebilligt, als Erzbischof ließ er bei ber neuen Ausgabe nur einige wenige von den Abanderungen zu, welche Manchen schon damals nothwendig schienen. Boffuet verlangte beren hundert; er ließ fich nur acht gefallen 1). Denn wie bas Buch war, so schien es ihm gut. Seine nächste Umgebung bestärfte ihn in diesem Berfahren,

<sup>1)</sup> Pour ôter ce, qu'il y avoit de plus grossièrement erroné. Languet. Memoires de St. Cyr. Languet behauptet, bag in ber erften von Bialart approbirten Ausgabe ber Reflexions unter bem Titel abrege de la morale des évangiles von ben 101 Gaten, bie man fpater verbammte, nur 5 enthalten gewesen seien. Erft 1692 sei bas Buch in ber Form erschienen, in welcher es Moailles billiate.

und ihm wohnte nicht so viel Schärfe bes Denkens bei, baß ihm bie Consequenzen ber barin vorgetragenen Lehren in ihrem ganzen Umfang klar geworben wären.

Er glaubte die Pflicht eines orthodogen Erzbischofs vollkommen zu erfüllen, wenn er sich nun doch auch wieder dem Jansenismus, der diesen Namen nicht verleugnen konnte, abgeneigt zeigte. Indem er die moralischen Betrachtungen in Schut nahm, verdammte er ein Buch von Barcos, in welchem unzweifelhaft jansenistische Lehren vorkamen. In der unter seiner Leitung gehaltenen Clerusdersammlung von 1700 wurde einerseits die Behauptung der Freunde dieser Abweichung, daß der Jansenismus nur ein Phantom sei, als schismatisch und ärgerlich verworfen; andererseits wurden aber auch Die getadelt, welche kirchlich gesinnte Männer, die eine strengere Sittenzucht forderten, mit der gehässigen Beschuldigung des Jansenismus beimsuchten 1).

Da war nun die Frage, welches die Grenzen zwischen dem wahren Jansenismus, den er verdammte, und dem fälschlich so genannten, den er in Schutz nahm, seien. Theologen von Bedeutung, die noch eben in der quietistischen Sache mit ihm verbündet gewesen waren, haben ihm gesagt, das von ihm gebilligte Buch sei sehr entschieden jansenistisch. Er sollte aber sogleich erfahren, daß er nicht allein mit den alten Freunden und Collegen, sondern auch mit dem König von Frankreich darüber werde zu streiten haben.

Dem König war schon bet Name bes Jansenismus verhaßt. In den Zeiten, als er mit dem römischen Stuhle entzweit war, hatten die Jansenisten Gehör in Rom gefunden; man gab ihnen Schuld, Papst Innocenz XI und dessen Staatssecretär gegen Frankreich angeregt zu haben. Und eine höchst verderbliche Wirkung habe dieser Einsluß gehabt, man könne die Unfälle des Königs von demselben ableiten. Denn wäre der Papst niemals für Fürstenberg gewesen, und hätte sich dieser in Cöln sesssen können, so würden die Generalstaaten dem Statthalter nicht erlaubt haben, nach England zu gehen, alle Ereignisse würden eine andere Wendung genommen haben. Auch jest fanden die Jansenisten bei den Feinden des Königs, den Holländern, Schuß. Ein aus der Wahl der unter der Republik noch sortdauernden katholischen Capitel hervorgegangener Generalvicar, Peter Codde, Erzbischof von Sebaste, war in Rom

<sup>1)</sup> Censura et declaratio conventus cleri Gallicani. Procès verb. P. VI. App. 193.

jansenistischer Meinungen angeklagt, und schuldig befunden worden, aber dem zum Trot ward er von den Katholiken in Holland als ihr Kirchenoberer anerkannt. Man hat eine Medaille, auf welcher der Erzbischof von dem mit dem Schwert bewassneten holländischen Löwen vor den Blitzen des Baticans in Schutz genommen wird.). In Utrecht bildete sich ein Heerd jansenistischer Opposition gegen den römischen Stuhl; da fand Pascal Quesnel, der nicht sowohl wegen jenes Buches, als wegen seiner übrigen abweichenden Meinungen weder in Frankreich noch unter Philipp V in den katholischen Riederlanden gebuldet wurde, eine Zuslucht. Noch einmal griff dieser Haber in die politischen Gegensätze ein, welche die Welt bewegten: denn der Bapst gehörte jest zu den engsten Verbündeten von Frankreich.

Man begreift, wie sehr nun Ludwig XIV davon betroffen sein mußte, daß der Erzbischof, dem er die religiöse Leitung seiner Hauptstadt mit unbedingter Zuversicht anvertraut hatte, in den Verdacht gerieth, jansenistische Meinungen zu hegen: man sagte ihm sogar nach, daß er mit einigen offenbaren Feinden des Königs in Briefswechsel stebe.

Frau von Maintenon hatte in dem Erzbischof eine Stüte gegen die Jesuiten und den Beichtvater zu sinden gehofft. Aber wie so ganz sah sie sich in ihrer Erwartung getäuscht! Der Verdacht des Jansenismus brachte den Erzbischof um jeden persönlichen Einsluß. Sie stellte ihm vor, würde er gegen die jansenistischen Meinungen so entschieden auftreten, wie gegen die quietistischen, so würde er alles vermögen, denn der Einsluß der Jesuiten sei schwach; es komme nur darauf an, daß er eine bündige Erklärung von sich gebe. Und sehr möglich, daß Noailles die geistliche Regierung des Königreichs in die Hand bekommen haben würde, hätte er nachgeben wollen. Aber er hatte nun einmal sein Wort, seinen Eredit verpfändet. In den Einwendungen, die man gegen das Buch, das er für untadelshaft hielt, vordrachte, sah er jesuitisches Getreibe. Er aber haßte die Jesuiten, vor allen Pater Lachaise, der sich einst seiner Erhebung zur erzbischösslichen Würde widersetzt hatte 2), er wollte ihnen nicht

<sup>1)</sup> Dit ber Umschrift: Insontem frustra ferire parant.

<sup>2)</sup> Languet: Il n'ignorait pas, que le père de la Chaise avait contredit son élevation au siège à Paris et il regarda tout ce qu'on disoit contre lui, comme les effets d'une cabale formée par les Jésuites et que c'étoit cette cabale, qui faisoit agir l'évêque de Chartres (ber hauptfächlich bas Buch tabelte).

weichen. Rurzsichtig in Bezug auf die politischen, sowie auf die bogmatischen Gegensätze, leistete er seinen Feinden die besten Dienste. Das Vertrauen, das er verlor, ward eben denen zu Theil, die er bekämpfen wollte: Pater Lachaise war in Kurzem mächtiger als je. Nach einiger Zeit kam es vor, daß ein Bisthum vergeben wurde, ohne daß mit dem Erzbischof auch nur davon gesprochen worden war, was ihn mit Recht um so mehr kränkte, da er nicht gegen den Ernannten gewesen sein würde.

Einst hatte Ludwig XIV für rathsam gehalten, die jansenistischen Meinungen, zu denen sich so viele Mitglieder der königlichen Familie selbst bekannten, unter gewissen Modisicationen zu dulden. Jest, da sie in jenen Kreisen keine Anhänger mehr zählten und sich ihm so feindlich erwiesen hatten, war er entschlossen, ihnen ein Ende in Frankreich zu machen, und auch in diesem Bezug die Einheit des Landes und der Kirche vollkommen herzustellen.

Dazu gehörte aber zweierlei. Das Zugeständniß, daß das ehrerbietige Stillschweigen über die Entscheidung des Papstthums genüge, mußte zurückgenommen, und das Buch Quesnels, hinter dessen zweideutigem Sinne der Erzbischof sich verschanzte, verurtheilt werden. Es kam nur darauf an, das eine und das andere auf eine Weiszu bewirken, in welcher die gallicanischen Rechte nicht verletzt würden.

Das ehrerbietige Stillschweigen fand in Frankreich ohnehin schon sehr ernstlichen Widerspruch. Man hatte als eine Gewissensfrage aufgestellt, ob es namentlich den Beichtbätern genüge. Sine Consultation von vierzig Doctoren der Sorbonne war erschienen, welche die Frage besahte; aber der Erzbischof selbst, von Rom her geschreckt, hatte diese Entscheidung nicht in Schutz nehmen mögen, und die Doctoren zu einem Widerruf ihres Ausspruches veranlaßt. Der König hielt nicht für gut, in Frankreich selbst den Streit hierüber angehen zu lassen; er legte — im Mai 1703 — den Parteien Stillschweigen auf, und wandte sich wegen einer desinitiven Entscheidung nach Rom.

Heit zeigte sich, ber einzigen Abweichung, bie noch im weiten Umkreis ber Kirche gebulbet war, diese Nachsicht zu entziehen, und mit Freuden ergriff man sie. Die Bulle Vineam Domini Sabaoth warb entworfen, in welcher die Constitutionen der früheren Bäpste über den Jansenismus erneuert, und alle Ausflüchte, die man gegen ihre unbedingte Annahme erhob, abgeschnitten werden. Die Behauptung,

baß bas ehrerbietige Stillschweigen in Bezug auf Thatsachen genüge, wird darin ausdrücklich verdammt, und eine vollkommene Unterwerfung mit Herz und Seele gefordert 1).

Die Bulle war zugleich gegen bie jansenistische Schule von Holland gerichtet, welche nicht ferner als katholisch anerkannt werden follte, vornehmlich jedoch auf Frankreich berechnet. Um allem spätern Biberspruch vorzubeugen, ward fie ber Regierung und burch biese wie dem Erzbischof, so ben pornehmsten Mitaliedern des Barlaments vorläufig mitgetheilt. Ich finde nicht, daß in der Sauptfache Schwienafeiten gegen ihre Unnahme erhoben worden waren; batte boch ber Erzbischof icon felbst bas Recht bes ehrerbietigen Stillschweigens fallen laffen. Nur barauf war bie Aufmerksamkeit gerichtet, bie Freiheiten bes gallicanischen Clerus auch in biesem Kalle zu behaupten. Auf den Bunsch des Erzbischofs ward noch in der Bulle selbst bie Claufel eingeschaltet, daß die Constitution von der Kirche angenommen worden sei, benn nicht den Bävsten allein wollte man das Recht ber Berordnung jugefteben. Bei ber Berathung, die in ber Bersammlung bes Clerus von 1705 barüber stattfand, versicherte Rogilles, baf auch damit ber romifde Stubl noch nicht ben Anspruch mache, in Bezug auf Thatfachen unfehlbar zu fein. Die Bischöfe behielten fich ausbrudlich die Befugniß vor, die Entscheidungen von Rom nach ihrem Urtheil anzunehmen, ober es auch nicht zu thun 2). Auf den Antrag des Parlaments wurde noch ein Vorbehalt der Recte ber Krone und ber gallicanischen Freiheiten hinzugefügt. Die Sorbonne, ber die Bulle ebenfalls im boraus borgelegt murbe, iblok fich bierin nicht allein an: sie hielt für angemeffen, bem König für die Rücksicht, die er auf sie nehme, burch eine Deputation zu banten. Un ber Spipe berfelben erschien ber Decan ber Facultät, ein Mann' von 86 Jahren, ben ber Ronig mit besonderm Bergnügen fab; er sei, so fagte man ihm, einst beim Ursprunge bes Jansenismus in Rom gewesen, und sehe nun — beffen meinte man gewiß ju sein - noch ben Untergang besselben mit seinen Augen.

Eine Stelle gab es jedoch noch in Frankreich selbst, wo man ter allgemeinen Unterwerfung nicht beitrat. Die Nonnen von Portrohal des Champs meinten von dem Pfade ihrer verstorbenen

<sup>1)</sup> Obedientiae quae praedictis apostolicis constitutionibus debetur obsequioso illo silentio minime satisfieri sed damnatum sensum non ore solum sed et corde rejici ac damnari debere.

<sup>2)</sup> Bal. Mémoires chronologiques et dogmatiques, IV, 266.

Schwestern nicht abweichen, eine Satung nicht anerkennen zu burfen. burch welche bie Lebre ihrer Beichtväter verbammt werbe. Der Erzbischof Nogilles batte die schwere Bflicht, ihren Widerstand zu brechen ober zu bestrafen. Sein erster Gebante war, fie aussterben zu lassen, wie benn eben bamals bie angesehensten von ihnen balb nach einan: ber mit Tobe abgingen; Novigen aufzunehmen ward verboten. Aber wie mare so viel Gebuld von Seiten ber vereinigten Machte ber Kirche und bes Staates zu erwarten gewesen? Bortropal bes Champs warb in einen Brocek mit Bortropal de Baris verwidelt, verurtheilt, mit feiner Appellation zurudgewiefen, und ber Erzbischof von Rom aus ermächtigt, das erste aufzuheben. Noch einmal fliek die Gewältsam: feit bes unbebingten firchlichen Befehls mit ber Sartnächigfeit einer tief religiösen Ueberzeugung ausgmmen. Der Erzbischof hielt einen Mugenblid inne : er bot ben Ronnen an, fich mit bem menschlichen Glauben, demüthiger Unterwerfung unter bas Urtheil ber Obern w begnügen. Aber die alten Damen maren entschloffen. Märtbrer ber Lehre zu werden, in beren Bekenntnik fie gelebt hatten. ward das Rloster ohne Gnade aufgehoben; man führte die darin wohnenden Nonnen nach andern Klöftern, die Leichen der schon berstorbenen nach fremden Tobtenbäusern hinweg 1). Bortropal warb zerftört wie Charenton. Das eigenthümliche religiöse Leben in ben Grenzen des Katholicismus fiel der firchlichen Uniformität jum Obfer.

Es leuchtet aber ein, daß damit weber ber inneren Forderung der hierarchischen Idee, noch den Absichten des Königs genug geschehen war. Der Erzbischof hatte zur Zerstörung des unzweifelhaften Jansenismus die Hand geboten: unverzüglich aber sah er auch die jenige Abweichung angegriffen, welcher er seinen Schut lieb.

Bon Frankreich her aufgefordert und durch neue Streitschriften Duesnels selbst unaufhörlich gereizt, sprach das heilige Officium zu Rom über die moralischen Resterionen seine Berdammung aus. Noailles mußte nun doch erleben; daß ein Buch, welches er gebilligt und ausdrücklich empfohlen hatte, als Brot für den Starken und Milch sur den Schwachen, von dem römischen Hofe eben so ausdrücklich, wiewohl noch im Allgemeinen, verdammt wurde, weil irrige, gefährliche, und nach der jansenistischen Ketzerei schmeckende Behauptungen darin enthalten seien.

<sup>1)</sup> Das Aufhebungsbecret und noch einige anbere Actenftice bei Reuchlin: Portropal II, 823.

Er wurde barüber noch nicht ernstlich unruhig, da die freie Acceptation der französischen Kirche dazu gehörte, um einem päpstelichen Decrete Gültigkeit im Reiche zu verschaffen. Noailles hatte diesen Anspruch dem römischen Stuhle bereits nachdrücklich entgegenzgehalten ); die ältesten Aeußerungen der gallicanischen Bischöfe dafür zu den seinen gemacht. Er meinte, von einem Urtheil des römischen Stuhles noch nicht betroffen zu werden, ehe der französische Clerus demselben nicht ausdrücklich beigetreten sei.

Nicht alle seine Amtsgenossen waren jedoch seiner Meinung. Ein paar Mandements frangofischer Bischöfe — berer von Lyon und la Rochelle — erschienen, in benen por aller Berathung bes frangbischen Clerus bie Berbammung bes Quesnel'iden Buches mit zelotischem Eifer wiederholt wurde. Gleich als wollte man dem Erzbischof in feiner eigenen Diocese Sobn fprechen, fand man Mittel, biese Manbements an bem erzbischöflichen Balaste selber anzuschlagen. Nogilles fab barin eine Beleidigung feiner Verson und seiner firchlichen Stellung und zog ein paar junge Leute, die er für schuldig hielt, Neffen jener Bifchofe, jur Strafe. Der Streit, ber hierüber ausbrach, ward icon fo lebhaft, daß ber König für rathlich bielt, feinen Enkel, ben Herzog von Burgund, mit ber Beilegung beffelben zu beauftragen, ber sich bann ber Sache eifrig annahm. Aber indem erst kam es zu einem Aufflammen ber gefährlichsten Feindseligkeiten. Die Jesuiten nahmen an dem Kampfe offen Untheil. Stelle bes Bater Lachaise, ber immer einen gewissen Sinn für bie Kirchenregierung und ben Frieden in der Kirche gezeigt hatte, war in dem Beichtstuble des Königs und in dem Gewissensrathe der Bater Le Tellier getreten, ber, burch und burch ein Doctrinar, nur barnach strebte, burch welche Mittel auch immer, ber Meinung, bie er für die mahre hielt, ben Sieg zu verschaffen. Dem Erzbischof fiel ber Entwurf eines Schreibens an ben König in bie Banbe, welcher in Le Telliers Namen an eine Anzahl französischer Bischöfe mitgetheilt wurde, um von ihnen unterzeichnet und alsbann bem König als ihre freie Meinungsäußerung zu Ungunften bes verurtheilten Buches vorgelegt zu werden 2). Noailles erhob hierüber nicht allein laute und fehr gerechtfertigte Beschwerbe; auch er hatte Waffen,

<sup>1)</sup> Aus b'Agueffeau's Mémoire sur les affaires de l'Église (Oeuvres VIII, 285 ff.) sieht man, wie anhaltenb und lebhaft bie Differenzen über biese Ansprüche bie geiftliche und juribische Welt beschäftigen.

<sup>2)</sup> Bgl. Journal de l'Abbé Dorsanne I, 10.

und zögerte nicht, sie anzuwenden. Er entzog den Jesuiten, benen er alles, was ihm Widerwärtiges begegnete, und nicht ohne Grund eine der seinen entgegengesetze Einwirkung auf seine Diöcese zuschrieb, die bischössliche Ermächtigung, Beichte zu hören. Aus Rücksicht auf den König nahm er hierbei Pater Le Tellier aus; aber diesen griff er auf eine andere Weise an. Er warf ihm vor, daß er sich und seinen Orden an die Stelle der Bischösse setze, diese, welche doch die Richter des Glaubens seien, zu Erklärungen bringen wolle, die er ihnen schon ganz sertig zuschicke; daß er das Bisthum herabwürdige, indem er durch seinen Einsluß im Gewissensth unwürdige Menschen zu demselben befördere. Er habe nicht die Heiligung des Königs, sondern nur die Vergrößerung seines Ordens im Auge; aber nicht durch Cabalen werde das Werk Gottes vollzogen; Roailles forderte den König auf, sein Gewissen nicht länger einem Manne wie dieser sei anzubertrauen.

So brach ein zugleich verfönlicher und allgemein bedeutender Rampf zwischen bem Erzbischof und bem Bater aus. Der Gine, ber zu ben vornehmften Rreisen ber höheren Gesellschaft gehörte, gebilbet und fromm, kein scharffinniger Dogmatiker, aber bon reiner moraliicher Intention, in ben einmal erariffenen Meinungen ichon um feiner amtlichen Stellung willen, die durch ein Kallenlassen berselben in ihrem Ansehen sehr verloren haben würde, hartnäckig, und von leiser Empfindlichfeit für alles, was feiner geiftlichen Autorität ichaben konnte, entschlossen, bieselbe nach allen Seiten bin, so gegen ben Ronig wie gegen den Papft, ju handhaben: hierin, bei allem sonstigen Schwanken, nicht ohne Kestigkeit und Unternehmungsgeift. Der Pater, ein Mann von niedrigfter herfunft, mas ihm gerade wieber ein gewiffes Selbstgefühl verlieb, war durch seine bisherige Zurud: gezogenheit von der Belt, die Ginfachbeit und Derbheit, mit der er auftrat, empfohlen worden; von Natur rauh, in theologischen Streitigkeiten ergraut, und von dem ganzen nachhaltigen Gifer, der dazu gehört, folche burchzuführen, erfüllt, wurde er burch ben Ehrgeiz, Recht zu behalten, und eine bewufte ober unbewufte Berrichbegier, bie sich bamit entschuldigen ließ, daß sie nicht ihm selbst, sondern einer Meinung, einem Orben galt, für jebe andere Rücksicht vollends unzugänglich. Beide waren von eifrigen Parteigängern umgeben.

Der Jesuit hatte im Sinne, das Kirchenregiment auf die engste Bereinigung der beiden Autoritäten, der päpstlichen und der königlichen, zu gründen; Noailles setzte die Rechte des Bisthums, welche, mit der parlamentarischen Form vereinigt, die gallicanischen Frei-

heiten begründeten, den Einwirkungen von Rom entgegen, und griff das Kirchenregiment, wie es sich in der letzten Spoche gestaltet hatte, in dem königlichen Beichtvater selber an. Ein starkes Gefühl für die Autonomie der Kirche, besonders eben der bischöslichen Gewalt, läßt sich in seinen Bestrebungen nicht verkennen. Ohne Jansen, St. Chran und Portroyal bildete die an den Jansenismus anknüpfende Abweidung, die sich in einem Buche von nicht einmal offenkundigem Inhalt aussprach, ein Moment in dem Streit der Jahrhunderte über die sirchliche Versassung.

König Ludwig fühlte sich hierburch um so mehr angetrieben, die ihm verhaßten Meinungen auch in ihrem letzten Schlupswinkel zu vertilgen 1). Die erfolgte einfache Verdammung des Buchs that ihm noch nicht Genüge, da sie allzu viel Gegenrede und Ausstüchte veranslaßte: innerhalb Frankreichs aber, wie berührt, wollte er keinen weiteren Streit darüber erwecken oder auch nur zulassen. Man kennt die Klagen von Fenelon, der vor Eifer brannte, den Jesuiten zu Jülse zu kommen, und sich durch den König selbst die Hände gebunden sah. Ludwig XIV forderte den römischen Stuhl zu einer näheren Bezeichnung der in dem Buche vorkommenden verdammungswürdigen Sätze auf; in der Absicht, wenn eine solche erfolge, sie dann auf dem regelmäßigen Wege durch den Elerus in Frankreich zu Annahme zu bringen.

Wie oft muß sich ber Blick von dem gährungsvollen Frankreich nach den stillen Kammern in Rom zurückwenden, in welchen die Fragen, welche dort die Geister zersetzen, nach ihrem innern Gewicht der firchlichen Tradition und nach dem Interesse, das sich für den ömischen Stuhl daran knüpft, erwogen werden. Fast wie einst die nicht minder gährenden Bevölkerungen von Hellas auf den Spruch der Propheten ihres Gottes an dem Nabelstein der Welt zurückkamen. In Rom erwog man die Fragen in zahlreichen Congregationen von Brälaten und Theologen. Clemens XI widmete der Sache einen nicht mindern Fleiß, als einst Clemens VIII einer nahe verwandten Streitigkeit; er soll einen großen Band in Quarto darüber geschrieben haben. Es dauerte bis in den September 1713, ehe man so weit war, die Entscheidung in der Bulle Unigenitus hekannt zu

<sup>1)</sup> Denys: Anecdotes de la cour et du clergé de France 1711 behauptet S. 169, er habe von Clemens XI verlangt: "son consentement pour l'amovibilité des curés en tout le royaume", ein ungeheurer Bortheil für bas Bisthum.

machen 1). Eine lange Reihe von Lehrsätzen, meistentheils solche, welche die Lehre über die Gnade und die menschliche Freiheit betrafen, jedoch auch einige andere, wurden darin aufgezählt und mit dem Anathem belegt.

In Versailles ward die Bulle fast wie die Entscheidung einer gesellschaftlichen Streitfrage angesehen. Frau von Maintenon erinnerte daran, daß der Bischof von Chartres, der das Buch zuerst mit Entschiedenheit verworfen hatte, deshalb unnüger Bedenklickseiten und einer ungeziemenden Herbe des Urtheils geziehen worden sei, aber jest rechtsertigte ihn der Ausspruch des Papstes, er werde im Himmel Freude darüber empsinden. Mit Jubel begrüßte Fenelon die Bulle. Man hatte ihm gesagt, er sei kein Theolog, er verstehe den Unterschied zwischen der wirksamen Gnade St. Augustins und Jansens, und der zwingenden Calvins nicht zu sassen; er war glücklich, daß die Bulle dasselbe Urtheil enthielt, welches er immer gefällt hatte, und pries den Papst darüber, dem er dies Verdienst persönlich zuschreibt.

Noailles nahm die Billigung des Buches von Quesnel, dessen Sinn ihm nunmehr erst klar zu werden schien, hierauf in der That zurück; und alles war nach dem Bunsch des Königs vollendet, wenn er nun auch noch die Acception der Bulle in der gewohnten Form durchsührte. Bas aber mit der Bulle Bineam Domini leicht gelungen war, stieß bei der Bulle Unigenitus auf unerwartete Hindernisse. Es war das Unternehmen, das die letzten Tage Ludwigs XIV beschäftigte. She wir deren gedenken, selbst zu ihrer Auffassung und Bürdigung, ist es nöthig, den Blick nach einem ganz anderen Gebiete zu richten, auf die nicht minder wichtigen und salt noch dringenderen Schwierigkeiten, die der König in der innern Staatsverwaltung zu überwinden hatte.

- 1) Ottieri, VI, 283.
- 2) Lettre à Madame de Perou 28. Spt. 1713 bei Lavallée II, 407.

### Drittes Capitel.

# Buftande der Berwaltung.

Uralt und nur allzu wohl begründet waren die Beschwerden über bas Spftem ber frangofischen Auflagen und bie gesammte Gelbwirthschaft. Wie oft hatten bie alten Stände barüber Rlage ge= führt, aber sie waren immer burch andere im Moment auftauchende Streitfragen übertäubt worben! Mls Richelieu in die Geschäfte fam. nahm er sich vor, dies große nationale Anliegen zu erledigen; die kürmische Beweauna innerer und äußerer Kriege, in die er sich fturzte, und die sich nach ihm fortsetzen, machten bas Uebel arger. Die Mikbräuche bes Unleihespstems waren nach einigen Sabrzebnten jo boch angeschwollen, daß sich auf dieselben perfonliche Gewalt und Macht begründen konnte. Dann erschien Colbert. Mit schonungs: bser Sand ariff er die Usurpationen und die Usurpatoren an; doch liek er bas Spftem ber Auflagen im Ganzen, wie es war, bestehen, und suchte nur burch seine mercantilen Institutionen neue Quellen bes Erwerbes und ber nationalen Wohlfahrt zu eröffnen. Und vielleicht wären seine Absichten unter einem friedlichern Regiment erreicht worden: aber die Kriege Ludwigs XIV und ihre außerordent= lichen Aufwendungen zersprengten die kaum begründete Ordnung des Staatshaushaltes wieber, und nöthigten ihn zu ähnlichen Magregeln. wie die früheren gewesen waren. Die Anticipanten Colberts waren mar nicht so angesehen, aber übrigens wenig besser als die Bartisane ber Zeiten Mazarins und Foucquets. Und mit Recht bemerkt man, daß in der Abschaffung der schreienden Eingriffe bes Parteieigennutes auch wieder eine Sulfsquelle für Colbert felbft gelegen hatte; die seitdem eingeführte Ordnung und die Strenge der Aufsicht

machte jebe neue Ueberschreitung bes einmal festgesetzten Maßes ber Ausgaben boppelt gefährlich.

Bei Colberts Abgang war bas Einkommen auf 105 Millionen Libres gestiegen; babon wurden 20 jur Rablung ber Renten berwendet: das Uebrige reichte zu ben gewöhnlichen Ausgaben bin. Nur mit groker Mühe war es babin gebracht worden: überdies fühlte man bereits in allen Abern bes innern Berkehrs ben burch bie Klucht ber Brotestanten erlittenen Berluft: als ber Krieg von 1688 ausbrach. Ludwig wollte, wie berührt, als er ihn unternahm, unter anderm beweisen, daß biefer Berluft seine Macht nicht labme. Aber er hatte feine Ahnung von ber Entwidelung ber europäischen Streitfräfte, wie sie ihm wirklich begegneten. In dem Kriege, der bei weitem länger dauerte und gefährlicher wurde, als man jemals bermuthet batte, muften bie Makregeln ber früheren Zeiten, beren Berwerflichkeit man kannte, wieberholt, neue Auflagen ausgeschrieben, neue fäufliche Aemter creirt werben; zugleich wurde eine unfunbirte Schuld von mehr als vierthalb hundert Millionen aufge nommen. Trok aller Einschränkungen, Die man festsetzte, sab sich ber Staat mit einer neuen fortbauernben Rente bon 20 Millionen belaftet.

Bon diesem Standpunkt aus wäre nun nichts nothwendiger gewesen, als den Frieden, der zu Rhswif geschlossen war, zu erhalten: Niemand gab sich einer Täuschung darüber hin. Ein Motiv sür die Annahme der spanischen Erbschaft lag in der Hossinung, daß sich dabei der Friede eben so gut werde erhalten lassen, als wenn man sie zurückweise; aber welch einen andern Gang nahmen die Dinge, als man erwarten zu dürfen sich schmeichelte. Noch niemals waren so große Anstrengungen der sinanziellen wie der militärischen Kräfte nöthig gewesen, wie in dem Erbsolgekriege.

Der König übertrug die Leitung der einen und der andern einem Manne, der in persönlichem Umgange sein Vertrauen gewonnen hatte, Michel Chamillard.

Früher hatte er viel von dem Mißverständniß des Staatssecte tärs für den Krieg und des Controleurs der Finanzen zu leiden gehabt; und allerdings war dieser nicht selten persönlichen Ursprungs gewesen: der ganze Gegensat der Factionen Le Tellier und Colbert hatte sich daran geknüpft. Jeht existirten diese eigentlich nicht mehr: mit dem Tode des Sohnes von Louvois, Barbezieux, verschwanden sie vollends. Da war es eben, daß der König Chamillard, dem

er zuerst die Finanzen wieder anvertraut hatte, auch das Kriegssecretariat übertrug 1).

Es fiel Jedermann auf, daß diese Aemter, welche einst, jedes allein, Staatsmänner von den großartigsten Eigenschaften vollauf beschäftigt hatten, jest auf die Schultern eines einzigen Ministers gelegt wurden. Und bestand nicht außer dem zufälligen auch ein nothwendiger Gegensat zwischen diesen Verwaltungen? Beruhte nicht eine jede auf ihrem besonderen Prinzip, und forderte einen Mann für sich?

Chamillard hatte bei der Verwaltung von St. Chr das Vertrauen der Frau von Maintenon und des Königs erworben; er war brauchbar, durch eine große Uneigennühigkeit ausgezeichnet, angenehm im persönlichen Umgang. Auch fehlte es ihm nicht an Talent; er wußte namentlich gut zu schreiben. Aber wie hätte er einer Aufgabe, wie diese war, genügen können? In jedem Momente faßte er nur die dringenden Bedürsnisse des Krieges ins Auge und scheute kein Mittel, um dieselben herbeizuschaffen.

Er nöthigte bie Anticipanten, einen Theil bes Gewinnes, ben man ihnen seit 1688 nachrechnete, herauszugeben; er erneuerte bie Capitation; eine Ungahl neuer Aemter, beren Bezeichnungen und Befugniffe höchst auffallend waren, ja ins Lächerliche fielen, wurden creirt, und zur Grundlage neuer Geldoperationen gemacht. Kinanamittel bochft aweibeutiger Art, bas icon im porigen Rriege vorgenommen worden, eine allgemeine Umprägung der Gold: und Silbermungen, jum Bortheil bes foniglichen Schapes, brachte man mehr als einmal in Anwendung. Im Sahr 1703 wurden die buisdor ju 13 Livres eingezogen, und ohne ben Gehalt ju veranbern, ju 15 Libres wieder ausgegeben: Die feine Mark Silbers, welche zu 34 Libres evalvirt war, brachte man zu 38 Libres aus?). Ein sehr ansehnlicher Gewinn wurde gemacht, ber aber jedem gesunden Brinzip entgegenläuft. Aber das Berderblichste war eine Anwendung bes Credits, por beren Möglichkeit und ihrem Digbrauch Colbert einst zurückaeschreckt war. Gine Anleihekasse ward eingerichtet, welche burch unverhältnismäßig hohe Zinsen, zumal, ba man noch Butrauen genoß, die Capitalien, beren man eben bedurfte,

<sup>1)</sup> Titpolo: Tal unione è fatta dal re ad ogetto di evitare quelle contestationi che ordinariamente insorgono fra chi propone le intraprese della guerra et chi deve somministrare li fondi per esequirle.

<sup>2)</sup> Braun Münzwefen: 215.

anzog, ohne daß auf die für ihre Rückgablung erforderlichen Mittel Bebacht genommen worben ware. Ale biefe nach einiger Reit gefordert wurde, fab man fich genothigt, fie in Bavier zu leiften, und zwar in sogenannten Munggetteln, zu beren Entstehung eben die Um: prägung Anlaß gegeben batte. Da man nämlich bas eingezahlte Gold und Silber alter Babrung nicht gleich burch neue Mungforten vergüten konnte, so gab man bafür Bapiere, für bie in einer angeaebenen Reit Gelb aezahlt werden follte, und die fich im Privatverkehr sofort ber aleichen Geltung erfreuten. Es mar ein Naviergelb mit ber bestimmtesten materiellen Berburgung. Aber ber Crebit beffelben und bas wachsende Beburfnik veranlakten ben Staat. auch andere Rablungen in Babieren zu leiften: er gab beren mehr aus. als er zu realifiren bachte ober permochte. Chamillard meinte fie baburch zu behaupten, bak er ihnen einen Ring beilegte, aber es fiel in die Augen, daß er bergeftalt eine alte Schuld burch eine neue au beden suchte. Die Berordnung, daß jede Brivatzahlung zum viertm Theil in Betteln zu leiften fei, brachte bann vollends eine allgemeine Berwirrung in den Berkehr. Jedermann wollte darin gablen, auch bie Lieferanten ber Regierung, wie fie eben bamit bezahlt wurden, Niemand wollte fie annehmen, die Münzzettel fielen um 75 Brocent 1).

Bollte man die Epoche bezeichnen, in welcher die französischen Finanzen in den Zustand der Verwirrung geriethen, den sie die zu den Zeiten der Revolution niemals wieder eigentlich überwunden haben, wiewohl es einmal so geschienen hat, so würde man die Jahre 1705 bis 1707 nennen müssen?), Die Ausgaben waren den 116 bis auf 258 Millionen gestiegen: die regelmäßigen Sinnahmen hatten gegen 24 Millionen verloren, die große Steuerpacht bei einer einmaligen Erneuerung mehr als 11 Millionen. Indem man mit dem disherigen System dis auf einen Punkt gekommen war, wo es nicht weiter geführt werden konnte, hatte man ein neues begonnen, des Papiergeldes und der unfundirten Anleihe, aber ohne Ersahrung, noch eigentliche Sinsicht in die Sache, und daher mit schlechtestem Ersolg. Wie die Anleihekasse durch die Münzzettel, so suchte man die letzteren durch eine ausgedehnte Anwendung von Promessen ber Generalvächter zu stützen; aber diese siesen in Kurzem in denselben

<sup>1)</sup> Forbonnais Recherches II. 182.

<sup>2)</sup> Tiepolo: non potendo esser maggiore la diffidenza dei particolari verso il governo, questi antipongono la sicurezza del soldo con tenerlo inchiuso al profitto che ne ricerebbero, se lo ponessero nel commercio.

Mißcredit. Die Gelbbesitzer, von einem sehr erklärlichen Mißtrauen gegen die Regierung ergriffen, hielten ihre Capitalien zurück, was dann wieder einen im Handel und Verkehr empfindlichen Geldmangel berbeiführte.

Und fah man weiter um fich her, so bemerkte man allenthalben bie berberblichtten Wirkungen bes finanziellen Spitems.

Die Taille, schon immer brückend, ward es noch mehr durch die Parteilichkeit, mit welcher die Intendanten aus persönlicher Gunst oder aus Rücksicht, die man auf die Protection angesehener Männer nahm, bei ihrer Vertheilung versuhren. Es gab Kirchspiele neben einander, von denen das kleinere bei weitem mehr zu zahlen hatte, als das größere. Wie viel tributpsichtige Ländereien aber wurden durch Ankäuse der Edelleute von der Auslage befreit, die nun die übrigen um so schwerer belastete. In den Kirchspielen selbst bildeten sich Freundschaften und Feindschaften, die sich bei der Umlegung bemerklich machten 1). Jedermann hielt sich so sparsam wie möglich, um nicht Anlaß zu einer Erhöhung seiner Duote zu geben.

So wirfte eine seit Colberts Zeiten mit größerer Strenge beigetriebene Erhöhung der Weinsteuer verderblich auf den Weinbau zurück. In gesegneten und wohlfeilen Jahren ist es vorgekommen, daß Mancher seinen ganzen Herbst lieber hergegeben hätte: aber die Beamten bestanden auf ihrer Steuer.

Alle jene Aemtercreationen, die zugleich pecuniäre Gerechtsame und Exemtionen von der Auflage gewährten, sielen dem Lande zur Last. Zuweilen vernichteten neue Aemter das Einkommen der alten, und damit die ganze Subsistenz zahlreicher Familien.

Alle Aemter fanken tief im Preise, aber auch der gesammte Landbesits war entwerthet.

Und nun folgten Durchzüge, Wintereinlagerungen ber Truppen, Aushebungen von Milizen; Jahre des Mißwachses und der Theuerung. Bon dem Prinzen in seinem Palast, den man in Papiergeld bezahlte, bis zu dem Bauer in seiner Hütte, von dem man den Rückstand der Taille durch Pfandnahme eintrieb, war Jedermann von dieser unglücksiegen Lage der Dinge getroffen und niedergebeugt<sup>2</sup>).

1) Boisguillebert: Le detail de la France sagt sogar: La vengeance du trop, à quoi l'on croit avoir été imposé se perpetue du père en fils.

2) \$\partial \text{Renier 1696.} Li abitanti villici sono ridotti ad una excessiva povertà, in generale li gravi aggravi han ruinato il regno, diminuito dopo le presenti guerre di due milioni anime a che la carestia passata non ha poco contribuito, onde moltissime terre restano incolte.

Zustände, die, wie wir wissen, mit nichten allein als das Werf der letzten Jahre betrachtet werden können. Aber jetzt traf die lange vorausgesehene, endlich eintretende äußerste Erschöpfung mit dem öffentlichen Unglück zusammen. An die Erreichung des letzten Zieles hatte man alles gesetzt: die Katastrophe lag darin, daß in demselben Augenblicke, als entscheidende Niederlagen erlitten wurden, auch der Ruin des Landes zu Tage kam.

Im Jahr 1708 fühlte sich Chamillard selbst gebrungen, von ben vereinigten Aemtern, die auf ihm lasteten, das eine abzugeben; seinem Bunsche gemäß ging die Controle der Finanzen auf jenen Colbertiner Desmarets über, der zwar nicht durch den Ruf der Uneigennüßigkeit glänzte, aber in das innere Getriebe der Finanzen vollkommene Einsicht besaß und die Energie hatte, seiner Einsicht zu folgen.

Wir zählen nicht auf, durch welche Mittel es ihm gelang, die Einkunfte des nächsten Jahres doch wieder für den Schatz zu retten, und auch bei dem Misswachs des Jahres 1709 die Armee zu verproviantiren und einer Hungersnoth vorzubeugen. Er selbst bemerkt, daß alle die Auskunftsmittel, die er traf, ihn doch nicht weit geführt haben würden, hätte sich ihm nicht eine außerordentliche Hulssquelle eröffnet.

Viel zu gering haben die Franzosen bisher die Bortheile angeschlagen, die ihnen durch die Berbindung mit Spanien zu Theil wurden. Indem die übrigen Zuschsen die Producte des europäischen und besonders ihres eigenen Kunstsleißes nach Lima; Chili und Beru boten ihnen einen großen und einträglichen Markt dar. Es erregte einiges Erstaunen in der Welt, daß die Spanier die Schätze, auf welche ganz Europa eifersüchtig war, so ruhig in die Hände der Franzosen übergehen ließen.). Aber so brachte es die enge Vereinigung der beiden Reiche nun einmal mit sich. Die Engländer berechnen, daß Hunderte von Millionen auf diese Weise in die Hände der Franzosen gelangt und diese dadurch allein in den Stand gesetzt worden seien, den Krieg auszuhalten. Der größte Vorwurf, der der Whigwerwaltung von den Torys gemacht wurde, bestand darin, daß sie nichts gethan habe, um diesen Handel zu stören.

1) Ticpolo: Veramente la Francia non contrasta alla Spagna il possesso delle Indie, ma se ne appropria il vantaggio, spedendo continuamente bastimenti carichi di tutte quelle mercanzie che sono necessarie all' America.

Eben in der Reit der großen Berlegenheiten, welche bie maffenbafte Emission ber Munggettel berbeigeführt batte, bot die Ankunft, einer reichen Labung aus Gubamerifa ben Frangolen bie Möglichkeit bar, fich aus berfelben einigermaken berauszugrbeiten. Es maren Schiffe von St. Malo, welche Gold und Silber für 300 Millionen Libres an Bord hatten. Desmarets bewog, ziemlich in ber Weise, wie einst Bhilipp II zu verfahren pflegte, Die Gigenthumer, Die Salfte babon bem Staat ju überlaffen, was für biefen an fich ein großer Gewinn war. Woraus fich aber fast noch ein größerer Bortheil gieben liek, bas war die Brägung bes Metalls nach neuem Mungfuk, mit der man eine abermalige Umprägung der alten sowohl wie ber bereits wieber geprägten Stude verband. Inbem man nun anfündiate. bak man bon einer gegebenen Summe fünf Sechstheile in Retallgelb und ben fechsten in Zetteln annehmen, ben gangen Betrag aber in neuen Louisd'ors ober Louisd'argents jurudiablen werbe. machte man auch vieles alte Gelb fluffig. Dan fann berechnen, wie boch fich die Einzahlungen belaufen muften, da der Minister versichert, daß er auf biefe Beife 43 Millionen Munggettel getilat babe.

In den folgenden Zeiten hat man in diesen Operationen die Rettung von Frankreich gesehen, wie denn kein Zweifel ist, daß sie den Credit der Regierung wieder herstellten, und ihr die Hände einigermaßen frei machten; nur darüber stritt man, ob die Umpräzung oder der Zusluß des südamerikanischen Goldes den größern Bortheil gewährt habe. Es ist einleuchtend, daß man ohne die Unuft des Goldes an die Umprägung gar nicht denken, geschweige den sie bätte ausführen können.

Wie die Anhänglichkeit der Castilianer an Philipp V der Kriegsührung, so kam der Berkehr mit ihren Colonien dem französischen Kinanzspstem wesentlich zu Statten. Das indische Gold, das so oft der Erhaltung und Wiederausdreitung des Katholicismus in Europa förderlich geworden war, diente noch einmal, die auf die Berbindung der beiden Monarchien zielende, in der katholischen Idee begründete Politik Ludwigs XIV vor einem völligen Schiffbruch zu bewahren.

Doch lag auch barin nur eine momentane Gulfe. Im Jahre-1710, sagt Desmarets in einem amtlichen Bericht über seine Ber-

<sup>1)</sup> Melon: Essai politique sur le commerce, Chap. XVI, und bessent Gegner, Dutot: Reslexions sur le commerce et les sinances, art. IV.

waltung 1), war die Lage doch wieder im höchsten Grade bedrängt. Die völlige Erschöpfung aller bisherigen Quellen machte beinahe baran verzweifeln, daß man den Staat werde aufrecht erhalten können. Intendanten, Generaleinnehmer, andere Finanzmänner wurden zu Rathe gezogen. Die Ueberzeugung machte sich Bahn, daß man einen jährlichen Fonds für den Krieg haben müsse, der die übrigen Einkünste nicht belaste; nach langer und genauer Prüfung entschloß man sich, einen Zehnten auf den Ertrag aller Güter zu legen; — eine auf Grund und Boden fallende, sehr ansehnliche Kriegssteuer, nach so viel anderem, was man bereits erfahren und ausgestanden hatte, doppelt drückend. Das Gemeingefühl der französsischen Nation gehörte dazu, um ihre Durchführung möglich zu machen.

Allein sie reichte bei weitem nicht auß: in den besten Jahren bat sie doch nicht mehr als 24 Millionen eingebracht.

Im Jahr 1711 wurde Desmarets zu der überaus anstößigen Maßregel gedrängt, die auf die nächste Zeit gegebenen Assignationen in eine Anleihe zu verwandeln und Renten dasur zu verschreiben. Allerdings erreichte er dadurch, daß er das freigewordene Einkommen für den Krieg verwenden konnte. Aber die Assignationen verloren ihren Werth in Bezug auf die laufenden Berwendungen, zu denen man sie bestimmt hatte, und wurden um niedrige Preise feilgeboten.

Es leuchtet ein, daß es auf diese Weise nicht lange mehr fortgeben konnte.

Aber selbst wenn es möglich war, die Ausgaben noch ein und bas andere Jahr zu becken, so befand sich doch das Land in einem so offenbaren Berfall seines inneren Haushaltes, daß Bielen sein Wiederemporkommen unmöglich schien, wenn man auf dem gewohnten Wege beharre.

1) Mémoire au régent, häufig abgebruckt, unter Anderen bei Forbonnais Recherches II, p. 177 mit beffen Bemerkungen.

### Biertes Capitel.

## Ideen der Reform.

In Anschauung bieser Mißstände, die seit der Wassenerhebung von 1688 fortwährend stiegen, ist es gewesen, daß sich die Nothwendigkeit einer auf richtigere Grundsätz zu bauenden durchgreisenden Resorm des Staatshaushaltes in Frankreich geltend machte. In England war durch philosophirendes Nachdenken über die allgemeinen Begriffe, unter dem Gefühl des Wachsthums der Reichthümer und des Bohlstandes, die Grundlage für die Wissenschaft der politischen Dekonomie gefunden worden. Die erste Berührung mit dieser Theorie sührte in Frankreich, wo alle Kräfte zu Einem Zwecke angespannt, debei die auf den Grund erschöpft worden, und nunmehr hergestellt werden sollten, zur Idee der Nationalökonomic. Denn vielleicht darf man diese Bezeichnungen noch unterscheiden. Die politische Dekonomie wird das Allgemeingültige festsehn; die nationale die Anwendung desselben auf den Gesammthaushalt einer Nation versuchen.

Wenigstens war es das lette, womit man sich damals in Frankreich beschäftigte.

Man wurde sich endlich bewußt, daß der Reichthum nicht in Geld zu suchen ist, daß der Nationalreichthum auf der Production der Natur, und der damit zusammengreisenden Arbeit der menschlichen Gesellschaft in ihren mannichfaltigen Beschäftigungen beruht, daß er Naturgesehen folgt, die man nicht ungestraft verlegen darf. Die bisherige Staatswirthschaft hatte vor allem den Zweck verfolgt, so viel als möglich das Geld im Lande zu behalten, oder in dasselbe hereinzuziehen: die Auslage war nur darauf berechnet, das Geld bei

ben Einzelnen zu fuchen und in die Sande ber Regierung zu bringen. Bois- Buillebert, der querft unter ben frangonichen Schriftstellern gefunde Ansichten über diese Dinge vortrug, obwohl er nicht so viel literarisches Talent befaß, um fie jur Geltung ju bringen, ftellte boch ben Schaben, ben bie Art und Weise ber Finanzverwaltung bem Nationalvermögen zufüge, unwidersprecklich vor die Augen. Schon barin lag eine Neuerung von größter Tragweite, daß ber Begriff bes Gefammtvermögens ber Nation ben Regierenben, welche einen Theil beffelben für bie allaemeinen Angelegenheiten zu berwenden haben, gegenüber in ben Gefichtsfreis gezogen wurde. Wenn man bisher von ben Bedürfniffen bes Staates ausgegangen war und bem Lande so viel Leistungen angemuthet hatte, als man für erforderlich hielt, um biefelben zu beden, fo trat nun die Leiftunge: fähigkeit in den Bordergrund, um als Makstab beffen, was berlangt werden burfe, zu bienen: die Erhaltung der allgemeinen Boblfahrt erschien als die Norm und Regel der Erhebung der Auflage. Der erste Blick zeigt, daß bieser Gebanke einen populären Inhalt hat: das Bolf, auf beffen Wohlbefinden zugleich die Macht gegründet wird, gewinnt daburch eine verdoppelte Bedeutung. Doch meinte man damit nicht etwa bem Königthum entgegenzutreten. Stärfer vielleicht, als es jemals geschehen war, ward die Bebauptung betont, baß ber König fich als herrn und Gigenthumer von Frankreich ansehen dürfe; er ward nur zugleich erinnert, daß alles, was den Werth von Grund und Boden schmälert, Sandel und Berkehr ftort, eben ihm zum Rachtheil gereiche, sein eigener Verluft sei 1). Darüber klagte man nicht, daß ber König zu viel forbere; man fand vielmehr, daß bas Wachsen ber Auflage nicht im richtigen Verhält: niß zu bem Ginken bes Gelbwerths ftebe; aber man verdammte bie Art und Beise ber Auflage, die Berbindung eines räuberischen Anleihespstems mit bem Einziehen berselben, burch welche es geschehe, baß die Nation unendlich mehr zahlen muffe, als ber Staat erhalte, und bekämpfte bas Borrecht ber Eremtion. Der Grundgebanke, ber an sich in eminentem Sinne monarchisch ist, bekam nun boch nach awei Seiten bin eine ber Verfassung bes Landes und ben bestehenden Bustanden entgegenlaufende Tendenz. Man griff auf der einen

<sup>1)</sup> Boisquillebert: dissertation sur la nature des richesses, de l'argent, et les tributs, bei Daire Economistes I, 397. Toutes les pertes, que les particuliers souffrent, ou plutot tout le corps de l'état, retombent sur leur propre personne.

Seite bie Bermaltung an, die Rentenbesiter und Kinanzmänner. und alle Die, welche burch Gelbrablungen vortheilhafte Stellen erworben batten, auf ber andern aber bie beporrechteten Stände. Da bie Auflage bisber nur bom verfonlichen Standpunft, gleichsam als ein Reichen ber Unfreiheit betrachtet wurde, so erschien die Eremtion bon berfelben noch immer als ein Rennzeichen boberen Ranges und bornebmerer Geburt. In bem Rusammenbang ber neuen Gebanten ward die Exemtion als ein Migbrauch und eine Ungerechtigkeit betractet, Die man vernichten muffe. Denn ber Begriff mar, bak jeber Unterthan verpflichtet sei, mit seinem gangen Bermogen und Rönnen bem Fürften zu bienen, ber ihm bagegen seinen Schut berleibe. Das Wort Unterthan, das bisber als Bezeichnung der Unterwürfigkeit gegolten, bekam noch eine andere Bedeutung, die fich auf bas gleichmäßige Berhältniß zu bem Gemeinwefen bezieht. Bisber war die Einheit bes Ganzen nur in dem Kursten gedacht worden: ihm gegehüber erscheint jett eine andere, bas Land und die Nation. Man ist noch weit entfernt, Fürst und Nation einander entgegen zu jeten; man betrachtet fie in ihrem gesammten Dasein als identisch. aber um ihre Verbindung eigentlich zu realisiren, nimmt man einen Anlauf gegen bie intermediären Gewalten.

Bon dem größten Werthe für die Verbreitung dieser Ansichten war es, daß neben jenem wenig bekannten Normannen ein Mann von großem Namen, Marschall Bauban, als ihr Borkämpfer austat. Ihm, welcher Frankreich an allen seinen Grenzmarken mit zestungen umgeben hatte, erschien es mehr als Anderen als eine geschlossene Einheit. Die Pflicht, das Land zu vertheidigen, sah er als eine allgemeine an, und so die Pflicht, durch Beisteuer die Berztheidigung möglich zu machen. Wenn Bauban, um sawohl die Berzmittelung der Geldbesitzer, als die Exemtionen der Bevorrechteten auf einmal abzuschaffen, die Erhebung eines allgemeinen Zehnten, selbst in Natur, von allen Producten des Landes vorschlug, so liegt auf der Hand, was sich gegen die Ausführbarkeit dieses Entwurfssagen ließ; man behauptet, er habe dabei fremden Versicherungen getraut, denn weder Handel noch Ackerdau waren doch sein Fach; selbst der geistesverwandte Bois-Guillebert spricht sich dagegen aus 1);

<sup>1)</sup> Factum de la France, XI, 311. "C'est une dixième en argent, qu'il faut payer et non point en essence, ou d'une dime, comme une personne de la première consideration — a voulu proposer au roi sur la foi d'un particulier, qui en avait composé le projet.

aber bei ersten Entwürfen, die leicht zu Uebertreibungen verleiten, kommt es weniger auf Aussührbarkeit im Einzelnen, als auf die Grundmaximen an, von denen sie ausgehen. Diese sind hier: daß die Nation in ihrer Gesammtheit als der Träger des Staates, die allgemeine Wohlfahrt als der Zweck der Verwaltung, jede Ausnahme von den gemeinschaftlichen Leistungen als ein Mißbrauch betrachtet, ein dem disherigen Staatshaushalt geradezu entgegengesetzes System empsohlen ward, und zwar von einem Manne, der in den höchsten Kreisen Zutritt sand, das allgemeine Vertrauen genoß, und von keinerlei Haß gegen die Aristokratie getrieben wurde. Niemand konnte zweiseln, daß nur ein tieses Gesühl der Nothwendigkeit einer Umwandlung von Grund aus ihn inspirirte.

Schon batte fich auch gegen bas feit Colbert befolgte induftrielle und commercielle Spftem unter ben Sachverftanbigen felbft ein lebhafter Widerspruch erhoben. Rurg por dem Ausbruch des svanischen Erbfolgekrieges war ein Sandelsrath eingerichtet worden, in welchem Debutirte ber pornehmften banbeltreibenden Stäbte ihre Beschwerben und Buniche portrugen. Sie waren fast einstimmig barüber, daß bie Erböhung bes Tarifes bie fremben Nationen abhalte, bie Brobucte bes frangofischen Bobens zu faufen, was auf ben Landbau nachtheilig zurudwirke, und Repressalien hervorrufe, durch welche auch die frangofische Manufaktur benachtheiligt, und die natürliche Ueberlegenheit ber frangofischen Arbeiten, ber Beifall, ben man ihnen anderwärts ichente, unnuk werbe. Sie erflärten es für eine faliche Maxime, die Broducte aller andern Nationen, benen die Borfebung ebenfalls Borguge verlieben habe, entbehren, von ihnen nur Gelb und feine Waaren giehen zu wollen: das fei fein Sandel mehr 1). Mit nicht minderem Gifer griffen fie die privilegirten Sandelsgefell: Bor vierzig Sahren möge man ihrer bedurft haben, schaften an. um bie Bahn ju brechen: aber jest biene ihr Borrecht nur baju, die Waaren zu vertheuern und ihre Berbeiführung zu erschweren: in Kriegszeiten habe eine Compagnie zuweilen die Versendung der Waaren nicht felbst zu übernehmen gewagt, und sie boch auch keinem Undern gestattet, weil bas ihren Gerechtsamen entgegenlaufe. Die Borzüge, welche Marfeille und Loon für den levantinischen Sandel genoffen, werden von den übrigen Städten befämpft. Wie viel leichter wurde

<sup>1)</sup> Mémoire du deputé de Lyon: Il faut revenir de la maxime de Mr. Colbert, qui prétendoit que la France pouvoit se passer de tout le monde.

man mit den Engländern concurriren können, wenn man unmittelbar von jedem Hafen am Ocean, ohne an das Monopol von Marseille gebunden zu sein, nach der Levante handeln dürfte 1). Der Deputirte von Marseille suchte die Vorrechte seiner Stadt zu vertheidigen; ich weiß nicht, wie weit er sich Gehör verschaffte, aber so viel liegt am Tage, daß die Handelswelt sich durch die obwaltenden Beschränkungen in ihrem Wettstreit mit England und Holland gehemmt sühlte; die freie Bewegung erklärten die Meisten für die Seele des Versehrs.

Der Krieg machte es unmöglich, neue Regulationen bes Hanbels, ber burch benselben in eine ganz veränderte Lage gerieth, vorzunehmen, oder auf eine durchgreisende Beränderung der allgemeinen Steuerverwaltung zu benken: aber er bewirkte zugleich, daß die Rothwendigkeit einer Resorm nur um so stärker einleuchtete. Und war nicht der Krieg selbst das vornehmste aller Uebel? Wenn man seinem Ursprung nachsorschte, so meinte man denselben mehr in dynastischem Ehrgeiz, als in einer wahrhaft königlichen Rücksicht auf das Wohl des Landes zu sinden.

Bei den commerciellen Berathungen wird man lebhaft an Fenelon erinnert; der Deputirte von Bordeaux drückte sich über die miversale Berechtigung zu freiem Handel sast mit denselben Worten aus, die im Telemaque vorkommen. Aber überhaupt lebte Niemand im Reiche, dessen Anschauungen in politischen Dingen entschiedener von dem System Ludwig XIV abwichen, als der Erzbischof von Chambray. Das fortdauernde nahe Berhältniß, in dem er zu dem präsumtiven Thronerben, dem Herzog von Bourgogne stand, versalaste ihn von Zeit zu Zeit, sich über allgemeine Fragen zu äußern.

Einst in den Zeiten des Glanzes und der großen Erfolge Ludwigs XIV hatte Bossuck eine Art von Lehrbuch der Politik zusammengesetzt, worin er die Uebereinstimmung der Formen der französischen Ronarchie mit den Aussprüchen der heiligen Schrift nachzuweisen sucht. Er sindet eine Bestätigung des salischen Gesetzes in einer Stelle des Deuteronomiums, das Recht der Eroberung leitet er aus dem Anspruch Israels an das Land der Ammoniter ab, das einst

<sup>1)</sup> Clement, Histoire du système protecteur 292 hat bie meiften Gutachten ber Deputirten mitgetheilt. Einige andere fehlen. Doch muß Anderson Geschichte bes hanbels VI, 364, auch biese ober einen Auszug baraus vor Augen gehabt haben.

b. Rante's Berte XI.

mit dem Schwert und dem Bogen eingenommen worden. Allent, halben geht er von dem Begriff der Autorität aus, durch welche dem Verbrechen gesteuert, die Gerechtigkeit gehandhabt, die Religion aufrecht erhalten werden müsse; diese Autorität sei göttlichen Rechts, geheiligt und absolut. Ausschließend dem Fürsten sei das Schwert anvertraut; ihm falle die Sorge für die allgemeinen Dinge zu, es könne keine Gewalt geben, die von der seinen nicht abhängig sei. Nur müsse er Vernunft gehorchen und mit der Kirche einverstanden sein.

Wie in vielen andern Beziehungen, war Fenelon auch in bieser ein Geaner Boffuets.

Anfangs hatte auch er sich wohl an die vorherrschenden Ideen von der Monarchie und ihrem Ruhm gehalten: man hat ein Gedicht von ihm zur Verherrlichung der Unternehmung gegen Philippsburg, mit welcher doch alle diese Kriege sich eröffneten: aber die unglückliche Nachwirkung derselben, alles, was er sah und erlebte, und was er selber wurde und war, führte ihn in reiseren Jahren zu entgegengesetzen Ueberzeugungen.

Er verwarf die Autorität, inwiefern sie als persönliche herrschaft aufgesaßt wurde; es sei nicht wahr, erklärte er, daß Alle Einem gehören: dieser Eine müsse vielmehr Allen gehören, um sie glücklich zu machen 1). In der absoluten Gewalt, wie sie Ludwig XIV ausübe, und seinen Kriegen sieht er den Ursprung alles Unglücks.

Bon ben mit jedem Feldzug wachsenden Unfällen und Landesbedrängnissen schwerzlich berührt, suchte Fenelon durch den herzog von Bourgogne seinen Ansichten Singang zu verschaffen. Er fordert diesen auf, an die Nothwendigkeit der Herstellung des Credits anknüpfend, dem König die Sinderufung einer deliberirenden Betsammlung vorzuschlagen, denn Credit werde er niemals wieder haben, wenn er nicht die Nation noch auf eine andere Weise als disher zur Theilnahme an den öffentlichen Dingen heranziehe. Sine große Consultation mit den angesehensten Männern des Neiches, Bischsmund Herren, vornehmen Magistratspersonen, erfahrenen Kausleuten, vermögenden Finanzmännern werde nöthig sein, um mit ihnen über die Abbülse der gefährlichen Lage des Neiches zu berathen: nicht so

<sup>1)</sup> Lettre à \* \*, écrite pour être lue au duc de Bourgogne: il faut vouloir être le père et non le maître; il ne faut pas que tous soient à un seul mais un seul doit être à tous pour faire le bonheur.

sehr beswegen, weil man durch ihre Rathschläge auf neue Auskunftsmittel geführt werden würde, sondern weil die Nation die Ueberzeugung gewinnen müsse, daß ihre verständigken und einsichtsvollsten Ritglieder bei den öffentlichen Anordnungen mitwirken. Er selbst hat sich über die Veränderungen, welche am dringendsten seinige Gedanken gebildet. Er will, daß der Hof nur einen sehr geringen Iheil der öffentlichen Einkunste für sich behalte, alle übrigen, und gerade die sichersten zur Zahlung der Zinsen der Staatsschulden verwende. Denn auf die Herstellung eines gesicherten Privatlebens sommt es ihm vor allem an. Doch soll der König dann der Pflicht, die Ausbringung der Kriegskosten durch sein Gebot zu bewirken, überzhoben werden 1): die Ration selbst soll, zunächst durch jene Consultation, die Mittel dazu bestimmen: sie muß wissen, daß es ihre Sache sei, die Monarchie aufrecht zu erhalten.

Den Franzosen könnte man nicht Schuld geben, daß sie kein Mitgefühl für den Staat und seine Gesahren gehabt hätten. Bei der Einführung der Capitation im Jahre 1695, der Einbringung des Kriegszehnten im Jahre 1710 war ein lebhafter Patriotismus jum Borschein gekommen: aber Fenelon wünschte der Mitwirkung der Ration eine seste Form zu verschaffen. Sie soll dem Throne gegenüber zur Erscheinung und gleichsam zum Bewußtsein ihres Selbst gelangen.

Daß biese Vorschläge auf Lubwig XIV Eindruck gemacht haben jollten, ift an sich nicht denkbar. Aber es wurde auch deshalb unmöglich, weil Fenelon in der wohlwollenden, etwas gewaltsamen Beise, die seine Vorschläge charakterisirt, als die nächste Hilfsquelle, em neue Spoliation der durch die disherige Verwaltung Reichgewordenen bezeichnet. Ludwig habe, so sagt er, veranlaßt, daß das Vermögen der Nation aus dem Besitz der wohlhabenden Familien in die Hände der Wucherer übergegangen sei; bei Denen, durch welche Frankreich ins Verderben gebracht worden, müsse man auch jetzt die Mittel suchen, es wieder herzustellen, und das Vermögen des Landes wieder in die rechten Hände zurückliesern. Wie hätte der König nicht vor einer Ansicht zurückschen sollen, die ihn in ihrem Prinzip verletzte und in unabsehliche Verwirrungen sühren

<sup>1)</sup> Au duc de Chevreuse, 4 Aout 1717: Je ne propose point d'assembler les états generaux — qui seroient très-necessaires. Mais comme la trace en est presque perdue — je me bornerai donc à des notables — —

mußte. Nimmermehr ließ sich benken, daß der Credit wieder hergestellt würde, wenn man Diejenigen beraubte, auf deren Theilsnahme er noch allenfalls beruhte: man hätte fürs erste eine Krisis durchmachen müssen, in der die gesammte Ordnung der Dinge gesährbet worden wäre. Das Wichtigste ist auch hier nicht der Borsschlag in der vorliegenden Fassung, sondern die Tendenz, die ihm zu Grunde liegt.

Fenelon kam, wie die Nationalökonomen, auf die Nation zurück. Wenn man ihre Lehren combinirt, so hat man ein Gefühl, als stünde man an den ersten Ursprüngen und den Quellen der liberalen Reinungen, welche das achtzehnte Jahrhundert übersluthen sollten. Merkwürdig jedoch, wie sehr Fenelon dabei noch an den dem Mittelalter eigenen Zuständen kestbielt.

Als sein Zögling durch ein Ereigniß, dessen wir sogleich gebenken werden, dem Throne noch einen Schritt näher trat, hielt sich Fenelon, der von Bielen schon als der kunftige erste Minister betrachtet wurde, für berufen, ihm seine Ideen wiederholt auseinander zuseten, zuweilen in gelegentlichen Briefen, zuweilen aber auch sehr absschichtlich in eingehenden Entwürsen 1).

Die Bourbons hatten nie vergessen, daß sie im Gegensat mit einer Versammlung allgemeiner Stände zum Besitz der Krone gelangt waren: nur ein einziges Mal, in den Zeiten einer Minderjährigkeit, hatte seitdem eine Berufung derselben stattgefunden, und sehr wirkungslos waren sie alsdann vorübergegangen: Ludwig XIV wollte sie nicht nennen hören. Fenelon schlug dem präsumtiven Nachsolger nicht allein eine neue Einderufung der Generalstände, sondern eine Erhebung dieses Institutes zu fortwährender Wirksamkeit vor. Sie sollten sich alle drei Jahre versammeln, und ihre Situngen so lange ausdehnen, als es ihnen selber gut schiene; von dem Dafürhalten des Fürsten sollte nicht die Zeit, sondern nur der Ort der Versammlung abhängen. Sie sollten durch eine vollsommen freie Wahl ausden drei Ständen hervorgehen und die umfassendsten Rechte ausiben, die innern sowohl wie die äußern Geschäfte in Berathung ziehen: Justiz und Finanzen, Krieg und Frieden.

Und diese berathende Form der Regierung sollte allenthalben auch in den Provinzen statthaben. Hier concentrirte sich seit Mazarins Wiederherstellung die Ausübung der öffentlichen Gewalt in den

<sup>1)</sup> Plans de gouvernement concertés avec le duc de Chevreuse pour être proposé au duc de Bourgogne. Nov. 1711.

Intendanten; man hat wohl gesagt, es gebe dreißig Könige von Frankreich, nämlich eben die Intendanten; Fenelon will, daß sie geradezu abgeschafft, und dagegen überall populäre Administrationen in ständischer Form eingerichtet werden, ungefähr wie dies in Languedoc noch der Fall sei. Die Regierung soll nichts als durch eine Art neuer Missi dominici die Aussicht über sie führen.

Indem sich aber Kenelon von der weltlichen Monarchie abwandte, kehrte er mit ungetheiltem Gifer zu ber geistlichen gurud. Boffuet batte burch bie Unterscheibung ber allgemeinen Indefectibilität ber römischen Rirche in Glaubenssachen, bon ber Infallibilität in jebem einzelnen Kalle bie Möglichkeit und Rechtmäkigkeit bes Wiberbruche ber Bischöfe eines großen Reiches gegen bie Entscheibungen ber Curie zu retten aesucht: Fenelon wollte biefe Unterscheidung nicht gelten laffen 1). Bei ihm erscheint es fast nur als ein Zuge: ftandniß gegen die öffentliche Meinung, wenn er nicht geradezu die Infallibilität ber römischen Rirche auch in Bezug auf bie Thatsachen behauptet. Um keinen Breis aber wollte er einen Gegensat zwischen ber römischen Rirche und ber Landesfirche, in Bezug auf bie geiftliche Autorität, zugeben. Er befämpfte die Gallicaner mit der Lehre bon der unbedinaten Einheit des Hauptes und der Glieder in dem mustischen Körver ber Kirche, so daß die Verheißung, welche ber Kirche gegeben worden, sich vor allem auch auf das Haupt erstrecke. Er zeigte fich burchbrungen von ber Nothwendigfeit einer firchlichen Autorität, welche lebe, spreche, entscheide 2).

Diese unbedingte Anerkennung der geistlichen Alleinherrschaft könnte mit der Absicht, die weltliche zu beschränken, im Widerspruch ju stehen scheinen, aber man braucht sich nur analoger Borschläge, wie sie in den Zeiten der Ligue gemacht worden sind, zu erinnern, um den genauen Zusammenhang beider Momente zu erkennen.

Eine viel unabhängigere Stellung ware zunächst den Bischöfen zu Theil geworden. Fenelon erklart sich ausdrücklich gegen jede Beschränkung ihres Berkehrs mit dem römischen Hofe.

Wie aber ben Clerus, so will er auch ben Abel wieder zu selbständigerem Ansehen erheben. Er soll auf unveräußerlichen Grundbesitz gegründet, und durch ebenbürtige Shen von aller Vermischung mit bürgerlichen Geschlechtern bewahrt werden. Nicht allein in der Armee, sondern auch in den höchsten Civilstellen soll er den Borzug

<sup>1)</sup> De summi pontificis auctoritate. Oeuvres I, 380.

<sup>2)</sup> Lettres sur l'autorité de l'église II.

haben; er soll seine eigene abgesonderte Erziehung genießen, und zwar in zwei verschiedenen Rangklassen: die eine am Hofe, die andre bei den Regimentern.

Man würde Kenelon Unrecht thun, wenn man bei ibm, indem er biefe Boricklage macht, factiofe Absichten vermuthen wollte. In seiner Seele stellte fich ber Staat, wie er fein soll, eben in ben Glieberungen bar, die ihn bisber gebildet batten. Wenn er ben beiben höheren Ständen Borzüge zusprach. so wollte er boch ben bürgerlichen nicht unterbrücken: in der vornehmsten seiner Thatigfeiten, ber gewerblichen, follte berfelbe vielmehr von aller Beidranfung befreit werben. Das Mercantilspftem hatte an Fenelon einen ber eifrigsten Gegner. Warum, fagt er, wolle man fremde Manufacte ausschließen? Frankreich sei reich genug an Materialien und Arbeitskraft, um beffen nicht zu bedürfen. Warum wolle man ben Hollandern die Bortheile ihres Sandels entreißen, welche nur ber Breis ihrer Frugalität, ihrer verständigen Einrichtungen feien? Die Generalftanbe follen ihm zufolge in Erwägung gieben, ob es nicht beffer ware, alle Rolle für Eingang und Ausgang ber Bagren auf: zubeben.

Die Frage wird rege, wie nun bei dieser Freigebung der verschiedenen Elemente die Kraft des Staates zusammengehalten werden, wie Frankreich seine europäische Stellung alsdann zu behaupten hoffen könne.

Aber dies Bedenken machte nur geringen Sindruck auf Fenelon. Er hält es für eine Thorheit, wenn ein Reich! nach einer Ueberlegenheit strebe, wie sie das alte Rom oder Carl der Große besessen habe; principiell verdammte er den Eroberungskrieg: vielmehr musse man alles vermeiden, was zu einer Eroberung führen könne; die wahre Ueberlegenheit eines Reiches über das andere bestehe in der Rabl der Unterthanen, ihrer bessern Rucht und arökern Geschicklichkeit.

Und Niemand durfte ihm von einem Kriege reden, der zur Behauptung einer angesochtenen Succession nothwendig sei. Den Anspruch der Bourbonen auf die spanische Erbsolge hatte er von Ansang an verworfen, denn eine Nation könne niemals das Erbsteil einer Frau sein, aber er fügte hinzu, selbst ein begründeten Successionsanspruch müsse zurücktehen, wenn es die Sicherheit andern Nationen so verlange. Er billigte die Bündnisse, welche gegen die übermäßige Vergrößerung einer einzelnen Macht von den übrigen geschlossen werden. Sein Ziel ist der allgemeine Friede, der sich auf das Gleichgewicht Aller gründet.

Bie die auswärtigen Unternehmungen besonders dazu beigetragen hatten, die inneren Berhältnisse im Sinne der absoluten Monarchie zu entwickeln, so riesen die Mißstände, die nun im Innern eingetteten waren, nicht nur Reformtendenzen, sondern auch einen Widerspruch gegen die äußere Politik hervor. Sogleich in dieser Epoche erscheint England in Handel und Gewerbe, in Bezug auf die Bezgrisse von Nationalwohlsahrt und Neichthum, in seiner ständischen Organisation und seiner Politik des Gleichgewichtes fast als das Ruster von Frankreich: wiewohl die Art und Weise der Auffassung woch durchaus französisch.

Schon an sich eine Erscheinung von welthistorischer Bebeutung. Damals gebührte ihr doppelte Rücksicht, da die Voraussehung gemacht werden durfte, daß der Zögling Fenelons, der zur Krone berufene Fürst, mit den Lehren des Meisters einverstanden, die ansgegebene Richtung zu befolgen gesonnen sei.

### Bunftes Capitel.

# Der Herzog von Bourgogne.

Nach allem, woraus man sich ein Urtheil bilben kann, wurde ber erfte Dauphin, Sohn Ludwigs XIV, wenn er zur Regierung gekommen ware, bas Regiment seines Baters, so weit es ohne beffen Geist möglich war, fortgesett baben. Er batte fich nach bem Tobe feiner Gemablin fpaar ein abnliches bausliches Berbaltnik gebilbet. wie biefer: feine Ermablte. Mue. Choin, mit ber er ebenfalls in einer Art von Gewiffensehe lebte, sammelte in Meudon eine kleine auserwählte Gefellichaft um fich ber, wo fie andere Damen ungefähr ebenso behandelte, wie sie von Frau von Maintenon behandelt mutben. Doch hatte fie bei weitem nicht bie Bilbung ober ben Beift. noch gewann fie das Ansehn ihres Borbilbes; einen bei weitem größeren Einfluß übten felbst in Meudon lange Zeit die Bringeffin bon Conty, fpater bie Bergogin bon Bourbon aus; man meinte, bie lettere und ihr halbbruder. Duc b'Antin, würden bas Ruder führen, wenn der Dauphin zur Regierung tomme. Deffen Sohn, ber Bergog bon Bourgogne, war in biefer Gesellschaft nicht wohl angesehen, er würde, wenn sie Macht gewonnen hatte, schwerlich gute Tage erlebt haben. Manchem schien es, als wurde die Regierung nur noch ungerechter und parteiischer werben.

Da geschah, daß der Dauphin im April 1711 durch einen blötlichen Tod weggerafft wurde.

Plögliche Tobesfälle waren in der damaligen Generation des Haufes Bourbon recht häufig. Der Herzog von Orleans, Gemahl Elifabeth Charlottens, war im Jahr 1701, als er eben von Marly, wo er bei dem König zur Tafel gewesen war, nach St. Cloud zurücke gekommen, sich in heiterer Stimmung zu seinem Abendessen nieder-

gesetzt hatte, von einem Krankheitsanfall heimgesucht worden, der ihm in wenigen Stunden den Tod gab. Im Carneval 1710 besuchte Herzog Ludwig von Bourbon, wie es schien, in voller Lebenstraft, Bälle und Maskeraden; man war in seinem Hause eben mit Borbereitungen zu einem neuen Feste beschäftigt, als er von einem Schlaganfalle betroffen ward, in dessen Folge man ihn ohne Bessinnung in das Haus trug; nach wenigen Stunden war er versicieden 1).

Der Dauphin nun ward im April 1711 von den Kinderblattern befallen, die damals in der Hauptstadt und den benachbarten
Gegenden manche Opfer forderten, obwohl sie nicht bösartig waren.
Das Uebel nahm einen regelmäßigen gefahrlosen Berlauf und schien
gehoben; man wünschte dem Kranken schon zu seiner Genesung Glück;
als ein Flecksieder sich zu den Blattern gesellte, und seinem Leben
ein Ende machte, zwei Stunden, nachdem man noch die besten Hosfnungen hatte hegen dürfen<sup>2</sup>).

So wenig dieser Fürst durch ausgezeichnete persönliche Eigensichaften glänzte, so besaß er doch eine, die ihm die Herzen gewann, natürliche Gutmüthigkeit und Einfachbeit; die Nation sah ihn mit einem gewissen Bertrauen an den Stufen des Thrones stehen, und vermiste ihn mit Bedauern. Der König suchte sein Gefühl zu versbergen: er traf die Anordnungen für das Begräbniß mit aller der Ruhe, welche die Menschen an ihm kannten, aber, wie Elisabeth Charlotte erzählt, jeden Augenblick traten ihm die Thränen in die Augen: man sah, wie er in sich selbst von Schmerz zersleischt war; seine Betrübniß hätte einen Stein erbarmen mögen "3).

Und wenigstens nicht ohne alle politische Bedeutung war dieser Todesfall. Hätte ber erste Dauphin gelebt, so wurde er immer auf

<sup>1)</sup> Elisabeth Charlotte erzählt 5. März 1710: "Wie er wieber zwischen 6 und 7 Abends nach Hauß fahren wollte, fand er sich in seiner Kutsch übel, besahl, man sollte ihn geschwind nach Hauß führen, aber nicht ahn die große sieg; wie er ahnsommen, mußte man ihn tragen. Man klopfte an die Hintersthür. Madame la Duchesse flund auf umb zu sehen, waß vor ein Geras war, wie sie selber die Thür aufmacht, sindet sie ihren Herrn auf des Kutschers und Laquagen Armen wie tobt."

<sup>2)</sup> Aus bem Schreiben von Glifabeth Charlotte, Marly 16. April.

<sup>3)</sup> Elisabeth Charlotte, 18. April. Ganz Paris und die Provinzen sind berzweifelt: es war wohl ein abscheulich Gift, bas biefen Armen ums Leben gebracht hat; — man habe, sagt sie, einen schwarzen Rauch aus seinem Munde sahren sehen, sein Gesicht sei pechschwarz geworden 20.

seinen Sobn in Spanien eingewirft und bie Berbindung ber beiden Kronen weit über ben Tob Ludwigs XIV bingus verlängert baben.

Bierauf trat nun aber ber Bergog von Bourgogne, fein Erbe. nunmehr Daublin. in ben Borbergrund 1). Bei bem vorgeruckten Alter bes Königs hatte es alle Bahricheinlichkeit, daß er nach wenigen Rabren in den Besit ber Krone gelangen würde: die gange Aufmerksamkeit manbte fich ibm qu.

Seine Erziehung batte einen bei weitem beffern Erfola gebabt als die des Baters. Man rubmte die mannichfaltigen Renntniffe. die er sich erworben habe; er kenne die Geographie von Frankreich wie den Bark von Berfailles, die gange Folge ber Reiten ftebe ibm stets por Augen. Er befaß nicht allein Renntniffe, sondern einen angebornen Sinn für die Keinheit bes Ausbrucks und der Sprache. welchen Kenelon durch die Conversation, mit welcher er den Unterricht unterbrach, geflissentlich entwickelte. Bas ihn aber am meiften auszeichnete, war der Beariff von Moral und Religion, den er mit einem Eifer in sich aufnahm, durch ben er zu einem andern Menichen wurde. Er liebte bas Spiel, aber feit ber erften Regung von Gewinnsucht, die er an fich bemerkte, vermied er es entweder, ober ließ boch nur einen fehr niedrigen Ginfat zu. Er fand Beranugen an einem burch lebhaftes Gespräch gewürzten Gastmahl, gestattete es fich jedoch nur felten, und hielt fich bann febr in Maken. Die Regelmäßigkeit ber nämlichen täglich wiederkehrenden Beschäftigungen langweilte ihn so aut wie einen Andern, aber er hätte nie die Reibenfolge berfelben unterbrochen. Man verficherte, er habe Gefchmad an bem Schausviel, bemerkte ibn aber wenig ober nie dabei2). Die Beispiele, die er vor fich sab, flögten ihm eine fast übertriebene Kurcht vor weiblicher Verführung ein; er wurde damit am Sofe ein Gegenstand bes Spottes: seine Gemablin felber bat barüber gescherzt. Die großen Gesellschaften waren schon darum nicht für ihn, noch auch

<sup>1)</sup> Elifabeth Charlotte, 16. April 1711, bezeichnet ben Unterfchieb, ben man boch noch macht: "Der Duc be Bourgogne folle ben Tittel Monfeigneur nicht gang turg führen: wie fein herr Bater gethan; fonbern wan man mit ibm fpricht, foll man nur Monfieur, und wan man von ibm fpricht, Monfleur le Daupbin fagen: fcbreibt man ibm aber, foll man Monfeigneur in ben Brief fegen."

<sup>2)</sup> Tiepolo 1708: vive con rara esemplarità et costumi di divotione si astiene d'ogni publico spettaculo. — Impiega tutto il suo tempo negli studi e nelli esercitii di pietà et di divotione prendendo il solo sollievo delle caccie.

er für fie, weil er fich zum Geset gemacht batte, niemals etwas llebles von Andern zu fagen; er erschien barin wie Giner, ber fich nicht an feinem Plate fühlt, und bem es angenehmer ware. allein ju sein. Ich weiß nicht, ob man sagen barf, bak auch gewisse Eigenschaften Gaben des Glückes find, und ob nicht eine angeborne Begabung bazu gehört, populär zu sein. Ruruchaltenbe, auf ihr inneres Dafein unaufhörlich reflectirende Naturen können es niemals werben. Der zweite Dauphin machte ohnehin äußerlich keinen guten Einbruck: er war schlecht gewachsen, was er nur selbst nicht zu wiffen . idien: benn ausschliekend mit seinem Innern mar er beschäftigt, bas sich in seinem reinen geiftvollen Auge spiegelte. Go febr religiöse ober firchliche Rücklichten sonst an der Tagesordnung waren, so erreate boch die Art und Weise, wie er sich ihnen bingab, Anstof: ber König felbst mifbilligte, daß er einen Ball verließ, weil er einen Resttag nicht profaniren wollte; alle vierzehn Tage nahm er bas Sacrament, und ward nicht mube, unter ber Direction seines Beichtpaters die Kalten seines Gerzens zu untersuchen. Man sab in ihm einen Sonderling, der nur dazu tauge, ju studiren und Frömmigkeit auszuüben. Die Ereigniffe bes Feldzuges von 1708, in benen er unglücklich gewesen war, wurden ihm großentheils zur Last gelegt, und standen in frischer Erinnerung.

Es ist nicht unwahr, daß der großen Theilnahme, welche der Tod seines Baters fand, sowohl die Ermüdung, welche die gegen-wärtige Regierung hervorbrachte, als die Besorgniß vor der kunftigen, der seinen, zu Grunde lag.

Ohne, so viel man sieht, hievon eine Ahnung zu haben, hielt er selbst sich für ben von Gott zum Seil von Frankreich bestimmten Fürsten, der sich zu seinem großen Beruse gewissenhaft vorbereiten müsse. In der Zurückgezogenheit, in die er von den Hoffesten gleichsam slüchtete, hat er Ferne= und Naheligendes in den Kreis seiner Studien gezogen, die Republik Plato's, die Einrichtungen des alten jüdischen Staates, auf die Bossuet so oft zurückgekommen war, aber auch die unmittelbar vorliegenden Geschäfte, insoweit ihn sein Großvater daran Theil nehmen ließ; er wünschte hauptsächlich mit Solchen umzugehen, die ihn darüber unterrichten konnten.

Er liebte seine Sedanken niederzuschreiben, und einige seiner Auffätze sind bekannt geworden, nicht in so unzweifelhaft authentischer Form, noch in solcher Vollständigkeit, daß man den Umfang und innern Zusammenhang seines Denkens mit Sicherheit daraus ent-

nehmen könnte, aber boch sehr bezeichnenb für seine Tendenzen und biese Stufe ber französischen Staatsenwickelung überhaupt 1).

An der Idee der religiösen Uniformität, wie sie sein Großvater durchgeführt hatte, hielt er ohne Wanken sest. Nach der Lehre Fene-lons, daß Gott die Menschen in der wichtigsten aller Angelegenheiten nicht ohne sichere Entscheidung gelassen haben könne, verwirft er die Abweichung der Protestanten von der römischen Kirche als eine Auslehnung; die Wiederherstellung des Edicts von Nantes würdes er selbst für ein politisches Unglück balten.

Den Streit des Erzbischofs von Paris mit den beiden Bischöfen, die ihn in, seiner Diöcese beleidigt hatten, zu schlichten, war ihm übertragen worden, und er zeigte dabei so viel Unparteilichkeit, daß man ihn schon selbst einer Hinneigung zum Jansenismus zieh; allein wie einer seiner Auffätze beweist, haßte er diese Lehre, weil sie eine Ungerechtigkeit in Gott voraussetze und die menschliche Freiheit zerstöre; er schloß sich auch hierin ganz an Fenelon an. Bei seinem Sihneversuch verwahrt er sich gegen die Anmuthung, als habe er das Amt eines Richters zwischen den Bischöfen ausüben sollen. Denn von der Unabhängigkeit des geistlichen Elementes hatte er den lebendiasten Bearist?).

Aber er hegte boch nicht allein geistliche, sondern auch fürstliche Gebanken.

Mit Entrüstung verwirft er die alten Einmischungen des Clerus in die Geschäfte des Staates 3); ein Geistlicher, der sich eine solche aus eigenem Bestreben anmaße, gehöre weder der Kirche noch dem Staate an; er bezeichnet ihn als ein Ungeheuer. Dhne allen Scrupel über das Recht der Könige, die geistlichen Stellen zu besetzen, geht er nur darüber zu Rathe, wie es am nützlichsten geübt werde: ob es besser sei, den bischössischen Stuhl mit einem Eingeborenen der Diöcese zu besetzen, oder mit einem Fremden. In gewisser Beziehung

y 1) Sie waren in bem Saufe an bie Dauphine Mutter Lubwigs XIV gekommen, und unter bie Papiere von bessen Bater gerathen. Der Abbe Solbini, Beichtvater Lubwigs XIV, sonberte sie bavon aus, und machte ben Abbe Propart barauf ausmerksam, ber sie in ber Vie du Dauphin Pere de Louis XV 1782 benutt hat.

<sup>2)</sup> Mémoire à N. S. le Pape, bei Propart II, 296.

<sup>3)</sup> On a flatté quelques papes d'une autorité imaginaire sur le temporel des souverains: mais le sauveur — a dit, mon royaume n'est point de ce monde. Bei Broyart I, 363.

vindicirt er boch dem bürgerlichen Gemeinwesen ein Recht auf die geistlichen Güter, insosern nämlich ein großer Theil des Ertrages den Armen gehöre. Borzüglich beschäftigt ihn das Mißverhältniß des Einkommens des hohen und des niedern Clerus; er hat dem König eine Theilung der Beneficien erster Klasse vorgeschlagen; dieser hat ihm dagegen die Anordnungen der Stifter in Erinnerung gebracht; aber er hält es nicht allein für erlaubt, sondern für Pflicht, in einem und dem andern Falle die Absicht der Stifter auszulegen, nach Vernunft und Religion 1).

Zu seinem Unterricht über ben Zustand ber Provinzen war schon vor zehn Jahren eine statistische Beschreibung berselben unternommen worden, die in der Geschichte der Statistis Spoche macht. Dem Prinzen selbst schrieb man die Instruction zu, welche die Arbeit einleitete, und mit Vergnügen bemerkten Sbelleute von altem Schrot und Korn darin eine der Regierung sehr ungewöhnliche Theilnahme für ihren heruntergebrachten Stand. Auch im Gespräch zeigte der Dauphin den Wunsch, die alte Versassung besselben zu erneuern, durch welche er zu seinen großen Diensten fähig geworden sei, und ihn nicht so ganz unter den Intendanten gebeugt zu sehen. Aber aus seinen Schriften sieht man, daß er abelige Geburt doch nicht als Bedingung der Besörderung weder in geistlichen noch auch in militärischen Stellen betrachten wollte. Er selbst hatte einen gemeinen Soldaten, der sich auszeichnete, zum Capitän ernannt, was um des guten Sindrucks willen in allen Regimentern nachzuahmen wäre.

Gern unterhielt er sich mit Bauban über die Bereinfachung des sinanziellen Berwaltungsspstems. Ohne sich auf die Theorie einzulassen, erklärte er doch seinen Abscheu vor den Uebergriffen der größeren Besitzer in Bezug auf die Taille, vor den fortschreitenden Exemtionen und der daher rührenden doppelten Belastung des armen Rolkes.

So will er ber Ueberbürdung der einzelnen Provinzen abhelfen, zwischen rechtmäßigen und unrechtmäßigen Böllen unterscheiden und die letztern vernichten, den Frohnden ein Ende machen, die besonders in den entfernten Provinzen durch die Beamten der großen Herren übertrieben werden, und ihren Titeln nachforschen. Er ist der Meinung, durch eine Herstellung des Rechtmäßigen in jedem Zweige viel ausrichten zu können. Die Erleichterung des gemeinen Mannes und

<sup>1)</sup> Les biens ecclésiastiques sont biens de l'état, comme les biens séculiers: ils nourrissent également les sujets de l'état etc. Ibid. 373.

bes gemeinen Solbaten liegt ihm vor allen Dingen am Herzen. Er hat in Marly mehr als einmal den Grundsatz Fenelons ausgesprochen: die Fürsten seien für die Unterthanen da, nicht die Unterthanen für ihre Kürsten.

Bon dem Berufe des Königthums und der Schwierigkeit, ihn zu erfüllen, erwuchs ihm selbst aus diesem Grundsatz ein sehr lebendiger Begriff. Der Kriegsmann, sagt er, gehe in die Winterquartiere, jeder Magistrat habe seine Bacanzen; der König dürfe sich keinen Tag Ruhe gönnen. Er lebe in einem steten Wirbel von Geschäften, beunruhigenden Sorgen, mühevollen Arbeiten; er habe alles, und nichts gehöre ihm; oft schlage zum Unglück aus, was er am besten gemeint habe, und für alles müsse er die Berantwortung tragen, für das Gute, das man unterläßt, für das Böse, das man thut; selbst sein Seelenheil gerathe in Gefahr.

Wahrscheinlich hängt es mit dieser Borftellung von der ungeheuren Berantwortlichkeit der Selbstregierung zusammen, wenn er auf eine veränderte Form derselben dachte.

Ludwig XIV war sein eigener erster Minister: Niemand batte neben ibm die Uebersicht bes Gangen. Der Dauphin faßte die Abficht, fich nicht eigentlich einen seine Stelle vertretenben erften, aber boch einen allgemeinen Minister zur Seite zu seten, um die Thätigfeit ber übrigen ju leiten, und ihren sonst unvermeiblichen Entameiungen entgegenzuwirken. Es scheint, als habe er weber Kanzler noch Grokfiegelbemahrer beibehalten, fondern das Siegel jedem Dinister für sein Rach anvertrauen wollen. Noch waren die allgemeinen Ministerien in Frankreich so wenig wie in den andern Staaten bon ber Berwaltung einzelner Brobinzen ober Regionen gesondert. Dauphin batte ben Blan, ein Ministerium bes Innern und ein von jeber andern Thätiakeit freies Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten zu gründen. In dem ersten follte man, was jett gar nicht geschehen könne, auf allgemeine Berbefferungen Bedacht nehmen; bas zweite sollte zugleich bie Leitung bes Kriegswesens zu Land und See baben. Aber überdies: Die Unterabtheilungen ber Ministerien follten über ihre bisherige Stellung baburch erhoben werben, bas ihnen eine consultative Stimme eingeräumt, ber Minifter gewissermaßen an ihr Gutachten gebunden wurde. Der Gebanke berubt barauf, bie Anstellung als ben Preis bes größern Berbienftes ju betrachten; jebe vacante Stelle follte burch Borfcblag aus ber ihm junachst borangebenden untern Stufe berborgeben, aus ben Requetenmeistern ber Staatsrathe, aus biesen die Minister.

Darin nun stimmte hiernach ber Herzog von Bourgogne mit Fenelon überein, daß auch er ber unbedingten Alleinherrschaft von oben her Einhalt thun wollte, aber es erhellt nicht, daß er die stänbischen Entwürfe seines Lehrers getheilt habe: vielmehr erblickte er das heil in der besseren Organisation und größeren Selbständigkeit eines sich selbst ergänzenden Beamtenstandes, in welchem das Aussteigen zu höherem Rang sich lediglich auf das Berdienst gründen sollte.

Niemand kann ben Gang, ben eine Regierung nehmen wird, nach den Aeußerungen des Fürsten wor dem Antritt derselben ermessen wollen; aber eben so wenig darf man ihre Bedeutung leugzen, zumal wenn sie auf so tiefen und langgenährten Grundsätzen beruhen. Eine Beränderung der Regierungsform, in einer mehr populären, den Antheil am Staate erweiternden, auf allgemeines Bohlwollen gegründeten Richtung, erwartete Jedermann, und sie würde ohne Zweifel eingetreten sein. Wie die Dinge der Welt lagen, so würde sich der Herzog eine Regierung voll innerer Stürme, aber eine böchst merkwürdige und bedeutende geschaffen haben.

Un feiner Seite ftand eine Frau, die von ihm in äußerer Erideinung unendlich verschieben, boch eigentlich recht für ihn geschaffen war. Sie scherzte über seine Gelehrsamkeit, man werde ihn einst Ludwig ben Gelehrten nennen, über bie ehrerbietige Entfernung, in ber er sich von bem König bielt, mit bem sie bagegen wie mit bem Kamilienvater auf bas vertraulichste umging. Sie fand Geschmad an ben Festlichkeiten bes hofes, bie nicht felten eben ihr zu Ehren veranstaltet wurden; fie wünschte ju gefallen und gefiel; ber Rurud: gezogenheit ihres Gemahls fette fie gesellschaftliche Bewegung, Anmuth und Liebenswürdigkeit entgegen. Wenn ber Dauphin ihr eine leidenschaftliche Zuneigung widmete, so lebnte fie doch ab, daß fie ihn beberrsche, wie man ihr nachsagte; sie versicherte, es sei ihr vielmehr wunderbar, wie fehr fie fich zulet in alles füge, was er wünsche und forbere. Besonders seit den Unfällen des Feldzugs und ben Zwistigkeiten mit Bendome hatte fie für ihn Bartei gu nehmen angefangen: da war er nicht glücklich gewesen und es war ihm Unrecht geschehen. Sie verehrte seine Eigenschaften und schien in ben spätern Jahren nur für ihn und in ihm zu leben 1).

<sup>1)</sup> Tiepolo fațite fie etwas anbers auf: E amata dal marito molto piu che l'ama, ma a l'incontro impiega ogni finezza con M<sup>ma</sup> di Maintenon accioche contribuisca à fargli ottenere la sodisfazione che brama. Er

An diese Bereinigung von Ernst und Liebenswürdigkeit, die Alles hinriß, was mit ihr in Berührung kam, knüpste man die besten Erwartungen, für den Augenblick wegen der günstigen Sinwirkung, die sie auf den König haben, sowie für die Folgezeit, wo sie den Thron einnehmen würde. Mochte der Dauphin in Paris und vielzleicht im Lande nicht beliebt sein, Alle, die ihn kannten, und denen es Ernst mit dem Wohle von Frankreich war, setzen ihre Hoffnungen auf ihn.

Wie berechtigt diese aber auch waren, so sollten sie sofort in Richts gerrinnen.

Im Februar 1712 erfrankte die Dauphine an den Rötheln, die damals in der Umgegend von Versailles herrschten, und starb nach wenigen Tagen.

Bon bem Verlust ber Gemahlin erschüttert, und bann von berselben Infection ergriffen, gerieth ber Dauphin gleich barauf in einen Krankheitszustand, der Andern bedenklich und ihm selber vom ersten Augenblick an hoffnungslos vorkam. Es bezeichnet ihn, daß er, wenn man ihm von seiner Genesung redete, nur damit antwortete, daß er die Gesundheit seines Großvaters dem Himmel anempfahl: "Domine salvum fac regem." Ohne daß dieser etwas ersuhr, ließ er sich einst in der Nacht einen Altar in seinem Zimmer aufrichten und empfing die Sterbesacramente; gleich darauf hörte man ihn irre reden: es schien, als ob er in den Krieg zu ziehen meinte; er verschied am 18. Februar 1712.

Wenn schon ber Tod bes ersten Dauphin ein Verlust war, ben Jebermann empfand, wie viel größer war noch das Ereigniß, das in dem Tode des zweiten lag. Denn was kann es in der monarchischen Verfassung, sobald die Dynastie gesichert ist, Wichtigeres geben, als die ununterbrochene Aufeinanderfolge entwickelter und durch ihre Eigenschaften für die Fortsetzung der Regierung befähigter Männer. Ein tieses Gesühl von der Vorbedeutung dieses Todesfalls ging durch das Land. Bei den Exequien hörte man sagen, man trage Frankreich zu Grabe.

hiest sie für klug, sparsam und eigensüchtig wie ihr Bater sei. A suo tempo puo procurarsi parte nel comando.

1) Elisabeth Charlotte, Bersailles ben 5. März 1712. "Der König jammert mich von Hergen; er zwingt sich um gutte Minen zu machen undt man sieht boch, daß er jnnerlich lepbt. Gott erhalte uns ben König, sonsten wird es boll hergehen." 13. März. "Monsieur le Dauphin ist gar gewiß auß Leibt gestorben, er liebte seine Gemahlin unerhört."

Aus der She, die wir schilberten, waren drei Knaben entsprossen: ber erste starb noch vor den Eltern, der zweite unmittelbar nach ihnen an derselben Krankheit; der dritte ward, wie man sagt, nur durch die Widersetlichkeit der Wärterin gegen die nämliche Behandlung, welcher der Bruder erlegen war, gerettet. Es ist Ludwig XV, das mals ein Kind von zwei Jahren.

Dem König lebte noch ein britter Enkel. Carl Bergog von Berrv. und auch biefer war icon vermählt, auf die damals beliebte Beife, in der eigenen Kamilie. Man hatte ihm Marie Louise Elisabeth, die Enfelin Elisabeth Charlottens, Tochter bes Bergoas Philipp II von Orleans, also auch Enkelin bes Königs felbst, zur Gemablin gegeben. Frau von Maintenon und die Bergogin von Bourgogne hielten biefe Berbindung unter ben bamals möglichen für die rathsamste: ber Konia munschte bie Ramilie feines Brubers mit immer neuen Banben an die feine zu fesseln. Die junge Dame entsprach jedoch keinesweas ben von ihr gebegten Erwartungen: fie zeigte eine Launenhaftigkeit und ein rücksichtsloses, eigenfüchtiges Wefen, durch das sich der König verlett fühlte. Elisabeth Charlotte, die wieder freundlicher behandelt wurde, bekam zuweilen ben Auftrag ribrer Enkelin Borftellungen ju machen, wie fie fich aus: brudt, ... ihr zu predigen, fie zu filgen", was bann Thranen gur Kolge hatte, aber keine Befferung. Der Bergog von Berry, früher ein liebenswürdiges und angenehmes Rind, fpater ohne allen Sinn für eine ernste Thätiakeit, nur ben Beranügungen lebend, die einen Tag nach bem andern erfüllten, bing feiner Gemablin mit Leibenschaft an. Was foll man fagen zu biefem Berhältniffe, er warb eifersuchtig auf seinen eigenen Schwiegervater. Db Berry jemals fähig fein würde, nach dem Tode Ludwigs XIV im Namen seines Neffen bie Zügel ber Regierung in bie Sand ju nehmen, biese würdig ju führen, bezweifelte man von Anfang an. Aber auch er ward im Frühjahr 1714, noch nicht dreißig Jahr alt, höchst unerwarteter Weise durch den Tod weggerafft. Hier, wo die Geschichte der Familie mit der Geschichte bes Reiches so nahe zusammentrifft, werden die Krankbeiten ber königlichen Kinder von historischer Wichtigkeit. Der Herzog von Berry erzählte noch selbst, er habe auf ber Jagd sein mit den Borberfüßen ausglitschendes Pferd mit heftiger Anstrengung zurückgezogen und zum Stehen gebracht, so daß ihm dabei der Sattelknopf die Bruft verlett habe; aus einer Vernachläffigung biefer Verletung leitete er seine Krankbeit ab. Sie trat unter Symptomen auf, wie bie seines Bruders und seiner Schwägerin: balb war auch für ihn keine Rettung;

ber alte König kam in ben Fall, wie seinen Sohn, so auch bessen Söhne, seinen ersten und seinen britten Enkel, vor seinen Augen sterben zu sehen; er selbst hat für diesen die Sterbesacramente berbeigebolt 1).

Und entsetzlich zu sagen, eben den, welcher nun die nächste Aussicht auf die Regentschaft bekam, den Herzog von Orleans, hielt man für fähig, diese Todesfälle, die ihm Platz machten, durch Gist vorbereitet zu haben. Um Hose, in der Stadt und im Lande war es die allgemeine Meinung, die nur der Könia nicht theilte.

Dessen Leben empfing nun in seinen hohen Jahren einen verboppelten Werth. Um sich in der Hoffnung einer langen Dauer
besselben zu bestärken, sammelte man die Beispiele höchsten Alters,
das man Zeitgenossen erreichen sah. Warum solle der König, der
noch gesund sei, nicht eben so lange leben? Dann würde er noch
selbst die Regierung in die Hände seines Urenkels überliesen
können.

1) Elisabeth Charlotte, Marly 6. Mai 1714. "Er (ber Duc de Berry) hatt biß ahn sein Endt große consideration vor seinen Groß herr Batter den König erwießen, benn alß man ihm andeutte, ob er nicht wolte je viatique undt extreme onction entpsangen, andtworte er ouy, très volonder, mais que ce ne soit qu'apres le couche du Roy pour lui espargner ce triste spectacle qui pouroit le trop touscher, es wurde ihm aber tibel, da sagte J. L. S. non, ne reculons rien, je vois que cela presse, der König hatt daß hl. Sacrament selber geholt; wir alle beh dießer traurigen Ceremonie so 3/4 stund wehrt; man kann nichts betrübteres erbenken, das Herz bärst einem darbeh."

## Sedstes Capitel.

# Ansgang Ladwigs XIV.

Unter dem Schmerz und Trübsinn dieser Verhältnisse, wahrsicheinlich doch weder von dem gräßlichen Verdacht, noch von dem Schimmer der Hoffnung, der sie durchbrach, tief berührt, bewegte sich Ludwig XIV auf dem Wege seiner Staatsverwaltung weiter, die ihm bei jedem Schritte in den inneren wie den äußeren Geschäften ernste Schwieriakeiten darbot.

Mit wie viel Wiberwärtigem waren selbst die Friedensunterhandlungen mit England, deren Glück sonst alle Erwartung übertraf, verbunden.

Der einzige Trost nach dem Berlust des Dauphins und der Dauphine wäre für den König gewesen, deren Geschwister, seinen Enkel von Spanien und dessen Gemahlin bei sich zu sehen. Aber sie konnten sich nicht aus Spanien entfernen: eine Zusammenkunft zwischen den beiden Königen hätte ganz Europa in Bewegung gesett: man mußte davon zurücksommen.

Auch ber von Lubwig XIV anerkannte, fast zu einem Mitgliebe ber Familie geworbene junge Stuart durfte nicht mehr in seiner Nähe weilen. Als ihn Ludwig XIV von sich ließ, ermahnte er ihn noch, ber katholischen Kirche treu zu bleiben, und versprach ihm Dienste der Freundschaft, wenn er ihm deren wieder leisten könne. Der junge Fürst empfahl ihm seine Mutter; diese sprach ihren Dank für das Gute aus, das sie bisher ersahren hatte: in tiesem Schmerze

vereinigte sich Alles in der Lehre, daß man sich dem Willen Gottes unterwerfen musse 1).

Nach dem Frieden von Utrecht blieben doch die großen Berhältnisse gespannter und zweifelhafter Natur: noch war man lange nicht so weit, daß man die Waffen bätte niederlegen können.

Im Sabre 1714 flammte in Catalonien ber Aufruhr gegen Philipp V aufs neue auf. Wie benn ber Friede zwischen Spanien und dem Raifer noch nicht abgeschlossen war, so meinte die Bevolferung auf Sulfe von Deutschland ber gablen zu burfen; ben Wiberstand, den sie dem bourbonischen König entgegensetzte, entschuldigte sie mit der unverbrüchlichen Treue, die sie ihrem Fürsten aus dem Sause Desterreich schuldig fei. Dhne die Sulfe von Franfreich konnten die Castilianer Cataloniens niemals Meister werben. Doch trug Ludwig XIV Bedenken, ihnen mit vollem Nachdruck beizustehen, so lange sie ihren Frieden mit Holland, für welchen er aut gesagt hatte, abzuschließen gögerten 2). Endlich fam biefer (im Runi 1714) gu Stande: hierauf im Juli erschien ber Bergog von Berwick vor Barcelona, um die Belagerung zu leiten. Neben zwanzig spanischen standen funfzig französische Bataillone unter seinem Befehl 3); eine frangofisch-spanische Escabre unter bem Commandeur Belle-Kontaine ichloß ben hafen. Barcelona leistete einen Widerstand, wie er von Alters ber nur in Spanien geleistet worben ift: am 11. September ward es burch einen Sturm genommen, beffen Buth fich von ben Basteien in die Straken, die Kirchen, und unter bem Geschrei: "töbtet und brennet!" bis in die Saufer fortsette. Ueber bas Berberben, das die Stadt hierdurch betraf, troftete fich die Madriber Regierung damit, daß sie, ber Lande der Krone Aragon endlich vollkommen Meister, durch keine Brivilegien mehr gebunden und im Stande sein werbe, Ordnung in Spanien zu machen; sie erkannte an, daß sie auch dafür dem König Ludwig und seinem Marschall verpflichtet fei.

Es dauerte bis in den Juli 1715, ehe auch Majorca sich unter-

<sup>1)</sup> M<sup>me</sup> de Maintenon à M<sup>me</sup> des Ursins II, 309.

<sup>2)</sup> Eben ba: II, 60. On comprend ici parfaitement l'importance du siège de Barcelone, mais encore plus celle de la paix avec les Hollandais.

<sup>3)</sup> Bgl. Berwid Mem. II, 205. De Quinch VII, 353 berechnet 39 spanisch-wallonische und 68 frangöfische Bataillone, er zählte sämmtliche Truppen ber Brobing.

warf. Zweiundzwanzig französische und zweiundzwanzig spanische Bataillone haben babei zusammen gewirkt; Pviça, Cabrera und Formentera mit ihren Forts kehrten dann in den Gehorsam Phislives V zurück 1).

Die Castilianer hätten nichts mehr gewünscht, als sich mit aller ihrer Macht auf Portugal werfen zu bürfen; für alles, was sie von der Monarchie hatten ausopfern müssen, würden sie in der Erwerbung dieses Landes einen hinreichenden Ersatz gesehen haben. Ludwig XIV bemerkte diese Entwürfe; war aber weit entsernt, seinen Enkel in denselben zu bestärken: seine Absicht ging vielmehr dahin, den Frieden auch auf der phrenäischen! Halbinsel zu Stande zu bringen, vor allem die alten Verhältnisse der Allianz zwischen Frankreich und Portugal wieder herzustellen, um die den Franzosen während des Kriegs verloren gegangenen Handelsvortheile wieder zu erlangen. Um keinen Preis hätte er sich aufs neue in Kriegsgefahr begeben mögen.

Rach ber Thronbesteigung Georgs I in England stellten bie Freunde bes Prätendenten die Ansicht auf, daß mit dem Tode der Königin Anna auch die Verpstichtungen, die Ludwig XIV mit England eingegangen, aufgelöst seien; er ließ sich mit diesem Vorwand nicht bestechen: er wies die Anmuthungen dieser Partei, so günstig er ihr in seinem Herzen war, zurück, und wenn dieselbe nicht sofort etwas Entscheidendes unternahm, so lag der Grund hauptsächlich in dem Mangel an Unterstützung von französischer Seite 2).

Daran aber, die durch den Frieden vorbehaltene Machtstellung gegen England zur See wie zu Lande zu behaupten, hielt er mit Eiser fest. Er fand sich in die Nothwendigkeit, den Hafen von Dünkirchen zu schließen, aber unverzüglich legte er Hand an, die nahe Rhede von Mardyk durch einen neuen Kanal in einen solchen Stand zu setzen, daß sie diesen Berlust ersehen konnte. Die Engländer säumten nicht, sich darüber zu beschweren, und auch in Frankreich hat man gefragt, ob es nicht gegen den Geist des Utrechter Bertrags laufe, wenn es auch mit dem Buchstaben zu vereinigen sei; aber Ludwig XIV bestand darauf, daß er nur für Dünkirchen,

<sup>1)</sup> Instruction an Mornay, bei Flaffan IV, 379.

<sup>2)</sup> In einer Dentschrift Berwicks von 1715 heißt es ausbrücklich: "Le Roi Jacques n'a point d'ami ni d'allié de qui il puisse espérer aucune assistance. — Tout le monde étant las de la guerre ne tend que vivre en paix." Mémoires de Berwick II, (Pet. 66) 229.

nicht für Mardyk Berpflichtungen habe; er schien es übel zu nehmen, daß man ihm in der Vorkehrung von Dingen, die er zum Wohl seiner Unterthanen für nöthig halte, Vorschriften machen wolle 1).

Bor allem trug er Sorge, nachdem die Kriegsmarine seiner Nation die schwersten Riederlagen erlitten hatte, ihr nicht auch den Handel entreißen zu lassen. In den Instructionen seiner Gesandten bitden die handelspolitischen Interessen immer ein wesentliches Moment. Das spätere Colonialspstem der Franzosen beruht größtentheils auf der Grundlage, die Ludwig XIV ihm gegeben hat.

Den letzten Kriegen zum Trot, und eben während berselben, war die vornehmste französische Riederlassung in Ostindien, Bondidert, in Blüthe gekommen. Bon den einheimischen Fürsten auf gesetmäßige Weise durch Kauf erworden, einmal an die Holländer verloren, von denselben aber im Frieden von Rhöwik in besserm Justand herausgegeben, war dieser Plat durch die umsichtige Bemühung eines hiezu besonders geeigneten Mannes, der nicht ganz vergessen zu werden verdient, Franz Martin, zu einer großen Bedeutung gelangt; in Schaaren sammelten sich daselbst die Eingebornen, weil ihnen Sicherheit des Lebens und des Erwerbes geboten war; und vom Hose her versäumte man nicht, die Missionare, welche diesselben in ihren religiösen Gefühlen zu beleidigen liebten, zur Mäßigung anzumahnen; die Franzosen verwalteten das Gebiet mit ungewohnter Ruhe und Gerechtigkeit.

In Westindien begannen damals die Culturen, welche den dortigen Ansiedlungen ihren Werth verlieben haben.

Im nördlichen Amerika waren im Frieden Verluste erlitten, aber nicht allein Cap Breton und die Fischereien an den Küsten sammt Canada behauptet worden, sondern auch das Delta des Mississpiund Texas; aus den Freibriefen des Königs sieht man, daß er die Möglichkeit einer Verbindung zwischen diesen Regionen, so entsernt sie von einander waren, sehr wohl kannte und eine solche vorzubereiten suche. Wie die englischen Colonien auf dem Grundsat der protestantischen Indevendenz, so berubten die französischen auf einer

<sup>1)</sup> Daß bas sein Sinn war, geht nicht allein aus bem Worte herver, bas er bamals gesagt haben soll, und bas Boltaire bestreitet, Andere sestiatien. Nach Tinbal Continuation V. 408. erwiderte Ludwig XIV: that the treaty of Utrecht did not deprive the king of the natural right of a sovereign, to make what works he should judge proper for the preservation of his subjects. Denn zunächst sollte ber Canal bazu bienen, bas Land vor Ueberschwemmung zu sichern.

sehr eigenthümlichen Vereinigung bes Rohalismus und Katholicismus. Bunderbare Scenen, als die wilden Stämme vom obern See und von jenseit desselben sich an den Stätten sammelten, wo die Fahne des Kriegs und das Kreuz zusammen aufgerichtet waren, und unter diesen doppelten Zeichen mit den Kriegsleuten des Königs Verbindung schlossen. Um hohen Missisppi verkündigte Pater Marquette den Glauben an den wahren Gott und zugleich den Ruhm des großen Capitäns der Franzosen.

Die Hanbelsniederlassungen waren so streng katholisch wie bas Mutterland. Wehe dem Resormirten, der irgendwo ergriffen ward; die strengsten Satzungen der Ordonnanzen wurden an ihm vollzogen. Die Consuln hatten Besehl, allen Religionärs, obwohl gebornen Franzosen, ihren Schutz zu versagen: der französische Gesandte drang bei der spanischen Regierung darauf, daß sie in keiner Handelsstadt gebuldet würden 1).

So hat König Ludwig auch innerhalb Frankreichs seine letten Jahre noch mit den herbsten Berordnungen gegen die Protestanten bezeichnet; es war die Consequenz seines Lebens; er sah darin die Ersüllung einer Pflicht. Bemerken wir aber, wie nun auch gerade seine starre religiöse Gesinnung, gegen die Jansenisten gewendet, diese Jahre mehr als irgend ein politisches Creigniß mit Bitterkeit erstüllt hat.

Die Bulle Unigenitus, welche die Lehren des Quesnelschen Buches im Einzelnen verdammte, war, wie erwähnt, von Rom eingetroffen, und der König sah seine Aufgabe darin, sie nun auch in seinem Reiche zur Geltung zu bringen.

Der erste Vorschlag war, die Bulle den einzelnen Bischöfen zuzusertigen und sie von jedem besonders annehmen zu lassen: dies wurde jedoch verworfen, weil es eine Neuerung sei, die einmal gefährlich werden könne. Wie es schon öfter geschehen: die Bulle wurde einer außerordentlichen Versammlung der eben um ihrer Geschäfte willen in Paris besindlichen Prälaten vorgelegt. Der Nuntius hätte dann wenigstens gewünscht, eine neue Prüfung derselben

<sup>1)</sup> Principes de Mr. Pontchartrain fils sur la marine 1700-1710. ©. V. 420.

ju bermeiben, aber wie die foniglichen Rathe, so bielten auch bie pornehmften Bralaten eine folde für nothwendig. Gine Commission wurde von bem Cardinal Erzbischof Roailles selbst ernannt, und innerhalb berfelben hat es nun nicht an Einwendungen gefehlt. Eine ber vornehmsten war, bak unter andern auch ber San Duesnels, man burfe aus Kurcht vor einer ungerechten Ercommunication seine Pflicht zu thun nicht versäumen, verbammt worben war. Die Bischöfe nahmen an. Quesnel habe damit nur die Beigerung, bas Formular zu unterzeichnen, befräftigen wollen, und fanden insofern bie Berbammung gerecht, aber sie erfannten boch, bag es in ber That Bflichten gebe. bei beren Erfüllung man fich burch feine Ercommunication bindern laffen durfe, wie der Dienst Gottes und die Treue gegen Fürst und Baterland 1). Die Commission entschieb, bag man die Bulle, wie sie sei, annehmen, die entgegenstebenden Bebenklichkeiten aber burch eine ihre Bekanntmachung begleitende Baftoralinstruction beseitigen folle.

Auf diese Beise hoffte sie die Annahme der Bulle mit der gegen einen möglichen Risbrauch derselben nöthigen Fürsorge zu vereinigen; sie gewann damit den Beisall der Versammlung; eine große Mehrheit, von 40 Stimmen gegen 9, schloß sich ihrer Anssicht an.

Bon dem König dürfte man an sich nicht glauben, daß er am Ende seiner Tage die gallicanischen Freiheiten, die er einst so entschieden in Schutz genommen, auszugeben geneigt gewesen wäre. Noch im Juli 1713 hat er den Versuch des Papstes, einem Präslaten die kanonische Institution zu verweigern, der früher eine These zu Gunsten der gallicanischen Freiheiten vertheidigt hatte, zurückges wiesen, weil er zwar die Verpslichtung, die Sätze von 1682 zu lehren, ausgehoben habe, aber damit nicht die Freiheit, sie anzusehmen: nur einem Ketzer dürfe der Papst die Institution verweigern, den Gallicanismus werde man in Nom nicht zu den Ketzereien rechnen. Auch jetzt sah er gern, wenn gegen den möglichen Mißbrauch der Bulle Vorkehrungen getrossen wurden, er ließ in dieser Hinsicht dem Parlament alle seine Freiheit. Ihm war es genug,

<sup>1)</sup> Instruction pastorale au sujet de l'acceptation de la constitution. Proc. Verb. VI, 1294.  $\cdot$ 

<sup>2)</sup> Wie ber Bergog von Oricans später gesagt hat, qu'il suivrait la pratique du feu roi, qui faisait le mieux qu'il pouvait à faveur du Pape,

wenn die Bulle nur überhaupt im Reiche angenommen wurde: er wünschte es ihres boamatischen Inhalts halber.

Aber eben aus bemselben Grunde fand er auch Widerstand. Die Anhänger der in der Bulle verworfenen Doctrinen waren entschosen, durch alle in dem französischen Kirchenrechte erlaubte Formen ihrer Annahme zu widerstreben. Neun Bischöfe, an ihrer Spitze der Cardinal Noailles, wollten sich nur dann zur Acceptation verstehen, wenn der Papst selbst sich zu einer Erklärung der ihnen in derselben anstößigen Bunkte berbeilasse 1).

Der König meinte durch den Widerspruch einer so geringen Minderheit — "neun gegen vierzig" hörte man ihn ausrusen — an nichts gehindert zu werden, was dazu führen könne, die Bulle zu einem allgemeinen Reichsgesetz zu erheben. Bon allen Anzelegensteiten, die ihm vorlagen, erschien ihm diese als die wichtigste. Barlament und Sorbonne wurden zur Annahme der Bulle gedrängt, die Widerstrebenden mit der königlichen Ungnade heimgesucht. Da auch der Papst die Pastoralinstruction, — obgleich sie Grundsätze enthielt, welche in Rom mißsielen, so daß der Runtius sich weigerte, sie daselbst vorzulegen, — als sie ihm durch eine directe Botschaft zusam, beifällig aufnahm, weil sie im Allgemeinen Ehrerbietung zeige, so schied wiederspruch schweigen zu müssen.

Aber mit den geistlichen Ueberzeugungen und Antipathien ist is schwer eine Abkunft zu treffen. Nicht eine Billigung der Pastoralinstruction in Rom, sondern eine eigene Erklärung des römischen Stuhles über die Bulle forderten die dissentirenden Bischöfe, und meinten kraft ihrer bischöflichen Rechte in ihren Diöcesen die Annahme verweigern zu dürfen, so lange eine solche nicht vorliege. Zuerst, im März 1714, wies der Bischof von Tours seine Diöcese an, die Bulle zwar hochzuhalten, aber nicht als angenommen zu bestachten. In diesem Sinne erließ der Erzbischof der Hauptstadt selbst ein Mandement; ehe die Freiheit der katholischen Schulen gessichert und die Gewissen über jene Bedenklichkeiten beruhigt seien, verbot er den ihm untergebenen Geistlichen, bei Strase der Sus-

pour ne pas se remettre avec lui et qui laissoit ensuite le parlement faire tout ce, que les libertés de l'église gallicane exigeoient. Journal de Dorsanne II, 19.

<sup>1)</sup> Ottieri VI. 293. der an dieser Stelle authentische Quellen benutzt hat, sagt von ihr: contenevansi in quella alcune massime altamente sostenute da Francesi, non correspondenti a quelle di Roma e di altre chiese.

penfion, die Bulle anzunehmen. Diesem Beispiele folgten bie übrigen nach.

So brach nach so vielen Bersuchen ber Bermittelung und ber Aussöhnung boch ber offene Zwiespalt in ber französischen Kirche aus.

Die firchliche Opposition fab in bem Berfahren bes römischen Stuhls sowohl wie des frangosischen Hofes nur ein Parteibestreben ber Resuiten. Denn die von diesen seit ben Reiten Molings er: griffene Doctrin werbe jett ber tiefen, acht religiösen Lebre, Die man als Nansenismus bezeichne, in Rom selbst vorgezogen: Bater le Tellier leite jeben Schritt bes Königs in biefer Sache; beffen Bunich und Willen reife die nachgiebigen Bischöfe mit fich fort; fo bak die gange kirchliche Autorität eine Beute bes Jesuitismus werbe. und ber Wiberstand eine boppelte Pflicht sei. Sie betrachtete es als ein moralisches Berdienft, daß fie einen folden leistete, und batte dabei den größten Theil des Bublikums und die Bopulation von Baris auf ihrer Seite. Der König felbst hielt bagegen für seine Bflicht, die Uniformität der Lehre durchzuführen. Daß die Resuiten an dem Ausspruch des Bapftes festhielten und ihre gange Thätigkeit bafür einsetzen, machte ihm ben Orben um so lieber. Wer will unterscheiden, ob sie mehr seine Meinungen bervorriefen, ober ob ihnen ihr Beifall seine Gunst zuwandte? Wie sie, so verstand auch er jett das kirchliche Regiment. Gegen Alle, die ihm darin widerstrebten, war er unerbittlich. Weil der Kanzler Lontchartrain, der auf die parlamentarische und gesetliche Seite der firchlichen Angelegenheiten einen so großen Einfluß ausübte, gerabezu erklärte 1), er benke über dieselben nicht wie der König, so ward er ohne Rudficht auf seine vieljabrigen, überaus nuplichen Dienfte entlassen, und der Staatssekretar. Voifin, der fich hierin ichon länast bem foniglichen Willen gefügig erwiesen hatte, an die erledigte Stelle aefekt.

Aber die Frage war immer, wie man ben andauernden Biberfpruch auf legale Beife beseitigen könne.

Da alle Aussöhnungsversuche sich unwirksam zeigten — benn zu einer reinen und einfachen Acceptation ließ sich Roailles nun einmal nicht bringen, und der König erklärte sich selbst gegen jedes Abkommen das nicht vollkommen genüge — so gerieth man auf den Gedanken, den Frieden in der französischen Kirche dadurch wiederzherzustellen, daß man Noailles seiner kirchlichen Autorität beraube.

<sup>1)</sup> Lettres de Mme de Maintenon à Mme des Ursins III, 109.

Roailles follte — bahin ging ber Borschlag — nicht allein seiner Bürbe als Carbinal, sondern auch seiner Eigenschaft als Franzose verlustig erklärt werden, um alsdann ohne Rücksicht auf die gallicanischen Freiheiten durch den römischen Stuhl bestraft werden zu können. Aber bei weiterem Nachdenken leuchtete ein, was sich hiergegen sagen ließ; man brachte dem König in Erinnerung, daß er die auf der Geburt beruhenden Rechte eines Franzosen nur in Folge eines Berbrechens und nicht ohne gesetzliches Urtheil verachten könne; dem nationalen Rechte gegenüber, das Alle anerkannten, zeigte sich der einseitige Wille ohnmächtig.

Der König und feine Umgebung faßten hierauf ben Blan, Die Sache burch ein Nationalconcil zur Entscheidung zu bringen. Durch eine besondere Absendung eines höheren Beamten aus Baris marb biefer Borfcblag bem papftlichen Sofe vorgelegt. Der Bapft follte nochmals die renitirenden Bischöfe förmlich vor das Gericht eines Nationalconciliums verweisen: ben Ort bagu festseten, seine Legaten. benen im poraus febr ausgebehnte Rechte perheiken murben, berüberschicken, und unter ihrer Leitung die Sache jum Austrag bringen. Aber bazu war wieder ber römische Sof, welcher nationale Concilien eben so wenig liebte wie allgemeine, nicht zu überreben. Carbinal Kabroni, der die Unterhandlungen über diefe Sache leitete, erklärte fich lebhaft dagegen. Denn wurde man den frangofischen Bischöfen bas Recht bes Vorschlags versagen, so wurden sie fich beschweren. baß man ihnen ihre Freiheit nicht laffe, wurde man es ihnen aber gewähren, welche ausschweifende Vorschläge, zugleich der pähitlichen und ber königlichen Autorität entgegenlaufend, habe man da zu erwarten: die gallicanischen Freiheiten wurden einen Tummelplat gefährlicher Leidenschaften bilben. In Frankreich war man über diese abschlägliche Antwort sehr migbergnügt und einen Augenblick ift Ludwig XIV geneigt gewesen, bas Concilium fraft seiner königlichen Racht zu berufen. Die vereinigten Bischöfe follten bann bie Unordnung treffen, daß die Bulle auch in den Diöcesen, wo man sich ihr bisher wibersente, angenommen wurde. Denn an ber ersten Acceptation tabelte man, bag bie Versammlung, burch welche fie geicheben, mehr zufälliger Natur gewesen war, wie die Mitglieder fich eben in Paris beisammen hefanden; ein bindendes Ansehn schrieb man ihr nicht zu. Allein wer stand für die Folgsamkeit und Gintracht ber neuen Zusammenkunft? Wollte man fich mit bem Bapft

Auch bavon war die Rebe, daß ber König, von allen biesen

Formen absehend, auf seine eigene Autorität zurücksommen und die Sache durch eine Ordonnanz beendigen sollte; es lag jedoch am Tage, daß er hierbei auf die größten Schwierigkeiten gestoßen wäre. Das Parlament würde nur durch den Apparat eines Throngerichtes haben bewogen werden können, eine Ordonnanz in seinem Sinne zu registriren, und auch dadurch nur dann, wenn man einige Personalveränderungen angenommen hätte. Welch ein unangenehmes Auftreten für den bejahrten König. Seit funfzig Jahren war er nie persönlich in dem Parlament erschienen; es läßt sich bezweiseln, ob er jett seinen Widerwillen dagegen überwunden haben würde.

Man sieht wie diese Dinge standen, in welche Berwickelungen ohne Ausgang die königliche Macht durch ihr Uniformitätsprincip verstrickt wurde.

Eine falsche Borstellung ist es, daß Ludwig XIV bei seinen letzten Schritten vom römischen Hofe abhängig gewesen sei. Dieser folgte vielmehr in der Hauptsache den Impulsen, die er von Frankreich empfing. Der König erkannte seine Aussprüche über die Lehre mit unbedingter Verehrung an; aber er suchte dabei die Freiheiten der gallicanischen Kirche aufrecht zu erhalten, nicht nach den schrossen Satungen des Jahres 1682, sondern in der milderen Weise, welche die Bäpste duldeten. Allerdings eine Unternehmung voll inneren Widerspruchs, die Autorität des Papstes zur Herstellung der Sinheit des Glaubens, wie sie den eigenen Ueberzeugungen entspricht, herbeizuziehen, und sie dann in den Angelegenheiten der Verfassung wieder zu beschränken. Ludwig XIV gab nicht auf, damit zu Stande zu kommen.

Noch zu einer andern weitaussehenden Neuerung hatte er sich in diesem Moment bestimmen lassen.

Seine legitimirten Söhne waren reicher und mächtiger als irgend ein anderes Geschlecht in Frankreich. Sie hatten einen sehr ausgedehnten. Einfluß auf die Truppen, der eine zu Land, der andere zur See; die Gouvernements Languedoc, Guhenne und Provence hingen von ihnen ab, und zwar bei weitem mehr, als jede andere Provinz von ihrem Gouverneur, weil sie auch über die Austheilung der Enaden verfügten. Wir berührten, wie sie in Bezug auf die Rangverhältnisse begünstigt wurden; die Duchesse von Maine, ge-

borene Condé, schien sich zum Imede gesett zu haben, ihren Gemahl auf eine mit ber ihren gleiche Stufe zu erheben. Fragt man, mas bie Bringen bon Geblut noch voraus hatten, fo war es boch nichts weiter, als der Anspruch, ben ihnen ihre Geburt auf die Erbfolge aab. Der König beschloft, seine natürlichen Sohne ihnen auch hierin gleichzustellen; im Juli 1714 sprach er benfelben ein eventuelles Erbrecht nach Abaana aller Bringen von Geblüt an bie Krone gu, und feste burch, baf bas Barlament fein Cbiet hierüber regiftrirte. Roch einmal ber größte Gegensatz gegen England, wo so eben ber wohlbekannte Wunsch ber Königin Anna, ihrem Bruder, an beffen Legitimität sie nicht zweifelte, die Nachfolge zu verschaffen, nicht verbuten konnte. bak man benfelben fraft ber Satungen und bes Ansebens bes Barlaments vorbeiging. Der König von Frankreich behnte bagegen burch seinen personlichen Willen bas Recht ber Geburt weiter aus. als es seit vielen Jahrhunderten gereicht hatte. Sierüber gab fich boch auch gegen ibn ein gewiffes Digbergnugen fund. Besonders bie Classe ber Duce und Bairs, welche burch ben intermediären Rang ber Legitimirten überhaupt um eine Stufe gurud: gesett zu sein meinten, fühlte sich verlett; auf die Grundgesete bes Reiches zurudgebend, jogen biefe bie Befugnig bes Konigs, in ein Recht einzugreifen, dem er selbst die Krone verdankte, in Zweifel; aber zu offenem Wiberspruch schritten sie boch nicht vor; nach einigen Bochen war Alles wieder still van der Sache. Frau von Maintenon meinte mohl, daß bas personliche Berdienst ihrer Böglinge, bon bem fie nicht genug zu rühmen weiß, jeben Widerspruch in seinem Ursprung niederschlage 1). Sie sollte noch erleben, wie sehr sie sich darin irrte.

Vollsommen traf man die Wahrheit in Paris, wenn man dem König die Absicht zuschrieb, bei der Bestimmung über die zukünstige Regentschaft durch die Rangerhöhung dieser Prinzen vornehmlich dem Herzog von Orleans ein Gegengewicht zu schaffen, und ihnen einen vorzüglichen Antheil an derselben zu sichern.

Denn wiewohl sich Ludwig XIV noch rüstig fühlte, und seine Umgebung die Hoffnung nicht fahren ließ, daß er die Bolljährigkeit seines Urenkels erleben werde, so würde es doch seinem methodischen und vorbenkenden Sinne widersprochen haben, nicht auch für den

<sup>1)</sup> Mme de Maintenon à Mme des Ursins III, 95, 107. Sie rihmt an ihnen vor allem attachement pour le roi, pour l'état et pour la ligne directe.

wahrscheinlicheren Fall, daß Gott eber über ihn gebiete, Sorge zu tragen.

Darüber. ob er nicht bas an fich unbezweifelte Recht feines einzigen noch lebenden Enkels, bes Ronias von Spanien, auf bie Regentschaft zulett boch anerkennen wurde, war auch in Frankreich Niemand ficher 1), und Philipp V felbst meinte febr ernftlich, seinen Anspruch wenigstens burch Substitution geltend ju machen. Lubwig XIV aber wußte besser, wie fehr bas mit den durch den Frieden festgesetten Berhältnissen im Wiberspruch stand, welche Rriegsgefahren er badurch für sein Reich, bas nichts mehr als ben Frieden bedurfte. beraufbeschworen hätte. Er hielt baran fest, bag unter ben obmaltenden Umftänden die Regentschaft keinem Andern als dem Bergog von Orleans zukomme, und darauf mag es sich beziehen, wenn er Dem. obwohl über biefen Bunkt fonst schweigsam und verschlossen, einmal gesagt hat, er bewahre ihm alle seine Rechte. Aber babei war boch nicht sein Gedanke, ihm, bem Ungläubigen und Berdachtigten, bas Schickfal bes Reiches und feines Urenkels in ben Banben zu laffen. Bon ben Bringen von Geblüt wäre Keiner, ichon ihrer Rugend wegen, fähig gewesen, ihm mit einigem Gewicht zur Seite zu treten: feine legitimirten Sohne bagegen ichienen ihm bazu voll: kommen aeeianet. Eitle väterliche Vorliebe war es nicht, wenn er fie dazu bestimmte; er hoffte, die Stellung, die er ihnen gab, sollte bazu beitragen, daß das Regiment auch nach seinem Tobe in seinem Sinne fortgeführt und feinem Urentel, wenn berfelbe majorenn werbe, eben so überliefert würde. Bon bemselben Tag, an welchem bas Parlament ihren Rang beftätigte, bem 2. August 1714, ift bas Testament, das ihnen diese hohe Mission ertheilte. Ludwia XIV richtete auf Die Weise seines Baters einen Regentschafterath ein, ber burch Mehrheit ber Stimmen in allen Angelegenheiten. für welche bie königliche Entscheidung erforderlich war, Beschluß fassen sollte -, aufammengefett aus ben fünf Marschällen und ben feche oberften Civilbeamten, ferner den beiden legitimirten Bringen, dem Bergog von Bourbon, wenn er 24 Jahre alt geworden fei, und dem Bergog von Orleans. Der Lettere follte ben Borfit führen, aber nur im Kall einer Stimmengleichheit bas entscheibenbe Wort aussprechen.

<sup>1)</sup> Wie es bei Mabame von Staal hieß, welche als eine Bertraute ber Ducheffe be Maine hiebei Beruckschigung verbient, wunsche man vor allem zu wiffen, si le roi rappelloit le roi d'Espagne à sa succession. (Petitot 77, 320.)

Dem König lag biebei bor allem baran, allen jansenistischen Ginfluk auszuschließen 1). Aber auch in jeder andern Rudficht murben bie beiben Legitimirten in ber Mitte ber Ginverstandenen und alten Anbänger bie große Rolle gespielt haben. Dem ältesten von ihnen. bem Bergog von Maine, war überdies bie Sorge für die Sicherheit und Erziehung bes jungen Königs anvertraut, bie Officiere ber Barbe und bes militärischen Saushaltes murben angewiesen, ibm qu geborchen: er batte die vorwaltende Autorität in die Sande betommen: in ihm fab Ludwig XIV seinen nächsten Fortsetzer. Man batte bem Könia gerathen, seine Anordnung durch eine Bersammlung ber Notabeln bestätigen zu laffen, ober bie Generalstände zu berufen. bie bann mahrscheinlich Maine an bie Spike stellen murben, aber bamit würde er feinem Regierungsprincip felbst abtrunnig geworben sein 2). Er hielt für genug, die Urfunde, die seine testamentarische Berfügung enthielt, bem Barlament anzubertrauen, unter ben forgfältigften Vorkehrungen für bie Beobachtung bes Geheimniffes, fo lange er lebte, aber mit ber bestimmten Anweisung, sie nach seinem Tode zu vollstreden. Man will Aeußerungen von ihm gehört haben, welche bie Besoranik verrathen hatten, bak bas bereinst bennoch nicht geschehen werde: fie sind jedoch weber authentisch überliefert, noch mit ber Borsicht zu vereinbaren, mit welcher Ludwig XIV sein Bebeimnif in der Regel bewahrte 3). Auch das Codicill, burch welches er im August 1715 die Functionen vorschrieb, welche ber Gouverneur bes jungen Königs unmittelbar nach seinem Tobe ju vollziehen habe, trägt ben Ausbruck ber vollkommenen Sicherheit. So war vor Kurzem das Testament Carls II, nach dessen Tode. bon allen Spaniern mit Beeiferung aufgenommen und ausgeführt Sollten die Frangosen bem letten Willen ihres Königs weniger Achtung bezeigen?

Wenn man das Glück eines zu Ende gehenden Lebens in das Bewußtsein setzen darf, die großen vorgestreckten Ziele erreicht zu haben, so konnte davon bei Ludwig XIV nicht eigentlich die Rede

<sup>1)</sup> Languet: Le but était d'entourer le roi futur et le prince qui devait être regent sous sa minorité de personnes sures et eloignées du nouveau parti.

<sup>2)</sup> Anonymes Memoire, citirt von Lemontey.

<sup>3)</sup> Notice sur le testament, in ben Oeuvres II, 474.

sein. Die vornehmsten Pläne des königlichen Shrgeizes waren nicht durchgeführt, weder der politische, der auf ein allgemeines Uebergewicht in Europa, noch der religiöse, der auf eine vollkommen kirchliche Unisormität gerichtet war. Vielmehr waren aus denselben, wie es nicht anders sein konnte, widerwärtige und unglückliche Rückwirkungen ohne Zahl hervorgegangen. Es scheint jedoch nicht, als habe ein Gefühl hiervon den König betrübt oder gekränkt. Er sah doch seinen Enkel auf dem spanischen Thron, sein eigenes Reich erweitert und nach Außen mächtig. Den inneren Uebelständen hosste er noch beizukommen: die Erbsolge meinte er so eben sichergestellt zu haben. In der gewohnten Weise lebte Ludwig XIV seinen Geschäften und Erheiterungen.

Der Sof war sogar zuweilen noch recht glanzend, g. B. im Berbst 1714, als der Rurfürst von Baiern, ber sich den frangosi: ichen Sitten mit Borliebe anschloft, anwesend war und vor seiner Rückfehr nach Sause von Allen, die es vermochten, mit Festlichkeiten geehrt wurde. Die Manner waren nach bem Frieden gablreich gurudgekehrt; viele mit ihren Damen; in Kontainebleau fah man biese in aroken und kleinen Caleschen, jene zu Pferd, ben Canal umschwär: men, wo der Kurfürst auf einer Barke mit festlicher Musik eine andere Gruppe bilbete; ber König fehlte nicht 1). Meistens jedoch war man einsam. Die Bringeffinnen hatten fich gurudgezogen, um nur bevorzugte Freunde zu sehen; der Geschmack an Landhäusem war ausgekommen: jebe Kamilie hatte bas ihre. Bu allaemeinen Reunionen fam es nur dann, wenn etwa Frau von Maintenon in ihren Gemächern eine Musik veranstaltete. Nur Musik und die Fort: setzung seiner Bauten schienen bem König noch Bergnügen zu machen; einige Verschönerungen in Fontainebleau find das Werk seiner letten Rahre, er richtete sich sebst noch ein Zimmer ein, bas die Bewunde rung berer, die es saben, erweckte. Und dabei entzog er sich doch keinen Augenblick ber Arbeit.

Seine Minister haben ihm einmal ben Vorschlag gemacht, die Geschäfte in einem Comité für sich vorzubereiten, und ihm bann erst, wenn sie sich geeinigt hätten, vorzulegen, um nicht mit abweichenden Meinungen vor ihm zu erscheinen. Wie? rief er aus, bin ich zu alt, um zu regieren 2)? Niemand hätte ihm mit einem

<sup>1)</sup> Mme de Maintenon à Mme des Ursins III, 120.

<sup>2)</sup> Aus bem Munbe von Torcy an Argenson. Mémoires 355.

solchen Borschlag wieber kommen burfen. Es ware als eine Beleis bigung erschienen, wenn man ihn hatte schonen wollen.

Nachbem er eines Tages im August 1715 bem Conseil beigewohnt und in gewohnter Art mit dem Kanzler gearbeitet hatte,
ward er bei seinem Abendessen von einer Betäubung ergriffen, in
ber man die Borboten des Todes erkannte. Er bereitete sich zu
seinem Hinscheiden, denn er meinte ein wohlbestelltes Haus zurückzulassen, mit ungestörter Seelenruhe vor; er traf alle seine Anordnungen mit vollkommener Unbenommenheit des Gemüthes, nicht anbers, als gälte es etwa für ihn nur, eine Reise anzutreten.

Bon der Gefährtin seiner letten Lebensjahre nahm er in der Erwartung Abschied, sie in Kurzem wiederzusehen; er sagte ihr, glücklich habe er sie nicht gemacht, aber immer geliebt und hoch geshalten. Am schwersten schien er zu empfinden, daß es ihm nicht beschieden gewesen sei, den Kirchenfrieden herzustellen, er tröstete sich damit, daß die Sache vielleicht besser in andern Händen liege, als in den seinen, weil man ihn im Berdacht habe, voreingenommen zu sein und zu weit zu greisen 1). Ueber seinen Urenkel sprach er seinen Segen aus, nicht ohne eine Ermahnung zum Frieden, eine Anklage gegen sich selbst, der den Krieg allzu sehr geliebt habe; — er bezeichnete ihn schlechthin als den König; seine Umgebung zeigte sich davon erschüttert; er sagte, ihm errege das kein veinliches Gefühl.

Er ftarb am 10. September 1715, wenige Tage vor Bollens bung seines 77. Jahres.

Wir wollen ihn beweinen, sagte Frau von Maintenon ihren Freundinnen, den Damen von St. Cpr, und seine Verherrlichung im himmel durch unser Gebet beschleunigen 2).

- 1) Que Dieu connaissait ses bonnes intentions et les desirs ardents qu'il avoit d'établir la paix dans l'eglise de France, qu'il s'etoit flatté de la procurer mais que Dieu ne vouloit pas, qu'il eût cette satisfaction que peut-être cette grande affaire finiroit plus heureusement en d'autres mains que dans les siens. (Languet.)
- 2) Nous allons le pleurer et travailler à hâter sa gloire dans le ciel par nos prières. (ibid.)

### Schlußbemerfung.

Uns sei noch eine allgemeine Betrachtung über bas Besen seiner inneren Regierung, wie es bamals war, gestattet.

Aus brei verschiedenen Momenten ist die Verfassung der neuen Staaten erwachsen: dem Begriff der höchsten Autorität, wie sie sich im römischen Reiche darstellte; ihrer Verdindung mit der Kirche; endlich der Durchdringung dieses doppelten Gehorsams mit den Tendenzen der germanischen Autonomie. Das ganze Leben der neuen Jahrhunderte beruht auf der durch die Ereignisse herbeigeführten unauslöslichen Verbindung derselben und ihrem fortwährend wirtsamen inneren Gegensah. Balb hat das eine, bald das andere überwogen.

Die Stellung Lubwigs XIV ist nun, daß er der Monarchie ein nicht auf vorübergehendem Bortheil beruhendes, sondern nachhaltiges Uebergewicht gab, ohne sich darum mit dem großen katholisch-kirchlichen Institut zu entzweien, und ohne das seudalistische Spstem, auf dem die romano-germanischen Staaten so eigen beruhen, zu erdrücken ober zu vernichten.

Der monarchische Begriff, ben er geltend machte, entsprach im Grunde der in dem späteren römischen Reiche herrschenden Verfassung, nach welcher die executive Gewalt nicht allein, sondern auch die legislative dem Fürstenthum gehörte, nicht durch Usurpation noch Wilkfür, sondern nothwendig und der Natur der Sache gemäß. Bon allen Beschränkungen, welche der germanische Staat der legislativen Gewalt zu ziehen versucht hatte, war in Frankreich nur die eine, die in den Parlamenten erschien, in ununterbrochener Wirksamkeit geblieben. Uebrigens war die Monarchie dadurch noch stärker geworden, daß sie die germanische Erblichkeit mit dem Besitz der höchsten Gewalt verband.

So erinnert auch das Verhältniß, in welchem sich die Kiche befand, an die ältesten Zeiten. Man dürfte sagen: noch immer gab der König, wie einst Chlodwig jenes Gesäß, den besten Theil der Beute dem Bischos, und strafte diejenigen gewaltsam, die sich dem zu widersehen wagten. Der katholischen Kirche zu genügen, war eine seiner vornehmsten Bestrebungen. Wenn aber schon der Stister der Monarchie die Ernennung der Bischöse in seine Hand nahm, wie viel größer war die Autorität über die Geistlichkeit, welche

Ludwig XIV aus biefem Rechte entwickelte, umfassender, als sie jemals einer feiner Borfahren befessen hatte.

Und Niemand könnte Die Elemente bes feubalistischen Staates vertennen, die unter ihm noch in großem Umfang bestanden. Wenn man von benselben mit einem Mal eine Anschauung haben will, so braucht man sich nur zu erinnern, wie viel die Revolution bavon au gerftoren nothwendig fand; die Besonderheiten ber Provingen. festgehalten burch ftanbische und gerichtliche Inftitutionen, ober selbst burch Berträge gewährleistet; Die Brarogative ber großen Städte: bie Borrechte bes Abels in feinen verschiedenen Claffen: alle bie herrenrechte, gegen welche später politische Theorie und ber Sak ber Population vereint oder abwechselnd ankämpften. Roch in seinem Testament spricht Ludwig XIV die Ueberzeugung aus, daß die vornehmste Kraft seines Reiches in bem Abel bestehe. Aber die Groken hatte er von aller Theilnahme an der Gewalt zu entfernen, und bem gesetlosen Treiben ber Geringeren Schranten ju gieben gewuft. Sein Cbict über bie Duelle ift' fast symbolisch für sein Berhalten gegen ben Abel. Diefen letten Ausbruck ber Selbsthülfe und perfönlichen Autonomie verfolgte er mit der äußerften Strenge; aber er that es zugleich, um ben Abel, ber burch ben Migbrauch bes Duells ju Grunde ju geben in Gefahr gerieth, ju erhalten.

Das Gewicht der monarchischen Gewalt repräsentirte sich in der Armee und in der Administration.

In seinen Kriegen bilbete fich Ludwig XIV eine Armee, beren gleichen die Welt noch nicht gesehen hatte. Wie weit war sie von bem freiwilligen und auf eine gemeffene Zeit beschräntten Dienste bes Abels, mit welchem heinrich IV; feine Feldzüge hatte führen muffen, und von ber zweifelhaften Ergebenheit ausländischer Söldner und ihrer Führer, auf welche Richelieu noch angewiesen war, ent-Der sonst mit all seinem Thun und Denken im Unterschied ber Geburt besangene, von lofalen Oberhäuptern abbangige Abel unterwarf sich ber Rangordnung bes königlichen Dienstes. Die Regimenter hörten auf, die Farben ihrer Oberften ju tragen: die Abzeichen und die Tracht bes Königs vereinigten die bewaffnete Macht ju einem gleichartigen Rörper. Die Defertion ward als ein Capitalberbrechen mit dem Tode bestraft; Tapferkeit und Treue zu belohnen, genügte ein Zeichen ber Gnabe bes Fürsten, — hauptfächlich ber militärische Orben, ben Ludwig XIV im Jahre 1693 eingerichtet hatte; er selbst war erstaunt über seine Wirkung und trug Sorge, fie zu ftärken: — ber König übernahm bie bienstunfähig Geworbenen

zu versorgen. Diese großartige Einheit machte es erst möglich, dem militärischen Princip nach seinen inneren Nothwendigkeiten gerecht zu werden. Wie viele für die Gesammtheit der Waffenübung zurträgliche Verbesserungen, wie viele für Disciplin und Führung unentbehrliche Dienstleistungen, welche den heutigen Armeen ihre Physicognomie geben, schreiben sich von Ludwig XIV her. Die moderne Armee gelangte unter ihm zur Erscheinung.

Auch die Marine ift unter ihm gestaltet worden; nach kurzer Abweichung ist die spätere Zeit auf die Einrichtungen zurückgekommen, die er gegründet bat.

Die Abministration empfing badurch einen eigenthümlichen Charakter, daß es für dieselbe eine Menge ererbter oder erkaufter, oder durch einen glänzenden Titel ausgezeichneter Aemter gab; man hätte sie gern abgeschafft, zurückgekauft; da das nicht anging, so ließ man ihnen ihre Ehre, ihren Geldgewinn: von dem Antheil an der Berwaltung aber waren sie ausgeschlossen. Die lokalen Autoritäten, Gouverneurs und Parlamentspräsidenten, Magistrate und Feudalherren bedeuteten nichts mehr neben den Organen der Administration, den Intendanten, die in den Provinzen die oberste Gewalt in die Hand nahmen und ihren Unterbeamten, den Commissären, Inspecteurs, welche alles Wesentliche der Geschäfte besorgten. Mochten z. B. die Schahmeister von Frankreich auch den Titel Lohers (Ausseher der Wege) führen: die Sorge für die Straßen siel den Ingenieurs zu, welche von den Intendanten eingesetzt wurden 1).

Der Unterschied ber beiden Classen ist, daß die erste einen Rechtstitel hatte, der ihr eine gewisse Unabhängigkeit verlieh, die Beamten der zweiten jeden Augenblick abgesetzt werden konnten. Denn eine andere Rücksicht, als Tauglichkeit zum Dienst und unbedingter Gehorsam, sollte nicht mehr gelten. Es war das System Richelieus, gegen das man sich in der Fronde erhoben hatte, das aber siegreich geblieben und dann von Ludwig XIV vollkommen durchgeführt war.

An der Spitze dieser Hierarchie standen die Minister, deren nach unten hin unbedingten Gehorsam erzwingende, von dem Monarchen aber eben so unbedingt abhängige Autorität in der langen Regierung Ludwigs XIV erst Wurzel geschlagen hatte. Sie waren allmächtig, aber jeden Augenblick absetzbar.

<sup>1)</sup> Personne n'exerça la charge qu'il possedoit, heißt es in einem Aussatz über die Finanzen von 1711 (Bibliothéque de l'arsenal 438).

Die Borkämpfer ber Privilegien bes Abels haben geklagt, die Unterordnung des Dienstes sei dazu erfunden worden, um das Borrecht der Geburt heradzuwürdigen: sie können sich nicht darüber zurfrieden geben, daß die Großen des Landes von der obersten Regierung ausgeschlossen, daß die vornehmsten Edelleute den Intendanten die zu den Requetenmeistern gehören, untergeordnet sind. Sie sehen darin fast eine absichtliche Erniedrigung des Abels unter den dritten Stand 1). Das war nun aber einmal das Resultat der historischen Entwickelung. Die Theilnahme an der höchsten Gewalt war den Großen des Reichs in langem Kampse abgerungen worden; wie hätte man darauf kommen sollen, sie ihnen zurückzugeben?

Für Lubwig XIV knüpfte sich an seine Verwaltungsweise noch ein besonderes Mittel, den Geborsam zu befestigen.

Unter Allem, was um ihn her ein eigenes Recht besaß, genoß das Parlament das größte Ansehn in der Nation; jede Bewegung desselben hätte ihm gefährlich werden können. Wenn wir sahen, wie er es gestissentlich niederhielt, so müssen wir doch hinzusügen, daß er es auch zu gewinnen wußte. Die großen Stellen des Staats wurden in der Regel parlamentarischen Männern zu Theil: die hohe und beneidete Wirksamkeit, welche den vornehmsten Persönlichkeiten aus den großen Familien der Robe zusiel, die vielsache Förderung, die auch den übrigen zu gute kam, machte die Parlamente geneigt, sich der Regierung anzuschließen, wiewohl diese ihre besonderen Gerechtsame sonst zurückbrängte.

Das Princip, von dem man ausging, war kein anderes, als welches schon unter Ludwig dem Heiligen gegolten: die allgemeinen Interessen, deren Träger das Königthum ist, denjenigen gegenüber aufrecht zu erhalten, die durch ihren Stand darüber erhaben zu sein glaubten. Der Staat mußte eine ihm eigene lebendige Repräsentation haben. Aber unleugdar ist doch, daß es für den dritten Stand als solchen von Bedeutung war, wenn die Ausübung der höchsten Gewalt an Männer kam, die ihm angehörten und ihm zusgerechnet wurden, ob sie schon Abelstitel trugen.

Diese centralisirte und burch ergebene Hande ausgeübte Autorität ber allgemeinen Interessen, beren Ginfluß man nicht leichthin berbammen barf, bemächtigte sich ber Gemüther.

<sup>1)</sup> Derfette Auffat: qu'il fallait abaisser la noblesse et qu'il étoit indifférent pour ses interêts, d'être servi par des personnes de condition ou par d'autres de la lie du peuple.

Gar nicht auszusprechen ift, wie Ludwig XIV burch Anwendung ansehnlicher Mittel auch in den späteren Jahren zur Förderung der Bissenschaften gewirkt hat. An die Gründung des Observatoriums knüpften sich die Fortschritte der Astronomie und Geographie, an die Einrichtung des botanischen Gartens die Entwickelung der Naturgeschichte, selbst der kPhysiologie. Die großen historischen Sammelwerke verdanken seiner Protection ihren Ursprung und Fortgang 1). Berdienste, die weit über die Staatsverhältnisse hinausreichen und doch auch für diese nicht ohne Bedeutung sind, weil dadurch eine Anzahl ausgezeichneter Männer in nahen Zusammenhang mit der Regierung trat.

Auch Gewerbe und Verkehr fühlten sich als ein Theil bes Ganzen. Ein Jeber wußte, daß wenn die commercielle und industrielle Thätigkeit sich in den von dem höchsten Willen vorgeschriebenen Richtungen bewegen mußte, der leitende Gedanke dabei auf die Erhöhung der materiellen Kräfte der Nation, die Beförderung ihres Reichthums nach den noch allenthalben geltenden Begriffen, gerichtet war.

So diente das religiöse Interesse, welches der Krieg auf eine und die andere Weise darbot, dem Clerus zum Antried für die um-fassenden Bewilligungen, welche seine Unterordnung unter die Krone zugleich an den Tag brachten und befestigten. In mancherlei Art kam der Clerus der bürgerlichen Autorität zu Hülfe, selbst der Eintreibung der Steuern. Die Beichtväter wurden erinnert, das Gewissen ihrer Pslegebesohlenen gegen die Defraudationen zu schäffen, über welche die Partisans und Anticipanten klagten. Die Bischöse versäumten nicht, ihre Verwandten, die dem König mit den Wassen bienten, aus den Ueberschüssen ihrer Psfründen zu unterstützen.

Der Bauer fluchte, wenn er die Steuer zu zahlen hatte, mit dem Reste seines Geldes begab er sich dann in das Wirthshaus, um mit seinem Nachbar zu schwahen; den Gegenstand ihres Gesprächs bilbeten die Kriegsereignisse: in Gedanken eroberten sie Festungen, gewannen Schlachten und' nahmen Theil an den kriegsrischen Großthaten ihrer Landsleute; sie endigten damit, auf die Gesundheit des Königs und der namhastesten Kriegsschrer zu trinken.

Un Migbergnügten konnte es nicht fehlen, aber es gab Niemand,

<sup>1)</sup> Wie es in einer Borrebe Boivins heißt: "Tu otium, tu libros, tu facultates suppeditasti. Regiis typis, sumptibus tuis perfecta est haec editio."

um ben fie sich hätten sammeln können. Eine so enge Berslechtung aller Interessen bestand, daß an keine Absonderung eines einzelnen zu denken war.

Wenn bennoch Gegenfätze auftauchten, so entsprang das vor allem daher, daß die höchste Gewalt auch in der umsassenden Autorität, mit der sie ausgerüftet war, ihre Zwecke nicht erreichen konnte.

Rachbem der König alles gethan, um mit der Kirche in gutem Bernehmen zu stehen, war er doch zuletz in eine kirchliche Streitigsteit gerathen, aus welcher er keinen Ausgang finden konnte. Sobald hohe Geistliche den Muth faßten, seinem Willen zu widerstreben, so hatte man auf dem geistlichen Gebiete kein legales Mittel, sie zur Unterwerfung zu nöthigen. Das innigste Zusammenwirken des Papstthums mit dem Königthum wäre dazu nöthig gewesen, aber es sand entweder an den Satungen des Königreichs oder an den Maximen von Kom ein unüberwindliches Hinderniß.

Um seine Regierungsweise über die Dauer seines Lebens hinaus sortzupflanzen, griff der König zu Mitteln, deren Legalität sehr zweiselhafter Natur war.

Man hat in dieser Epoche den Bersuch gemacht, die Grenzen ber absoluten Gewalt zu bestimmen. Die Brotestanten, welche früher bie gehorsamsten Unterthanen gewesen, suchten nach einer Rechtfertigung ihres Widerstandes, wiewohl berfelbe nur eigentlich in ber Flucht hervorgetreten war, und fanden eine folche in der Lehre von ber Souveranetät bes Bolfes, die allerdings auf den König übergegangen sei, aber nicht ohne die Beschränfung, welche ihr von Natur inhärire. Später hat man jede Gewaltsamkeit mit ber Ibee ber Bolkssouveranetat zu rechtfertigen gemeint; Jurieu lehrt, daß fie fehr bestimmte Grenzen habe, bor allen Dingen fein Recht, die Bewissen zu zwingen, ein solches also auch nicht auf ben König übertragen sein könne. Er unterschied absolute Gewalt, welche die ganze Summe ber Souveranetät in fich schließe, und schrankenlose Gewalt, bie es überhaupt nicht geben konne 1). Sein Sinn war weniger auf ein Berbeiziehen ber Bolksmasse, als auf die Rachweisung ber natürlichen Grenzen ber absoluten Gewalt aus bem Begriffe ber übertragenen Souberanetat gerichtet.

1) Puissance absolue, quand toute la souveraineté sans partage est réunie dans un seul, et puissance sans bornes. — La souveraineté du peuple est exercée par le souverain, — il n'y a aucune souveraineté qui n'ait ses bornes. Surieu, Lettres pastorales, année 3<sup>me</sup> XVI, 361 ff.

Es ist sehr erklärlich, daß diese Ansichten in dem damaligen Frankreich wenig Eingang fanden. Wie manche andere aber regten sich doch auch da, die mit dem Staate Ludwigs XIV in nicht geringerem Widerspruch standen.

Wir gebachten bes geistvollen Priesters, ber die friegerische Monarchie, welche ihre Größe sich als vornehmsten Zweck setze und gegen die Nachbarn um sich griff, überhaupt verwarf; ihm und seinen Anhängern stand die Idee des Menschengeschlechts höher als die der Nation; sie sahen in jenen Kriegen nichts Besseres als Bürgerkriege. Eine Ansicht, welche, ihrem Wesen nach religiös, eine unmittelbare Anwendung auf die kirchlichen Berhältnisse sahe. Denn wenn die Nationalität in Bezug auf Krieg und Politik keine unbedingte Geltung hatte, welchen Anspruch konnte sie auf eine solche im Gebiete der Kirche machen, die ihrer Natur nach alle Völker zu umfassen strebt.

Andere wünschten im Gegentheil die Einheit der Autorität in der Einheit der Gesetzgebung darzustellen, wie denn' einer der großen Juristen der Epoche, Domat, unter den Auspicien des Königs den Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs verfaßte, welcher so vielen späteren Bersuchen zum Borbilde gedient hat.

Die weitaussehendsten Vorschläge wurden durch die zu Tage liegenden und immer wachsenden Unordnungen und Migbräuche hervoracerufen.

Worüber man von jeher Klage führte, das Uebel der Käuslickfeit so vieler Stellen in der Magistratur und der Verwaltung, hatte im Lause der Kriege auch einen andern Zweig, die Armee ergrissen; das immer steigende Geldbedürfniß veranlaßte, daß man auch die Officierstellen verkaufte. Leute erlangten dieselben, die weder von Natur noch durch Erziehung dafür geeignet waren, und der Beförderung der Verdienteren in den Weg traten; zumal da sie im Kriege nichts leisteten, setzte sich ihnen das Vorurtheil besserer Geburt mit doppelter Hartnäckigkeit entgegen 1); man sah in Paris Schaaren von Officieren, die sich zurückzusehen wünschten. Bei der Aushebung der gemeinen Soldaten begegneten ferner Gewaltsamkeiten, welche allen

<sup>1)</sup> Tiepolo, 1708: molti officiali non avendo altre fortune desperano di potersi avanzare. Elisabeth Charlotte behauptet 1710: bas Regiment ber Garben habe fich schlecht gehalten, weil bie meisten Officiere junge Lappen, gens de robe, bie ihr Leben keine tobte Maus gesehen: wenn fie in ben Krieg kommen, wirb ihnen bang, laufen bavon, bie Solbaten hinter ihnen her-

militärischen Hinneigungen 1) zum Trot' böses Blut machten, und selbst auf die Cultur des Landes eine unerwünschte Rückwirkung auszeübt haben. Die Meisten begnügten sich, darin nur eben einen Mißbrauch zu sehen, dessen Abstellung sie forderten:] Geister von höherem Rang kamen auf die Rothwendigkeit einer Beränderung des Spstems. Marschall Bauban brachte die Sinsührung der allgemeinen Dienstpslicht in Borschlag, denn da der Krieg zur Bertheidigung Aller geführt werde, so seien auch Alle, ohne Ausnahme, als Glieder des Staats verdunden, dazu beizutragen. Finde es Jemand rathsam, nicht in Person unter die Wassen. Finde es Jemand rathsam, nicht in Person unter die Wassen, der werde dies durch den Beruf nothwendig, wie bei der Geistlichkeit, den Klöstern, so hielt Bauban nicht dafür, daß dies der Pstlicht überhebe; man müsse ihr vielmehr durch Geldzahlungen genügen, zum Behuse der Gratisicationen, mit welchen die nach seinem Spstem durch das Loos Betroffenen in jedem Bezirke unterstützt werden sollen 2).

Es leuchtet ein, in welch einem genauen inneren Rusammenbana biefer Porichlag mit ben national-ökonomischen Entwürfen steht, welche Bauban in Antrag brachte. Denn eben babin ging auch in Bezug auf bas öffentliche Einkommen die Ibee bes Marschalls, bak jeber Gewinn ber Bermittler und jede Eremtion ber Bevorrechteten por ber allaemeinen Obliegenheit jurudweichen muffe 3). Die ausnahms: lose Pflicht, mit ben Waffen zu bienen, fällt mit ber Berbindlichkeit eines Reben, nach seinen Kräften zu ben allgemeinen Lasten beizusteuern, in der Idee aufammen. Bauban mußte wohl, welche Ginwendungen er junächst in dieser letteren Beziehung ju erwarten babe: mit bem Gifer eines wohlgefinnten Mannes, welcher von bem Beilbringenden seiner Absichten durchdrungen ist, sucht er fie' zu beben. Der Geiftlichkeit weift er nach, daß es für ihre eigenen Intereffen vortheilhafter wäre, wenn ber Rebnte nicht durch fie felbst, sondern burch ben Staat eingezogen, bem Abel, baf burch eine gleichmäßigere Staatswirthschaft sein Besit an Werth gewinnen murbe. Er will ben Abel überdies durch Fixirung seiner Lehnrechte, und bie Erlaubnig, am Großhandel Theil zu nehmen, für den scheinbaren

<sup>1)</sup> Chervel: histoire de l'administration, II, 433.

<sup>2)</sup> Augopat: Mémoires inédits de Vauban, 219.

<sup>3)</sup> Bauban: Dîme royale, ch. VIII. Le système deplaira aux uns parcequ'ils jouissent d'une exemtion totale, tant pour leurs personnes que pour leurs biens et que ce système n'en souffre absolument aucune qu'elle qu'elle soit.

Berlust entschädigen. Dem Parlament führt er zu Gemüthe, daß der Grundsat, von dem er ausgeht, der allgemeinen Berpsticktung für das allgemeine Beste, die Seele der Gerechtigkeit selber sei. Die Fassung seiner Worte zeigt, daß er nicht eben mit Sicherheit auf ihre Wirkung rechnete; aber wenn sich auch alle Stände ihm entgegenseten sollten, so giedt er seine Absicht nicht auf. Er hält die Ronarchie allein für fähig, die Umwandlung durchzusühren. Wenn ein König das Wohl seines Volkes bezwecke, die Gerechtigkeit auf seiner Seite habe, und über 200,000 Mann gediete, um dieselbe zu unterstützen, so brauche er sich vor keinem Widerspruch zu fürchten.

Absichten und Entwürfe, benen ein ganz anderer Begriff vom Staate zu Grunde liegt, als der hisherige; sie tragen die Keime der Reuerungen und der Kämpfe in sich, welche die folgenden Zeiten erfüllen sollten.

Denn auf ber anbern Seite prägten sich auch die entgegengesetzen Richtungen in scharfen Theorien aus. Da bilbete sich Boulainvilliers, der unter Ludwig XIV mehr als sechzig Jahre alt geworden ist, in dem Studium der Capitularien seine Lehre von dem ursprünglichen und unverjährten Rechte des französischen Adelsier sieht in dem Marsselde Carls des Großen die wahre Grundlage des Reiches und seiner Berfassung, in Hugo Capet einen Usurpator, in dem dritten Stande die Nachkommenschaft befreiter Sklaven, welche durch den König dem Abel zur Seite gesetzt worden seien.

Achnliche Meinungen beherrschen die Weltansicht St. Simons; wie oft hat er sie in seinem Kreise am Hofe, etwa bei dem Herzog von Orleans vorgetragen. Das ganze Uebel sahen er und seine Freunde in den durch die Kriege veranlaßten Schulden. Deren Tilgung meinten sie jedoch nicht durch allmähliche Abzahlung zu bewirken; denn dazu würden neue Auflagen gehören, durch die das Land vollends zu Grunde gehen müsse; sie schracken nicht davor zurück, den Bankerutt zu empfehlen 1), der, wenn er den Einzelnen allerdings verderblich sei, dem Ganzen zum Heile gereiche; denn der König werde alsdann auf der Stelle einen großen Theil der Auflage erlassen können, was für das Bolk in Städten und auf dem Lande, und selbst für den Handel ein unschäpkarer Bortheil wäre. Ohnehin sei es rathsam, die Generalstände zu berufen, denen müsse

<sup>1)</sup> St. Simon bebucirt XII, 292 bas Recht zu einem Banferutt aus bem Begriff ber Krone, als Fibeicommiß. Un roi de France ne tient rien de celui, à qui il succède, — il n'en hérite rien, il vient à son tour à la couronne, en vertu de ce fideicommis, nullement par héritage; consequemment tout engagement pris par le roi predecesseur périt avec lui.

man die Frage vorlegen, sie werde von ihnen ohne Zweifel in diesem Sinne entschieden werden. Denn die Gläubiger des Königs seien Bewohner der Hauptstadt, ohne Rang noch Herkunft, reichgewordene Besitzer der Chargen und der Finanzen, gar nicht einmal Leute, die in dem dritten Stand repräsentirt würden; die Stände würden bei weitem zum größten Theil aus Männern der Provinz bestehen: diese würden um ihres eigenen und um des Interesses ihrer Committenten willen ohne Schwierigkeit zu dieser Auskunft die Hand bieten.

So oft der Borschlag der Generalstände erscheint, hat er einen aristokratischen, fast antimonarchischen Charakter. St. Simon hoffte von ihnen, daß sie das Reich und den Abel von der Herrschaft der Beamten und von der unbeschränkten Macht des Königthums, aus der er zuletzt alle Uebel herleitet, befreien würden.

Es ist nicht thatsächlicher Wiberstand, was den Staat Lubwigs XIV bedroht, sondern die Gedanken der Menschen reißen sich von ihm los; in jedem Zweige, der Armee, der Kirche, der Administration, dem Handel, überall stößt die Autorität der Fürsten auf die beginnende Regung freier Elemente.

Kaum sollte man es glauben, aber es ist wahr: Manche begrüßten die Unfälle als heilbringend, sie hätten fast eine noch entschiedenere Niederlage herbeigewünscht, damit das alte System vollkommen zu Grunde gerichtet würde; — wie Fenelon mit der Salbung
seines bischöflichen Stils es ausdrückt: "was kann uns retten, wenn
wir aus diesem Krieg ohne eine gänzliche Demüthigung hervorgehen?"
Das wahre Heil von Frankreich sah er in der Anwendung der Mittel,
bie er vorschrieb, einer gänzlichen Aenderung der inneren Politik;
ohne große Unglücksfälle aber schien ihm diese nicht möglich zu sein.

Drei große politische Tendenzen, auf verschiedenen Gedankenreihen beruhend, erscheinen an dieser Stelle in der französischen Welt. Die eine ist die der Monarchie selbst, die doch die äußersten Unfälle noch vermieden hat, und sich durch friedliche Resorm auf ihrem bisherigen Bege vollkommen wiederherzustellen denkt: noch hält sie die Geister großentheils durch innere Herrschaft fest. Neben ihr erhebt sich das aristokratische Berlangen, sich des von ihr auserlegten Gehorsams wieder zu entledigen, zu der alten Autonomie zurückzusehren. Dem aber setz sich wieder eine populäre Theorie entgegen, welche diesen Gehorsam noch sehr unzureichend sindet, und eine bei weitem strengere Einheit der Nation zu realisiren meint. Die Bestrebungen der späteren Zeiten gehen in mannichfaltigen und abweichenden Strahlen von dieser Epoche aus.

; •

Siebzehntes Buch.

Die Regentschaft und Cardinal Fleury.

• . • . • . .

Der erste Bourbon auf bem französischen Throne erwarb sich bas Berbienst, mit innern und äußern Feinden im Kampfe, die Selbständigkeit seines Reiches wiederherzustellen, die politischen und religiösen Clemente, die dasselbe mit Gegensatz und Hader, aber auch mit Leben erfüllten, wußte er zu beherrschen: indem er denselben, wie sie waren, in Europa noch weitern Raum zu machen den Anlauf

nahm, ward er von einem Kanatiker ermordet.

Der zweite Bourbon von perfonlich bebeutendem Andenken, Ludwig XIV, fand bei seinem Eintritt eine andere, einseitigere Rich: tung eingeschlagen und vorherrschend; doch stand es noch bei ihm, die ererbten Berhältniffe mit ben Nachbarn zu pflegen, im Innern bas befondere religiöse und politische Leben zu schonen, ben corporatiben Elementen gerecht zu werben. Es ist unnut, zu erwägen, ob bas frangofische Reich nicht alebann eine awar minder glanzende und uniforme, aber in fich reichere und fester begründete Entwickelung gewonnen haben wurde. Ludwig XIV hatte keine Borftellung hievon. In bem zweifellosen Gehorsam und ber religiösen Ginheit sah er bas Meal eines Staates: er wollte die Grenzen von Frankreich erweitern. es zu bem burch Waffen. Bolitif und Cultur in der Welt pormal= tenden Lande erheben. Von universalhistorischer Bedeutung ift sowohl, was er unternahm und ausführte, als was ihm nicht gelang. Man hatte erlebt, was die Anstrengung der Nation unter der romanisch= germanischen Monarchie zu vollbringen vermochte, welche Formen fie alsbann annahm: aber man hatte auch erlebt, bag fie ihr Ziel zulest nicht erreichte, und bas Land, allerdings erweitert, aber in tiefer Erschöpfung und mannichfaltiger Gahrung hinterließ.

Welches werden nun die Wege sein, auf welche die nächstfolgenben Generationen gerathen? Es ist fast eine historische Pflicht, auch

auf biese noch einen Blid zu werfen.

### Erftes Capitel.

# Der Regent und die mit seinem Gintritt verknüpften Neuerungen.

Nicht zum Regenten, nur zum Vorsteher einer Regentschaft, welcher eine von ihm ziemlich unabhängige Stellung zugedacht war, hatte Ludwig XIV seinen Neffen, Herzog Philipp von Orleans, in seinem Testament ernannt.

Unter allen Abkömmlingen ber damaligen Dynastien gab es keinen von mannichfaltigeren Fähigkeiten als diesen Prinzen. Er würde als Maler, als Musiker, vielleicht selbst als Gelehrter sich haben geltend machen können, wenn er auf Künst oder Wissenschaft angewiesen gewesen wäre. Die Geheimnisse der Natur und des Denkens zogen ihn auf gleiche Weise an. Er beschäftigte sich gern mit den tiefsten Problemen der philosophischen Spekulation, die ihm von Deutschland her durch den Verkehr seiner Mutter mit dem Hose von Hannover und mit Leibnitz nahe gebracht wurden; dem Chemiker Homberg errichtete er ein Laboratorium im Palais Rayal, und liebte es, mit ihm zu arbeiten. Daß er sich keinem einzelnen Fach zuwandte, verstattete ihm eine um so größere Theilnahme an allen. Bei einer Vorstellung der Akademie der Inschriften zeigte er eine außgebreitete Kenntniß der Arbeiten auch der minder berühmten Mitglieder 1); die Präsentation wurde zum Gespräch. Er hat der großen

<sup>1)</sup> Elisabeth Charlotte 17. Dec. 1705. Mein Sohn ift gelehrter, ale orbinäre Leute von seiner Gattung sein, hat Bivacité und Berstand, tein bos Gemilth, aber sein Fehler ist, baß er sich nicht genug applicirt, die Leute zu kennen, so mit ihm umbgeben.

Bibliothek eine würdigere Aufstellung gegeben und sie bem allgemeinen Studium eröffnet 1). Gern jog er Manner von literarischem Talent an fich: man fam bei ibm in bem Dake in Gnabe, in welchem man feinen Geift unterhielt. Er felbst wußte fich mit eben so viel Anmuth wie Nachdruck auszusprechen. Auch bei den geschäftlichen Bortragen zeigte er Berftandnik und empfänglichen Ginn für bas Da= teriellfte fo wie fur bas Geiftigfte. Den meiften Werth legte er felbft auf seine militärische Befähigung; und in ber That schrieb ibm bie öffentliche Meinung nicht allein Muth, sondern auch Felbherrngabe Er hatte Sandlungen ausgeführt, welche Andern unmöglich ichienen; und noch viel mehr, so meinte man, wurde er vollbracht haben, wenn er freie Sand gehabt hätte: er fühlte fich als ein würdiger Sproffe Beinrichs IV. Aber wie feine Mutter, eine befannte Kabel auf ihn anwendend, faat: alle den Gaben, die ihn schmudten, batte eine vernachlässigte Ree ben Fluch bingugefügt, bak ne ihm nichts nüten, sondern burch eben so große Lafter verbunkelt werben follten. In früher Jugend burch bie Schuld feines Baters in die schlechteste Gesellschaft gerathen, artete er dieser nach. Solche Naturen giebt es ja, für welche das einen unwiderstehlichen Reiz hat, worin Andere Genuß finden und eine vermeinte Ehre fuchen, jo daß fie dem ihr eigenes befferes Gefühl aufopfern. Er ließ fich nicht allein ju Ausschweifungen fortreißen, sondern ju dem Chrgeig, wie in Studien und Runften, fo auch in wilbem Genuß es allen Andern zuvorzuthun 2). Er rafte bie gangen Nächte, und wenn feine Rrafte erschöpft waren, meinte er fie burch ftartes Trinten ju erneuern, so daß er sich vollends gerrüttete. Oft gerieth er in eine widerwärtige Abhängigkeit von den Gefährten oder den Werkzeugen feiner Ausschweifungen, welche bann jur Folge hatte, bag bie Beburfnisse seiner nächsten Angehörigen vernachlässigt wurden, nur etwa bie Tochter, Herzogin von Berry, ausgenommen. Die Nachwelt nennt ibn nicht, ohne mit seinem Namen bas Gebächtnik schamloser Draien ju verbinden. Auch bei Tafel kannte er fein Maß, und wenn er voll Weines war, so gab es nichts, was ihm Rudficht eingeflößt

<sup>1)</sup> Lemonten, Histoire de la régence II, 354.

<sup>2)</sup> Elisabeth Charlotte an Churfürstin Sophie 3. März 1695. Wenn es sein naturell, hätte ich nicht die Hälfte so viel bagegen zu sagen, daß er sich aber mit Gewalt zum Bösen und Lapereien zwingen will und mit Fleiß alles verhehlen will, was er gutt an sich hatt, das hab ich Milhe auszussteben.

v. Rante's Berte XI.

und die wilbesten Ausbrüche der Laune, der Wegwerfung und des Hasses ober auch offenbarer Gottlosigkeit zurückgehalten hätte. Denn auch als ein starker Geist wollte er glänzen; er legte Werth darauf, als ein Mensch zu gelten, den das Jenseits und die übersinnliche Welt nicht kummere.

Man begreift es, wenn Ludwig XIV Bebenken trug, einem Mann von diesem Charakter und diesem Ruse, dem man überdies das Böseste zutraute, die Zukunft des Reiches anzuvertrauen, aber eben so klar ist, daß der Herzog von Orleans nicht gemeint sein konnte, sich den Beschränkungen, die man ihm auflegte, zu fügen.

Waren nicht seine Laster selbst eine Mischung von schlechten Neigungen und verirrtem Shrgeiz? Wir wissen, welche hochstrebende, auf die Errichtung eines neuen intermediären Reiches zielende Pläne er einst in Spanien mit den Engländern zur Aussührung zu bringen gedacht hatte. Noch viel glänzendere Aussichten und persönliche Gewalt für den Moment bot ihm jetzt der Zustand von Frankreich dar. Dem letzten Willen des Königs zum Trotz unternahm er, sich in vollen Besit der Autorität zu setzen.

Man rieth ihm, die Generalstände zu berusen, welche ihn jeder Beschränkung, die ihm das Testament auferlegen könne, entledigen würden, aber die Gesichtspunkte derer, von denen dieser Borschlag ausging, waren an sich nicht die seinen: überdies entging ihm nicht, daß in den versammelten Ständen auch unerwünsichte Kundgebungen zu Tage kommen konnten, etwa zu Gunsten des Duc du Maine, wovon früher, oder zu Gunsten des Königs von Spanien, wovon später die Rede war. Und was sollte geschehen, die sie berusen, gewählt, zusammengekommen waren? Für ihn wie für das Land war eine unverzügliche Entscheidung vonnöthen.

Für die Herbeiführung einer solchen aber lag in dem, was bei der letzten Regentschaft geschehen war, ein anwendbares Muster und Borbild vor.

Denn auch damals war die Absicht gewesen, die bermöge der Geburt Berechtigten durch ein zur Fortsührung der vorangegangenen Regierungsweise errichtetes Conseil zu beschränken: aber sie hatten in dem nach der Wiederbelebung seiner Gerechtsame trachtenden Parlament Unterstützung gefunden. War das nicht jetzt eben derselbe Fall? Wie hätte das Parlament, wenn ihm die Gelegenheit geboten ward, die Schranken zu durchbrechen, welche seiner Sintwirkung gezogen waren, dieselbe nicht mit Freuden ergreisen sollen?

In der Sitzung, in welcher bas Teftament bes Königs eröffnet

werben follte, 2. Sept. 1715, ju ber die Bringen von Geblut, die Bairs von Frankreich, die Bräsidenten und Rathe sowohl der Grand's dambre, als ber Enquête und Requête versammelt waren, begann man nicht mit biesem Acte, sondern mit einer Anerkennung der durch bie Geburt bem Bergog von Orleans guftebenben Ansprüche 1). Der Berroa forberte, die Leute des Könias trugen barauf an, die ihm bon Natur zugehörigen Rechte von benen zu icheiben, welche er burch das Testament erlange. Auf Grund ber ersten erkannte bas Barlament ben Bergog als Regenten an, ohne daß man barnach viel gefragt batte, was das Testament anordnete. Abermals trug, wie im Nahr 1643, die Abee der durch das Recht der Geburt fich fortpflanzenden Autorität über die durch lettwillige Verfügung eingesetzte Staatsgewalt ben Sieg babon. Der Bergog hatte nicht minber, als bamals bie Königin, die eigentlichen Prinzen von Geblüt auf feiner Seite. Besonders tam ihm der Widerwille ju Statten, der durch die Begunstigungen der Legitimirten entstanden war. Dem Herzog bon Maine ward der Oberbefehl über die haustruppen, die ihm Ludwig XIV übertragen hatte, auf die Bemerkung bes nunmehrigen Regenten, daß die Theilung des Commandos seinem Ansehen und bem Boble bes Staates febr nachtheilig werden könne, abgesprochen. Die Oberaufficht über die Erziehung des jungen Königs blieb für jett in seinen Sanden. Die Regentschaft ward nicht aufgehoben: aber in Bezug auf die Stellen und Gnaben ward ber Regent von aller Rudficht auf die Stimmenmehrheit losgezählt.

So ergriff der Herzog von Orleans mit rascher und sicherer Hand die Zügel der Regierung. Heer und Land stimmten freudig bei;

Riemand magte zu widersprechen.

Ludwig XIV hatte Sinn und Weise seiner Regierung über seiznen Tod hinaus fortzupflanzen beabsichtigt; noch war sein Grab nicht geschlossen, so traten eben die Beränderungen ein, die er hatte vermeiden wollen, und eine der seinen entgegengesetzte Richtung ward eingeschlagen.

Aber nicht ohne Zugeftändniffe zu Gunften berer, die ihn mit ihren Beschlüffen unterstützten, gelangte ber Herzog an die oberfte Stelle. Wie er gleich in seiner ersten Ansprache vernehmen ließ, daß er die Regentschaft durch seinen Eifer für das öffentliche Wohl verbienen werde, besonders wenn er von den Rathschlägen und weisen

<sup>1)</sup> Extrait des registres du parlement 2. Sept. 1715 bei Sjambert XXII, 2.

Remonstrationen des Parlaments unterstützt sei; so war es einer der ersten öffentlichen Acte seines Regimentes, daß er dem Parlament die alte Besugniß zurückgab, vor der Registrirung königlicher Edicte und Ordonnanzen solche Borstellungen zu machen, wie ihm nüglich scheinen würden. Bor allem darauf beruhte doch der Eindruck von unbedingter Macht und vollem Gehorsam, den die Regierung Ludwigs XIV hervordrachte, daß das Parlament, welches die früheren Regierungen durch seinen Widerspruch beunruhigt hatte, unter ihm davon abließ. Alle legale Opposition knüpste sich an dessen Necht, über die Edicte des Königs vor ihrer Registrirung zu berathen und remonstrirende Vorstellungen dagegen einzubringen. Dieses Recht wurde dem Parlament nicht in dem vollen Umsang zugestanden, in welchem es dasselbe in Anspruch nahm: die Declaration darüber ist nicht ohne Zweideutigkeit, aber sie enthielt die Anbahnung einer abweichenden Direction zu seinen Gunsten 1).

Und ohnehin war das Barlament durch die bloke Thatlade, bak es fich mit bem letten Willen bes verftorbenen Ronias in Widerfpruch sette, ben von ihm angeordneten Regentschaftsrath modificirte und an der Begründung einer neuen Regierung thätigen Antheil nahm, wieder zu einem hoben Ansehen gelangt. Es erkannte die Rechte an, welche die Geburt dem Regenten gab; der Regent erkannte die Rechte an, welche das Barlament nach dem uralten Serkommen des Reiches besaft. Gine Anerkennung ist der Preis der andern. Das Barlament bes achtzehnten Jahrhunderts erschien als die ununterbrochene und gleichberechtigte Fortsetzung des alten Parlaments, mit beffen Beiftand Beinrich IV einst selbst ben Thron bestiegen hatte und durch welches die Königinnen Marie und Anna zu der Regentschaft gelangt waren, als eine ber wefentlichsten Grundlagen bes bourbonischen Staates. In dem Memorial, mit welchem der Generalbrocurator b'Aquesseau die Situngen nach bem Frieden wieder eröffnete, pries er die Vereinigung der Autorität und Freiheit, die unter bem Regenten auf bas glücklichste vollzogen sei 2). Gine neue Aera für die Berwaltung des Staates schien einzutreten.

Noch ein anderes Bersprechen hatte der Herzog in jener Parla-

<sup>1)</sup> Sie liegt barin, baß bie Remonstration geforbert wirb dans la huitaine au plus tard du jour de la deliberation qui en aura été prise. Declaration de Vincennes 15. Sept.

<sup>2)</sup> Une autorité nécessaire tempère l'usage de la liberté et la liberté temperée devient le plus digne instrument de l'autorité. Oeuvres I. 235.

mentssitzung gegeben, mit bessen Erfüllung er nicht säumte; er hatte sich bereit erklärt, unter bem Regentschaftsrath eine Anzahl anderer Collegien zu errichten, welche die Geschäfte zur obersten Entscheidung besselben vorbereiten sollten. Er berief sich dabei selbst auf den Plan, mit dem sich der Herzog von Burgund, im Gegensatz gegen die auch in ihren Werkzeugen absolute Gewalt seines Großvaters, getragen hatte; jenen Plan, der sast eine freie Hervordildung der Staatsgewalt von unten her in sich schloß, und dem das Parlament beistimmte. Mittelmäßigen Geistern, ruft d'Aguesseau aus, möge eine Einrichtung dieser Art gefährlich scheinen: großen Seelen sei sie erwünscht; denen klöße der Schein, von Andern geleitet zu werden, keine Besorgnisse ein, indem sie ja doch in der That durch die Ueberslegenheit ihres Geistes Alles regieren.

Schon am 15. September 1715 erschien bas Ebict, in welchem es als die Ansicht des Herzogs von Orleans bezeichnet mar, daß die Bereinigung der gesammten Gewalt eines Ministeriums in Einer Sand gefährlich werden könne, weil die Wahrheit alsdann um fo schwerer zu ben Ohren bes Fürsten bringe: es werbe beffer sein, mehrere Berfonen in Stand ju feten, ihr Behör ju verschaffen, überbaupt eine größere Bahl geeigneter Männer bei ber Staatsverwaltung ju beschäftigen, schon barum, um die jur Erledigung kommenden Stellen leichter zu besetzen 1). In biesem Sinne wurden fechs Rathscollegien errichtet, für Krieg, Seewesen, Marine, Sandel, auswärtige und innere Angelegenheiten. Ginen besonderen Werth legten bie Freunde biefer Beränderung auf die Einrichtung eines Ministeriums ber inneren Angelegenheiten, welche bisber nur fast aufällig und niemals im Zusammenhang erwogen worben seien. Die Bräsidenten bieser Conseils hatten Eintritt in den Regentschaftsrath, welcher gleichsam bas allgemeine Minifterium barftellte, bas ber Duc be Bourgogne im Sinne gehabt hatte, und hielten barin vor ber Beschlugnahme ihren Vortrag. Ich weiß nicht, ob es den Thatsachen entspricht, wenn man in dieser Berfaffungsform ein Regiment ber Ebelleute gesehen hat; von altem Abel waren die wenigsten feiner Mitglieder; ber nächste Erfolg bestand barin, daß die Marschälle und oberen Beamten ber Unterwerfung unter ben Willen eines Minifters, die sie bisber ungern ertragen hatten, überhoben wurden; und baran fnüpfte fich wieber, daß auch Alle, die unter ihnen ar-

<sup>1)</sup> Declaration portant établissement de plusieurs conseils pour la direction des affaires du royaume. Sambert XXII, 36.

beiteten, eine Selbständigkeit erlangten, die man disher für unmöglich gehalten hatte. An die Stelle des Gehorsams trat Berathung, an die Stelle der Unterordnung ein nach oben hin wirkender Einsluß. Kaum darf man annehmen, daß es dabei auf eine wirkliche Berbesserung der Geschäftsführung abgesehen gewesen sei. Denn die collegialische Berwaltung der laufenden Angelegenheiten hat, zumal wo man ihrer nicht gewohnt ist, die größte Schwierigkeit. Der eifrigste Bersechter dieser Form der Bersassung, die er Polyspnodie nannte, Abbé St. Bierre, ist doch von der Untauglichkeit der gertrossenen Einrichtungen überzeugt 1). Die eigentliche Absicht ging ohne Zweisel dahin, die monarchische Gewohnheit und die eingelebten Bershältnisse zu unterbrechen, dem Regenten durch das neue Gefühl freier Bewegung zahlreiche Freunde zu gewinnen.

Einen Rath hatte der König noch selbst eingerichtet, den Gewissenstath für die geistlichen Dinge, aber wie weit wich man bei der Besetzung desselben von seinem Sinne ab. Le Tellier ward vom Hofe entsernt und fand kaum mehr eine sichere Stätte in Frankreich. Der Cardinal Roailles nahm selber die Stelle ein, von der aus er bisher so heftig angeseindet worden war. Noch bei der Leiche Ludwigs XIV hatte ihn der Herzog von Orleans empfangen und umarmt.

Insofern Ludwig XIV noch bis zuletzt auf die Berufung eines Nationalconciliums gedrungen hatte, war sein Tod für den römischen Stuhl, der dadurch von einer für ihn widerwärtigen Forderung befreit wurde, nicht ohne Bortheil. Hieran hat man jedoch unter den damaligen Umständen nicht einmal gedacht. Man demerkte nur die Erleichterung, welche den Gegnern der Bulle Unigenitus dadurch zu Theil wurde, daß die mächtige Hand fehlte, die sie zur Unterwerfung unter dieselbe anhielt. Der Regent ließ ihnen fürs erste freien Spielraum. Die verjagten Jansenisten kehrten in ihre Stellen zurückin der Literatur erhoben sie ihre Stimme um so lauter, je mehr sie bisher unterdrückt gewesen war 2): sie gewannen die Theilnahme der Nation durch die Behauptung, daß der römische Stuhl nur darauf

<sup>1)</sup> Annales politiques II, 110. Besser ware gewesen: d'avoir plusieurs ministres (wie bisher) et y ajouter seulement les conseils consultatifs sous chaque ministre, pour les affaires importantes moins pressantes et non encore decidées.

<sup>2)</sup> Ottieri: preti, frati e monaci, communità religiose e secolari d'ogni sesso e conditione contrastarono, impugnarono in voce ed in iscritto con migliaia d'iniqui libriccioli la constitutione.

finne, die französische Kirche sich so vollständig zu unterwerfen, wie bie spanische und italienische ibm unterworfen sei. Rach einiger Zeit faßten die Sanfeniften ben Duth, ju bem ftartften Acte ber Oppofition zu schreiten, ber in der katholischen Welt ohne offenen Abfall möglich war, sie appellirten an ein fünftiges, freies und gesehmäßis ges allgemeines Concilium. Am 5. März 1717 erschienen vier uns bescholtene, in ihren Diöcesen angesehene Bischöfe — von Mirepoir. Senes, Montbellier und Boulogne - in ber Berfammlung ber Sorbonne. Der Bifchof von Senes las die Acte por, burch welche fie, weil die Bulle den Grundlagen ber mabren Sierarchie und ben Freiheiten des Reichs entgegenlaufe, das Urtheil einer allgemeinen Kirchenversammlung, welche ben oberften Gerichtsbof für die geiftlichen Streitsachen bilbe, anriefen und fich im boraus unter beren Schut ftellten 1). Die versammelte Sorbonne, ju ihren alten Grundfaten jurudkehrend, trat biefer Appellation bei : ein ansehnlicher Theil bes böberen, ber größte bes nieberen Clerus ichlof fich an. Wie febr Die Tendenzen einer nationalen firchlichen Unabhängigfeit fich erhoben, fieht man aus ber Berbindung, in welche bie Führer biefer Beweaung fich mit einem großen englischen Bralaten festen. Sie bofften. der Bergog von Orleans werbe den Chraeig ber Tubors baben, die frangofische Rirche von Rom loszureißen.

Und indem wurden auch in Bezug auf die ideale Grundlage des Staates von den Regierenden selbst sehr auffallende Meinungen bekannt. Die Gelegenheit hiezu gab, daß daß Recht der Succession zur Krone den Legitimirten wieder genommen werden sollte, weniger um diese in weitester Ferne liegende Möglichkeit auszuschließen, als um den Borrang der Prinzen von Geblüt in vollem Umfang wieder herzustellen. In dem Edict, daß der Regent hierüber erließ, wird nun nicht allein aus dem Rechtsgrundsat, daß die regierende Familie keine Domäne veräußern dürse, der andere herzeleitet, daß sie noch bei weitem weniger über die Krone zu verfügen habe 2), — denn sie besitze dieselbe nur zum Wöhle des Staates —, sondern noch eine weiter aussehende Lehre knüpft man daran: sollte jemals, so wird gesagt, das von dem vorigen König vorausgesetzte Unglück eintreten, so würde die Nation selbst durch die Weisheit ihrer Wahl es gut zu machen baben: die Ration allein besitze in einem solchen Falle

<sup>1)</sup> Déliberation de la faculté. Dorsanne I, 322.

<sup>2)</sup> Edit concernant la succession à la couronne. Juillet 1717. Ifams bert XXII, 147.

bas Recht, über die Krone zu verfügen, und cs würde ungerecht sein, ihr für denselben vorzugreisen. Die Legitimirten hatten darauf angetragen, daß ihr Anspruch den Ständen des Reichs vorgelegt würde, weil die Nation selber darüber zu urtheilen habe, ob die Zurücknahme der ihnen zugestandenen Rechte ihr nüglich sei oder nicht. Der Regent erklärte es jedoch für unnöthig, die Nation bei einer Gelegenheit zu consultiren, bei der er sie in allen ihren Rechten anextenne 1). Weniger der Streit zwischen den Legitimirten und dem Herzog ist es, was die Ausmerksamkeit auf sich zieht, als die Art und Weise, wie sie ihn durchsochten. Stände und Nation werden von Beiden identificirt; ein Recht, über die Krone zu disponiren, wird der Nation in diesem Fall zuerkannt, das dem vollen Begriff ihrer Autonomie entspricht. Schon in dem Gegensat dieser Gedanken tritt die Krone zurück; die Nation tritt hervor.

Man meine nicht, daß die unermeßliche Tragweite dieser Gegenfätze nicht gleich damals durchgefühlt worden sei. In einer Denkschrift der Zeit heißt es: die Nation werde dadurch aus einer drüschenden Lethargie gezogen; bereits wache sie auf, suche aber nach ihrer Freiheit nur erft in umhertastenden Bewegungen <sup>2</sup>).

In einem Moment war beibes umgestattet, Berfassung und Berwaltung. Ibeen erschienen, welche in Bezug auf Kirche und Staat eine Beränderung der nationalen Politik von Grund aus anfündigten, und zwar auf die Anregung und unter dem Schutze der Regierung.

Aber inmitten biefer Aufregung, welche alle Geifter ergriff und beschäftigte, trat nun noch eine Erschütterung bes öffentlichen und bes privaten Bermögens ein, die ihres Gleichen in der Weltgeschichte bisher nicht gehabt hatte.

- 1) Ou nous n'aggissons que pour elle, en révoquant une disposition, sur la quelle elle n'a pas été consultée, notre intention étant de la conserver dans tous ses droits.
- 2) Boulainvilliers: Mémoire touchant l'affaire de Mrs les princes du sang: citirt biese Stelle: un des mémoires courants a osé dire, que S. A. S., M. le duc (ber bie in bem Ebict ausgestellten Ibeen in Anregung brachte), a tiré la nation d'une letargie si pesante que quoique rereillée elle ne cherche encore sa liberté que comme à taton. Mémoires présentés au duc d'Orleans. 128.

## 3meites Capitel.

## Berfuch eines neuen finanziellen Syftems.

Eines ber vornehmsten Anliegen ber Nation und der Regierung war es, aus den sinanziellen Bedrängnissen, in die das Land durch den letzten Krieg gestürzt worden war, herauszukommen. Und schon war manches zu diesem Zweck versucht worden. Man hatte die in Umlauf gesetzten Scheine einer Redisson unterworsen und sie großenztheils um die Hälfte, in einzelnen Fällen um fünf Sechstel im Werth herabgesetzt. Man hatte eine Justizcommission gegen die des Wuchers angeklagten, bei den Finanzen betheiligten Geldbesitzer angeordnet und diese zu schweren Geldbußen verdammt. Maßregeln, wie sie in Frankreich schon öfter vorgekommen waren: mit aller ihrer Härte aber konnten sie dem Uebel nicht steuern. Die Einnahme stand fortwährend in einem höchst ungünstigen Verhältniß zur Ausgabe: die gewaltsamen Eingriffe bewirkten abermals, daß ein Jeder mit seinem Gelde an sich hielt.

Da stellte sich bem Regenten ein Schotte vor, der ihm beim Hazardspiel bekannt geworden sein mag, denn er war ein Spieler von Profession, und hatte als solcher die Welt durchzogen, John Law aus Sbindurg. Er wiederholte Vorschläge, die er schon der vorigen Regierung, wiewohl ohne Erfolg, mitgetheilt hatte; auf den Regenten aber machten sie gleich bei der ersten Audienz, in der er sie ihm vortrug, vielen Sindruck'). Law ging von der Bemerkung aus, daß von England, obgleich es geringere Hülfsquellen besite, der Krieg dennoch besser ausgehalten worden sei als von Frankreich;

<sup>1)</sup> Law: Lettres sur les banques I, 581 getenkt ber ersten Aubienz, bie er in Marin bei bem Berzog hatte.

selbst während der bürgerlichen Unruhen erhalte sich dort ein niedriger Zinsfuß. Weshalb und wodurch? Weil sich England durch ein wohlgeordnetes Bankinstitut einen festen Credit gegründet habe. Bie viel mehr aber könnte Frankreich bei der Ueberlegenheit seiner Mittel hierin leisten! Mehr als England, Holland und Italien zusammen genommen; es würde auf diesem Wege seine im letzten Kriege verlorene Superiorität in Europa wieder erlangen.

Die Richtigkeit ber allgemeinen Bemerkung bat fich im Laufe ber Zeit vollkommen bewährt und ließ sich schon bamals nicht bestreiten; doch konnte man fragen, in wie weit sich eine Institution Diefer Art mit der Sicherheit, welche die Bedingung seines Bestebens ist, in Frankreich werde gründen lassen, und ob Law, bei alle seinem natürlichen Scharffinn für bas Gelbwefen, bie unmittelbaren Bortheile, die er davon hoffen ließ, nicht überschäte. Er behauptete, daß der Betrag der Zettel, welche eine Bank ausgeben durfe, gebnfach so boch sein könne, als der Werth der porhandenen Metalle. Auch auf die Handelscompagnien hatte er seine Berechnungen er ftreckt, und war zu' ber Meinung gekommen, daß in ben Actien einer Handelscompagnie eine viermal größere Summe Geldes repräsentirt werde, als ihr wirklicher Besit werth fei; in Holland wollte er bas genau erkundet haben. Seine Absicht war nun, ein Institut ber einen mit einem der andern Art zu combiniren, und auf ihren bereinten Credit ein neues Papiergelb ju grunden, welches an fich einen gang andern Werth als die Staatsicheine besiten und fogar beren Tilgung möglich machen werde.

Der Regent, für alles Neue und Glänzende empfänglich, zumal wenn es eine Aber des denkenden Geistes berührte, ging auf diese Entwürfe ein und nahm Law in seinen Schutz.

Zuerst, noch im Jahr 1716, ward eine Bank auf Actien gegründet, welche, da sie ein geringes Disconto festsetzte, allgemeines Bertrauen gewann, und namentlich durch die Bermittelung der Geldsendungen des Staates aus den Provinzen nach der Hauptstadt und umgekehrt gute Dienste leistete; so daß sie nach einiger Zeit zu einem Institute des Staates erhoben wurde, mit dem Rechte, daß ihre Scheine in den öffentlichen Kassen angenommen werden konnten.

<sup>1)</sup> Die venetianischen Gesanbten, Lorenzo Tiepolo und Nicolo Foscarini, bie bamals in außetorbentlicher Mission in Frankreich waren, theilen in ihrer Relation von 1723 noch einige Notizen über Law und sein Spstem mit, bie man sonst nicht findet.

Indeffen war auch eine Sandelscompagnie auf Actien gegründet Runachst war es ber Handel nath Canada und dem por Rurgem besetzten Louisiana, ben fie übernahm: Law trat mit seiner Bant als hauptactionar in biefelbe ein. Die Actien murben in Staatspapieren bezahlt, und mit ben Renten, Die biese trugen, verginft. Es dauerte lange, ebe ihr Breis ben Nennwerth erreichte; ein Aufschwung bes Geschäftes trat nicht eber ein, als bis biefe Comvaanie fich an der Bacht der öffentlichen Ginfünfte zu betheiligen anfing. Dies geschah zuerst bei bem Tabaksmonovol, für welches fie ein baar Millionen mehr als ihre Vorganger bezahlte, in ber Boraussenung, baf bas Gebiet bes Missispi besonders für die Cultur des Tabaks geeignet fei; von dem Bertriebe des wohlfeil hergestellten Productes unter der Autorität des Staates versprach sie fich namhafte Bortheile. Auf diesem Boden aber, der Berbindung eines Credits, welcher bie Mittel ju großartigen Unternehmungen gewährte. mit der Geldverwaltung des Staates ward nun mit unbegrenztem Unternehmungsgeist weiter gebaut. Die Compagnie kaufte ben Befit und die Brivilegien der oftindischen Compagnie an; sie vermehrte dabei ihre Actien um die Sälfte, die ihr auch bann noch über ben Rennwerth bezahlt wurden, und begann hierauf Schiffe zu bauen und nach allen Weltgegenden abgeben zu lassen, denn auch der afrifanische Sandel fiel in das Bereich der Compagnie. Zugleich aber nahm sie noch umfassenderen Antheil an der Finanzverwaltung des Staates; sie brachte das Recht ber Umprägung der Mungen. Die Generalvacht ber Steuern, endlich die Berwaltung ber allgemeinen Einnahmen an sich; sie zahlte bafür höhere Breise, hoffte aber noch bei weitem größere Erträge zu erzielen. Am Miffifippi meinte man ein neues Beru zu besitzen, und wer kannte nicht ben alten Bortheil bes oftindischen Sandels 1). Die Actien wurden bei jeder Geschäfts: erweiterung vermehrt, fie stiegen bis auf 624,000, jede ju 500 Libred: fie fanden nicht allein Abnehmer, sondern wurden eifrig gefucht. Die Bringen von Geblut, die vornehmften Berren bes Sofes betheiligten fich. Daß der Unternehmer ber Bant und Begründer der Compagnic, John Law, nachdem er die Religion gewechselt hatte, die Stelle eines Generalcontroleurs der Kinangen erhielt, schien eine neue Sicherheit darzubieten; Jebermann glaubte badurch nicht allein seines Capitals und ber Zinfen beffelben ficher zu fein, sondern fich

<sup>1)</sup> Dutot: Reflexions sur le commerce et les finances, bei Daire: Economistes 911.

auf einen glänzenden Gewinn Rechnung machen zu dürfen. Dazu kamen die Künste der Börse, zu welcher die Bank die Mittel bot, Rückfauf der Actien um hohen Preis 1), Käufe auf Zeit, ebenfalls in der Boraussehung fortgesetzten Steigens, welche dann realisitit wurden, Wahrscheinlichkeitsberechnungen und Zusagen großer Dividenden, vornehmlich aber ein anderes Moment, das aus der Entwickelung der ganzen Operation nach ihrer ursprünglichen Absicht bervorging.

Die Compagnie machte bem Staate ein Darleben von 1200 Millionen, zu einem ungewöhnlich geringen Binsfuß und feste ihn baburch in Stand, jur Abzahlung ber um vieles höher ju verzinfenden alten Schulden zu schreiten. Davon wurde Alles betroffen. Corporationen wie Brivatleute, Die Einheimischen und besonders em vfindlich die Ausländer. Noch immer hatten die Genuesen, welche die Anleihegeschäfte im Großen zuerst in Frankreich in Gang gebracht hatten, einen febr bedeutenden Antheil an bem bortigen Soulbenwesen, und nirgends schienen die Capitalien sicherer zu fteben; jest wurden fie ihnen gefündigt und gurudgegablt. Gie in baarem Geld aus Frankreich wegzuführen, war durch geschärfte Berbote ber Metallausfuhr fast unmöglich; die französischen Laviere in andern Ländern verwerthen zu wollen, machte die Sälfte der Summe verlieren; bagegen stellten fich die Missispi-Actien, die immer gunchmende Vortheile verhießen, als sehr geeignet zu neuen Geldanlagen bar. Die bedächtigen Genuefen zögerten einen Augenblick, aber mas sollten fie thun? Sie entschlossen sich endlich, dies Mittel zu ergreifen 2). Solländer und Engländer folgten ihrem Beifpiele. Alle benachbarten Länder wurden in die Bewegung best frangofischen Gelb: marktes aezogen.

Indem nun aber die durch die Compagnie ausgezahlten Capitalien wieder in die Actien derselben zurückströmten, mußte beren Preis in gleichem Maße steigen. Unerhörte Gewinnste, welche Gin-

<sup>1)</sup> Lorenzo Tiepolo, Ritrovandosi padrone di tanta summa d'oro dello stato, incominiciò promovere con calore il suo Missisippi, con far ricomprare sotto mano le azioni, che di già haveva vendute della compagnia. Poco si volle, ch' esse montassero a 200 pr. 100. Daß bus Bort Agioteurs bamals in bie französsische Sprache gekommen sei, ist nicht ganz richtig. Ich sinde es schon in bem Schreiben von Elisabeth Charlotte, 1711, 18. Jan. Sie sagt, es käme von ben billets de monnaye, friiher habe man nichts bavon gewußt.

<sup>2)</sup> Ottieri VII, 373. quantunque duri et restii in principio.

zelne gemacht hatten, reizten bie Gelbgier aller Anderen an. Die Actien erreichten in einigen Monaten das Zehnfache, Zwanzigfache ihres ursprünglichen Betrages.

Auch Bankbillets hatte Law in großen Massen ausgegeben; man berechnet sie zu mehr als britthalb Milliarden Livres. Seine Meinung war, daß in einem wohlgeordneten Gemeinwesen nur der Fürst im Besitz von Gold und Silber zu sein brauche: für die Privatpersonen genüge der Besitz von Bankschienen: die Bank sei gleichsam das commercielle Herz des Königreichs, dahin müsse alles Bermögen zusammenströmen und von da wieder zurücksließen; höchstens für den untergeordneten, kleinen Berkehr sei der Gebrauch des baaren Geldes zu gestatten. Auf seinen Antrieb ward ein Soict erlassen, durch welches der Besitz von Gold und Silber in größerer Summe als zu sünshundert Franken als Staatsverbrechen bezeichnet und mit der Strasse der Consiscation bedroht wurde 1).

Wie in so vielen andern, mischte fich auch in bieser Angelegen= beit Wahres und Falsches. Niemand konnte in Abrede stellen, daß Law über bas in ber Natur ber Sache gegründete Verhältnift ber Berthe und ber Tauschmittel Wahrnehmungen in sich trug, welche einer fünftigen Zeit vorleuchten sollten; aber wenn man bisber bas Beld zu boch angeschlagen, so schätte er es offenbar zu gering; er war ein Enthusiast seiner Theorie. Und unleugbar ist es doch, daß dabei zugleich Zwecke, die außerhalb des eigentlichen Geschäftes lagen, ins Auge gefaßt wurden, vor allen die Abzahlung der Staatsschulben2); aber überdies batte ber Regent gleichsam freie Sand in Die Raffen; er hat das Geld zuweilen zu überaus nüplichen und wohl= thätigen Zwecken, wie für das Hotel Dieu, das allgemeine Hospital, aber zuweilen auch für feine Ausschweifungen und Wolluste ber-Reich zu werden und zu genießen war bas allgemeine Losungswort. Solche Reiten treten bann und wann ein, wo eine einzige Leibenschaft die Geister mit dämonischer Gewalt verblendet. Die Strafe Quincampoir in Baris, wo die Geschäfte gemacht wur-

<sup>1)</sup> Pour dire le vrai: le roi seul doit avoir aujourdhui l'espèce; les particuliers ne se doivent les uns aux autres que des billets de banque. Lettre II, 614.

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ist, baß Law schon 1705 in Schottland mit bem Entwurf zur Ausgabe von Papiergelb hervorgetreten war, von welchem er Berbesserung des Handels und paying the debts of the government versprach. Life of Paterson: 373.

ben, war der Schauplat wilden Schwindels und verächtlicher Begeierben 1).

Erheben wir und aber einen Augenblick über bas Treiben bes Geldmarktes zu ben allgemeinen Intereffen. Wir wollen nicht fragen, ob nicht die Theilnahme eines gablreichen Bublitums an ben Erträgen der Auflage und den großen commerciellen Unternehmungen. ob nicht das plötliche Glud ungeheurer Gewinnste die Bande ber bergebrachten Unterordnung aufzulösen beitrug. Runächst trat ein politisches Moment von unmittelbarer Bedeutung bervor. perfonlich portbeilhafte, für die Gesammtbeit brudende Berechtigungen im frangofischen Staate waren aus dem Raufe ber Stellen, b. i. aus einem Darleben, besien Binsen burch ben Ertrag ber Gefälle bes Umtes gebilbet murben, bervorgegangen. Schon oft hatte fic ber Gedanke geregt, die Capitalien zurudzuzahlen und die Nation aller ihrer Laften zu erledigen. Noch niemals hatte man die Mittel dazu gehabt, wie eben jett, ba ber momentane Erfolg bes Spstems eine unermegliche Geldfraft in ben Sanden ber Regierung vereinigte. Wie bann, wenn man fie bazu anwendete? Der Regent batte in feiner Stellung noch einen besonderen Anlag, der ihm ben Gedanken nabe leate.

Wohl war er von den Formen der Alleinherrschaft zu der beschränkenden Aufstellung berathender Collegien übergegangen. Er hatte das Parlament wieder in den Besitz seiner außer Uebung gekommenen Gerechtsame gesetzt. Daß ihm principiell daran gelegen gewesen wäre, ist nicht zu denken: er that es, weil es ihm bequem und nützlich war. Wenn es ihm aber unbequem wurde, konnte er nicht auf das Gegentheil zurücksommen?

Die Parlamente meinten unentbehrlich zu sein, sie glaubten, wie in den Zeiten der Fronde, das englische Parlament zu ihrem Borbild nehmen zu dürsen, und machten ähnliche Ansprüche. Gerade in den Dingen, die dem Regenten besonders am Herzen lagen, z. B. eben in Bezug auf das sinanzielle Shstem, widersetzten sie sich ihm, und erweckten damit seinen Widerwillen. Da hat sich in ihm die Absicht geregt, den Bortheil des Augenblicks zu benutzen. Ihre Unabhängigkeit von der Regierung beruhte doch eben nur auf dem Rechte des Privateigenthums, denn durch Geldzahlungen waren die

<sup>1)</sup> Histoire du système des finances sous la minorité etc., ein Bud, meldes bie wichtigsten Actensticke mittheilt, aber bamit romanhafte Erzählungen von schlechtefter Gewähr verweht.

Stellen erkauft ober erblich geworben. Wie bann, wenn man ihnen ben Kaufpreis ihrer Aemter in dem Papier, das jest Geltung im Lande hatte, zurückzahlte, wie so viele Staatsgläubiger bezahlt wurben. Die Regierung hätte sich berechtigt gehalten, nach Zurückzahlung des Geldes den Besigern ihre Stellen zu nehmen und eine andere Einrichtung nach ihrem Gutdünken zu treffen. Sie würde diese Einsprache auf immer aufgehoben und der obersten Gewalt eine Ausdehnung gegeben haben, wie sie Ludwig XIV nie besessen hatte. Denn an das rechtsbewahrende Institut, an seine Unabhängigkeit schlossen sich alle andern Gerechtsame an.

In biesem Sinne hat Montesquieu ben schottischen Bankhalter als einen ber größten Beförderer bes Despotismus bezeichnet, welcher je gelebt habe. Man versichert, das Edict habe bereits vorgelegen, durch das die Mitglieder der Parlamente, nach Rückahlung des Preises ihrer Chargen, derselben entsetzt werden sollten. Ihrer ganzen Berfassung wäre ein Ende gemacht worden. Man hätte kleinere, von aller politischen Besugniß ausgeschlossen, auf bei weitem enzgere Bezirke beschränkte Gerichtshöfe an Stelle der Parlamente einzgeschlott<sup>1</sup>).

Bemerken wir hiebei, wie sich die Tendenzen des Regenten in gewaltsamen Schwankungen von einem Aeußersten auf das andere wersen. Wie Ludwig XIV konnte und wollte er nicht regieren. Aber von den beschränkenden Formen, die er anfangs annimmt, wendet er sich, sobald sie ihm unbequem werden, zu autokratischer Willfür zurück. Da er aber auch diese zur Ausstührung zu bringen weder im Stande, noch zuletzt mit Entschiedenheit gesonnen ist, so entstehen zweiselhafte Zustände voll von innerem Widerstreit.

Die Parlamente gehen in ihrer gesetzlichen Opposition so weit sie können; die Regierung weist sie dann in feierlichen Gerichtssstungen in ihre Schranken. Ludwig XIV hatte das Aufsehen solcher Scenen ein halbes Jahrhundert hindurch vermieden: dem Regenten war es genehm: er befand sich wohl in der Aufregung und Unordnung, aus der er immer neue Auswege fand.

<sup>1)</sup> Journal de Dorsanne, II, 37. On apprit (Nov. 1720) que M. le Duc d'Orleans étoit resolu de reduire le parlement à un très petit nombre, que M. le Duc et Law sollicitoient cette reduction et même l'anéantissement total du parlement — que M. de Blamont fournissoit les mémoires et les expédients dans l'espérance, qu'on le feroit premier président du nouveau parlement.

Diese Fluctuationen von Vorstellungen, Throngerichten, Berweifungen, theilweiser Unterwerfung und Verzeihung, wurden gleichsam eine Nothwendigkeit des französischen Staates und seine vornehmste Lebensform.

Richt lange jedoch sollte die Möglichkeit einer so durchgreifenden Umwandlung des Staates in der Hand des Regenten bleiben: das Shstem fiel eben so rasch, als es emporgekommen war.

An sich leuchtet ein, daß Law das Maß des Credits in Bezug auf dessen Grundlage, das er selbst, und zwar ohne Zweisel viel zu hoch, angegeben, noch bei weitem überschritten hatte. Das daare Geld ward zuweilen zu Zahlungen an has Ausland gebraucht, um Bedingungen des letzten Friedens zu erfüllen. Das niedergelegte Metall stand mit dem Bedarf des Marktes, den der natürliche Lauf der Dinge erzeugen mußte, in keinem Berhältniß. Und noch bei weitem mehr hatte der Eredit der Actien der Compagnie den Berth der Hypothek hinter sich gelassen, auf den sie gebaut war. Die hätte dies den des Geldverkehrs kundigen Genuesen und andem hieran betheiligten Ausländern, die von dem Schwindel der Franzosen nicht so leicht ergriffen wurden, entgehen können 1)?

Ein solcher Contrast zwischen bem Credit der Actien und dem Preise jedes andern Werthes, namentlich des Metallgeldes, trat ein, daß die Regierung, wahrscheinlich auch Law selbst für nothwendig hielt, einen Weg anzubahnen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen; im Mai 1720 erschien ein Sdict, durch welches der Preis der Actien nach und nach auf den Nominalwerth zurückgeführt und die Annahme der Bankbillets an den öffentlichen Kassen auf eine bestimmte Zeit beschränkt werden sollte?). Aber das vermeinte Rettungsmittel gereichte zum Verderben. Sin allgemeiner Schrecken ergriff hierüber die Inhaber der Papiere. Man hatte sein Privatzlück auf sesten Boden anzusiedeln gemeint und fühlte diesen plöglich unter seinen Füßen schwanken. Daß der Regent, durch das allgemeine Geschrei und die Vorstellungen der vornehmsten Männer veranlaßt,

<sup>1)</sup> Lorenzo Tiepolo spricht seine Bermunderung aus, che come a niuno sia caduto in pensiero per motivo di buona prudenza e di giusta cautela cercare donde il Laws havesse tenuto fondo, per sostenere in un piede si alto le sue azioni.

<sup>2)</sup> Mcion: Éssai sur le commerce. La banque ne pouvait pas être épuisée des billets, mais elle fut bientôt épuisée d'argent, que ces billets allaient chercher.

fein Ebict nach wenigen Tagen wiberrief, fonnte bas Bertrauen nichtberftellen. Jebermann suchte fich bes Bapiers zu entlebigen, bas feine Sicherheit barbot, und es mit allgemein gnerkannten, pon ben Bestimmungen ber Regierung unabbängigen Werthen zu vertauschen. Mit berfelben fieberhaften Aufregung, mit welcher man bisber in hoffnung bes Gewinnes nach ben Actien gestrebt hatte, wetteiferte man jekt in steigender Aussicht bes Berlustes, sich ihrer zu ent-Noch rechnete man auf bie Bahlungsfähigkeit ber Bank, aber biefe aab felbst zu erkennen, baf fie bei weitem nicht im Besit solcher Baarschaften sei, wie man bei ihr voraussetzte. Im Juli 1720 erklärte fie. bak fie junächst nur noch ihre fleinsten Scheine, bis ju 10 Livres, realifiren werde; aber auch biese strömten in folder Menge beran, daß fie in Rurgem unfähig murbe, ben Begehr zu erfüllen. Um fo heftiger ward berfelbe; bas fleine Bedürfnig ber Einen mischte fich mit ber Geldbegier ber Andern; in bem Andringen ber Menschenmassen fam es zu Unglücksfällen und tumultuarischen Bewegungen, die nun nothwendig eine Richtung gegen Diejenigen nahmen, in welchen man die Urheber, und zwar die böswilligen, so vieler Täuschungen und Berlufte erblickte. Nur mit Mübe entaina Law der Buth der Menge; eines Tages hat fich diese auch gegen ben Regenten gewendet; man bat die Leichen ber im Gebrange Erstidten nach seiner Residenz im Balais Ropal geschleppt: er murde sich nicht haben behaupten können, wenn etwa ein Prinz von Geblüt berghaft genug gewesen ware, sich an die Spite ber Migbergnügten ju ftellen; leicht wurde biefer bas Barlament auf feine Seite gebracht und dieses alsbann die Bolliährigkeit des Konigs ausgesprochen. ben Regenten jur Rechenschaft gezogen baben 1).

Unternehmungen dieser Art und ähnliche Katastrophen derselben waren damals in Europa nicht felten.

So hatte vor Kurzem in Schweben ein durch die Enade seines Fürsten zu unbedingter Autorität erhobener Minister, Görz, in kupsernen Münzzeichen, welche den gesammten Werth des schwedischen Bermögens repräsentiren sollten, das Mittel gesunden, eine Flotte in See zu schicken. Man vermuthete, daß Law von diesem Borgang sein Muster hergenommen habe, und ohne Zweisel wurde wieder durch dessen anfängliche Erfolge die Südsecompagnie in England angeregt, die einen ähnlichen Schwindel hervorrief und zu ähnlichen Berlusten sührte. Doch war die Berwickelung in Frankreich die um-

<sup>1)</sup> Bgl. Briefe von Elisabeth Charlotte an bie Raugräfin, S. 468. b. Rante's Berte XI.

faffenbste, weil hier die Compagnie zugleich die öffentlichen Einkunfte verwaltete und mit der Bank in solidarische Berbindung getreten war, während die schwedische Bank sich von jenen Geschäften sern hielt und die englische noch im rechten Augenblick sich davon zuruckzog.

Görz hat das Unglück seiner Verwaltung mit dem Leben büßen müssen; die Güter der Direction der Südseecompagnie sind eingezogen worden; nur durch die Flucht hat sich deren einflußreichstes Mitglied gerettet. Das war auch das Schicksal Laws. Schwankend hielt er sich noch eine Zeit lang; unter Mitwirkung noch anderer Feindseligkeiten mußte er endlich Frankreich verlassen; der von ihm daselbst erwordene Besit, ansehnlich genug, um Neid und Haß zu erwecken, ward bei der allgemeinen Liquidation, welche nunmehr ersfolgte, in Anspruch genommen.

Der Regent übertrug diese den geschicktesten Finanzmännern der alten Schule, den Brüdern Paris, die wegen ihres Widerspruchs gegen Law exilirt worden waren und nun zurückgerusen wurden. Im Loubre selbst, in den alten Gemächern der Königin Anna, trat die Commission zusammen, um die Verissication der in Umlauf gesetzten Papiere und die Abschätzung des ihnen nach der Art ihrer Erwerdung zusommenden Werthes vorzunehmen. Das Staatsvermögen ging doch mit einer um eine sehr ansehnliche Summe verminderten Schuld aus den Verwirrungen hervor. Fremde Beodachter meinten, daß das ganze Unternehmen zu diesem Zweck berechnet gewesen sein möge. Wenn unzählige Einzelne in Verlust gerathen seine, was liege dem Staate daran, da der Eine gewinne, was der Andere verliere.

<sup>1)</sup> Luchet: Histoire de Messieurs Paris; ein Buch, bei bem ber handschriftliche Rachlaß biefes Sauses zu Grunde gelegt worden ift, so baß es einiges Gute enthält; etwas mehr Sinn für die Geschäftsführung bes Finanzwesens würde es aber bei weitem fruchtbarer gemacht haben. Bgl. Histoire du visa I, 69.

<sup>2)</sup> Ticpolo: La corte, che ritletteva respetto alla corona essere riustica l'esecutione del progetto di massima utilità et che, quello che s'era a molti levato negli altri essendosi trasferito, sussisteva nel complesso del regno lo stesso vigore di prima.

### Drittes Capitel.

## Emportommen und Stellung des Cardinal Dubois.

Ein französischer Minister der Zeit, d'Argenson, sagt einmal: es gebe in Frankreich nur zwei Ministerien von wesentlicher Bedeutung, die Verwaltung der Finanzen und die der auswärtigen Angeslegenheiten. Wir haben gesehen, wohn unter dem Regenten die

eine führte; faffen wir nun die andere ins Auge.

Sein ganges Leben hindurch bat diefem Fürsten sein Lehrer, Abbe Dubois, jugleich als vertrauter Rathgeber jur Seite gestanben. Es war ein Subfrangofe, bon literarischer und wiffenschaftlicher Bildung, in seiner Erscheinung chnisch und brutal; unaufhörlich hörte man ihn blasphemische Flüche ausstoßen; Elisabeth Charlotte bersichert, es gehe fein mahres Wort aus feinem Munde. Eben von ihren Feinden, Effiat und bem Chevalier be Lorraine, war er in feine Stelle beförbert worden; von dem Strudel ihrer Ausschweifungen, benen er feinen Bögling hatte entziehen follen, ließ er fich felbft . fortreißen. Aber babei entwickelte er einen vielseitigen, scharfen, jum Biel treffenden Berftand; und sehr wohl berechnet war seine personliche Politif. Gleich bei seinem Eintritt in bas haus faßte er bie hoffnung und Absicht, burch enges Anschließen an baffelbe fich felbit emporzuschwingen. Er hatte die eigenthumliche Form des Ehrgeizes, ber, wenn ber Ausbruck erlaubt ift, fein Glud auf die Rummer eines Andern fest; in dem Interesse bes Saufes Orleans, bem bes Bergogs, feines Böglings, fah er fein eigenes.

Der Friede von Utrecht, auf welchem die besondern Ansprüche ber Orleans beruhten, war noch nicht von allen Betheiligten ange-

nommen und durch die Reaction' gegen die Torys, die in Folge der Thronbesteigung Georgs I in England eintrat, wieder zweiselhaft geworden, als der Herzog von Orleans die Regentschaft erlangte. Und deren Besitz selbst ersuhr noch mancherlei Ansechtungen. Der König von Spanien, der sein Recht daran nicht aufgab, sand bei allen denen, die durch das Versahren des Regenten beleidigt wurden, den Legitimirten, dem niedern Abel, der vor den Duck und Pairs nicht zurückweichen wollte, den Anhängern der Bulle Unigenitus, und selbst dem Bolke, welches in der ihm abgezwungenen Berzichtleistung ein Unrecht sah, das ihm geschehen sei, Anklang und Unterstützung; er gewann selbst in den Conseils und den Parlamenten, welche sich von der Eigenmacht des Regenten verletzt fühlten, Freunde und Anbänger.

Da fakte nun Dubois, ber im auswärtigen Umt eine Stelle als Staatsrath bekommen hatte, ben Plan, allem Schwanken burch eine Berbindung amischen Georg I und bem Regenten ein Ende gu machen. Er knüpfte bie ersten Unterhandlungen an, batte bann im Saga, wohin er fich unter bem Bormand, feltenen Buchern nachwifpuren, begab, mit Stanhope, in Sannover mit König Georg felbst eine Zusammenkunft, und brachte es, obwohl es anfangs ganz ausbrudlich verweigert worben ift 1), julett boch ju einer Bestätigung ber Utrechter Berträge. Das Rugeständnik, ju welchem bagegen ber Regent fich versteben mußte, war die Entfernung bes Bratenbenten aus Frankreich und das Aufgeben jener Safenbauten zu Mardut, burch welche Dunkirchen hatte ersett werden können. Auf biefen Grund tam bas breifache Bundnig mifchen Frankreich, England und Solland au Stande, bas bann burch ben Beitritt von Defterreich in eine Quadrupelallianz verwandelt wurde. Wie verließ man damit vollends die letten Anhaltspunkte der alten Politik Ludwigs XIV. Kur Dubois lag die Sauptsache eben in der Bestätigung des Frie bens von Utrecht, und dadurch der gegenseitigen Bergichtleiftungen, auf benen die Ansbrüche des Herzogs von Orleans beruhten. Man

werbe ihm, sagt er einmal, die Absicht zuschreiben, die eventuellen Rechte besselben auf die französische Krone zu sichern; er räume das ein, aber ein Berbrechen könne man ihm nicht daraus machen, am

<sup>1)</sup> In den Unterhandlungen mit Dubois sagt Stanhope wörtlich: Le roi mon maitre ne se departira de la resolution, qu'il a prise, de ne point s'exposer à conclure avec votre cour une alliance où les traités d'Utrecht soient rappelés. Sevelinges: Mémoires et Correspondance du Dubois I, 201.

wenigsten ihm vorwerfen, bag er fich von England habe betrügen laffen; bon ihm tomme ber Antrag ber. Er rechnet fich gur Ebre. baf er bie Antipathien Stanbove's und bes Konigs gegen bie Bestätigung bes Friedens beseitigt habe. Bon ieher haben Diblomaten. die bon seiner Unterhandlung näbere Kunde genommen, die Geschicklichkeit berfelben und die leichte angemeffene Fassung seiner Berichte bewundert. Bei Beurtbeilung ber Streitfragen zwischen ber fpaniiden Linie bes Hauses Bourbon und bem Saufe Orleans, Die von Reit zu Beit wieder auftauchen, wird man bei den Tractaten von Utrecht nicht fteben bleiben konnen, sondern auf die Stipulationen biefer Bundniffe, bes breifachen und bes vierfachen, burch welche bie Bergichtleistungen erneuerte Rraft bekamen. jurudtommen muffen. Bhilipp V erhob sich noch einmal mit ben Waffen bagegen, wurde aber burch bie Unfälle bes Krieges und bie große europäische Combination genöthigt, ihnen beizutreten. Erft bann ift amischen Desterreich und ber spanischen Linie bes Haufes Bourbon, über beren ent: gegengesette Ansprüche ber große Krieg geführt worden war, die Uebereinfunft getroffen worden, welche benfelben mabrhaft been: diate 1).

Dubois war insofern der Fortsetzer von Bolingbroke; indem er aber für die Ruhe von Europa und die Ansprüche des Hauses Orzleans sorgte, verschaffte er zugleich seinem Fürsten einen festen Standpunkt zur Leitung der inneren Angelegenheiten, und gewann einen solchen für sein eigenes Emporkommen.

Der Regent konnte ohne Mühe die Partei zersprengen, die sich zu Gunsten des Königs von Spanien gebildet hatte. Den Parlamenten ward in einem Throngericht, wo sie keinen Widerspruch ersheben durften, ihre alte Unterordnung wieder eingeschärft. Er ließ die Conseils unbeschäftigt, welche sich seiner Politik anzuschließen zögerten, und stellte das Regiment der Staatssecretäre wieder her. Einer von diesen war Dubois selbst, er übernahm die auswärtigen Angelegenheiten. Die Engländer swünschten ihm und sich Glück dazu, denn nun werde Niemand mehr die Freundschaft zwischen den

<sup>1)</sup> Corenzo Tiepolo: Relatione di Francia 1723. Diceva Milord Stonop (Stanhope) che nel trattato d'Utrecht era rimasto un vacuo, il qual conveniva di riempire; questa essere la pace tra l'imperatore et la Spagna, che nè allora, nè da poi erasi potuto concludere. Considerava, che le rinonzie del re catolico alla corona di Francia erano il fondamento di quella pace e dell' equilibrio di Europa, riputava poi la reconciliazione di questi principi la maggiore validità delle rinuncie stesse.

beiden Fürsten, den beiden Ländern stören; der Lärm der Gegner werde sich anhören, wie das Toben der Winde hipter den starten Dämmen eines Hafens 1).

Bemerkenswerth war, daß mit dieser Verbindung das Wiederaufleben des Protestantismus in Frankreich im Zusammenhang stand Beim Abschluß der Trippelalliance hatte Basky mitgewirkt; er brachte den großen Restaurator der Kirche und Künste Antoine Court mit der französischen Regierung in Verbindung. Um eine Empörung im französischen Süden zu verhindern, welche dem Plane Alberonius zu Hülfe gekommen wäre, hielten es der Regent und Dubois sür rathsam, den erneuerten Verfolgungen Sinhalt zu thun. Antoine Court wußte die Gemüther, die er erhob, doch von allem Fanatismus fern zu halten; er brachte Ordnung und Ruhe in die Erhebung der Kirche, die er leitete. Die Tendenzen der damaligen Regierung kamen dieser zu Statten.

In einer ausführlichen Geschichte ber Regentschaft wurde man das gegenseitige Ineinandergreisen aller dieser Interessen in jedem Momente darstellen müssen. Man würde auch hier Laws zu gedenfen haben, der fast noch eine altschottische Abneigung gegen England gehegt zu haben scheint. Nachdem er eine Zeit lang in gutem Vernehmen mit Stanhope gestanden, hatte er sich mit demselben wieder entzweit und erklärte sich gegen das von Dubois eingeleitete enge Bündniß mit England. Zu den übrigen Motiven der Entsernung Laws kam der Einsluß von Dubois hinzu: Stanhope bezeichnet diesselbe als einen gemeinschaftlichen guten Erfolg.

Aber auch auf die geiftlichen Angelegenheiten, so ferne sie zu liegen scheinen, wirkte diese Bereinbarung zurück.

Um gegen mögliche Wechselfälle gesichert zu sein, wünschte Dubois hohe geistliche Würden zu erlangen, namentlich sich mit dem nicht allein Rang verleihenden, sondern auch Schutz gewährenden römischen Purpur zu bekleiden. Die Engländer stimmten ihm auch hierin bei; denn je höher er steige, je sicherer er sich fühle, um so größere Dienste werde er leisten können. Es geschah auf die Empfehlung Georgs I, daß der Regent dem Abbé das Erzbisthum Cambrah und die Denomination der französischen Krone zum Cardinalat bewilligte; auch Kaiser Carl VI ward bewogen, ihn in diesem Gesuch zu unterstützen. Die persönliche Stellung des Gründers der

<sup>1)</sup> Crags à Dubois 19. Sept. 1718 bei Sevelinges I, 244.

Quabrupelallianz erschien als eine allgemeine Angelegenheit ber

Man beareift es, wenn ber romifche Stuhl Bebenfen trug, biesem Gesuch sofort zu willfahren; Dubois erkannte, bag er ben Einwendungen, bie gegen seine Erhebung gemacht wurden, burch ein namhaftes firdliches Berdienst begegnen musse; welches größere aber. hatte es geben konnen, als wenn es ibm gelang, ben jansenistischen Streit beizulegen? Ein Schisma ichien bamale fast unvermeiblich ju fein: in Folge eines brobenden Brebe batte Nogilles im Frühighr 1719 ein Mandement erlaffen, welches ben offenen Bruch in Aussicht ftellte. Dubois wendete nun fein ganges Talent und feine Thatiafeit auf Diefe Cache. Er bat es fich immer quaeidrieben, bak nicht allein bas Schisma verhindert, sondern eine vorläufige Vereinbarung ju Stande gebracht murbe 1). Er stellte eine Lehrformel auf, welche Erläuterungen ber Bulle enthielt, Die Noailles und seine Anbanger allenfalls befriedigten, jumal ba ihnen nicht angemuthet wurde, bas erwähnte Mandement und die Appellation zu widerrufen. Die pornehmften Unbanger ber Bulle, welche fast noch größere Schwierigfeiten erhoben als ihre bisberigen Gegner, wurden erinnert, fich nicht als Feinde des Regenten, ja fogar als die einzigen, die er habe, zu erweisen 2). Sierauf billigten fie eine Declaration, nach welcher die Bulle angenommen sein, aber auch die Appellation ungehindert bleiben follte; bas Barlament, bas baburch erft von allen Gefahren. bie über ihm schwebten, befreit murbe, trug fie in feine Bücher ein, um feinen Frieden mit bem Regenten zu machen.

Noch andere Mittel hat Dubois in Rom in Bewegung gesetzt, um zu seinem Zwecke zu gelangen; doch waren dies die wichtigsten: hohe politische Protection und kirchliches Verdienst. Nach langem, hartnäckigem Andringen von der einen, kunstvollem Annähern und Wiederausweichen von der andern Seite, wurde Dubois im Juli 1721 zum Cardinal erhoben.

<sup>1)</sup> In einer Eingabe an ben Regenten rühmt er "l'usage, quil a su faire des lumières et du zèle des prélats les plus eclairés et les plus distingués pour concilier les premiers pasteurs sur les points, qui appartiennent à la foi ou qui interessent les maximes du royaume."

<sup>2)</sup> Dubois sagt in einem seiner Briese: que l'intention du roi, de M. le regent et la sienne étoit que personne ne sut inquieté comme appellant mais seulement comme réappellant. Die Declaration vom Aug. 1720 solle gehalten werben. (Dorsanne I, 150.)

Was Ludwig XIV nie gestatten wollte, daß ein Cardinal im Conseil Sitz und Stimme hätte, geschah jetzt ohne Schwierigkeit. Dubois nahm darin seinen Platz unmittelbar nach den Prinzen von Geblüt: die neue Würde hinderte ihn nicht, sein Staatssecretariat nach wie vor zu verwalten.

Er bachte spaleich noch auf einen anderen Erfola. Spanien fich ben europäischen Combinationen batte unterwerfen muffen, beren Resultat die Macht bes Regenten und seines Ministers war, ließen biefe es sich angelegen sein, wieder in ein gutes Berhälmik mit dieser Krone zu treten. Es gelang ihnen burch die ftrenge fatholische Stellung, die fie jest in Bezug auf die Bulle einnahmen: ber Beichtvater Könia Philipps ward badurch beruhiat, und nach so hartem Saber sogleich eine neue Familienverbindung zu Stande gebracht. Wie hätte ihnen nicht daran liegen follen, den Widerspruch ber spanischen Linie zu beseitigen, ber auf Frankreich jeden Augenblick jurudwirken konnte. Ueberdies aber hatten fie noch einen besonderen Vortheil im Auge. Wohl konnte es als eine Befriedigung Philipps V erscheinen, wenn eine Bermählung seiner erst vierjährigen Tochter mit dem fräftig aufwachsenden jungen König von Frankreich verabredet wurde. Redoch, wer sah nicht, daß man damit beffen Bermählung um eine ganze Reihe von Jahren länger hinausschob, als es an fich nothwendig gewesen wäre? Eben so viel länger aber blieb bann bem Bergog bon Orleans ober beffen Sohne bie beborzugte Stellung eines präsumtiven Thronfolgers vorbehalten. Ueberbies wurde die Tochter des Regenten mit dem Prinzen von Afturien verlobt und hatte die nächste Aussicht, Königin von Spanien ju werben.

Was aber das Haus Orleans förderte, war damals auch der englischen Politik genehm. Dubois war — man kann daran kaum zweifeln — durch eine Pension an England gebunden. Als er es rathsam kand, sich zum ersten Minister erheben zu lassen, ward er auch hiebei von dem englischen Geschäftsträger, Ritter Schaub, unterstützt; denn ein Antrieb von der Fremde her scheint für den Regenten, ich weiß nicht, ob nur erwünsicht oder auch nothwendig gewesen zu sein.

Dubois vereinigte die einander am meisten entgegengesetten Elemente der Welt, die Protection von Spanien und von England; er stand zugleich mit Georg I und dem Prätendenten in Verbindung; an ihn schlossen sich die Anhänger und die Gegner der Bulle Unigenitus an: er war durch und durch orleanistisch, ohne doch mit dem

König zu zerfallen. Die Absichten seines persönlichen Ehrgeizes waren jett erweicht. Der Hauslehrer Abbe nahm in Staat, Kirche und ber europäischen Bolitik eine vorwaltende Stellung ein.

Und sehr ernstlich dachte er es mit der Ausübung seiner obersten Autorität zu nehmen. Die auswärtigen Angelegenheiten, wie er sagt, die Seele der Geschäfte, behielt er sich selber vor; von den übrigen Ministern aber verlangte er, daß sie mit ihm arbeiten sollten, jeder von ihnen habe sich in seinem bestimmten Kreise zu dewegen, er dagegen alles zu umfassen. Er stellte die Meinung auf, die Autorität eines ersten Ministers sei der des Fürsten in allen Dingen gleich, nur daß sie von diesem selbst abhange. Us ihn kurz darauf die französische Akademie zu ihrem Mitglied wählte, bemerkte er, er wolle dem Stifter derselben, Richelieu, dadurch eine Lobrede halten, daß er ihn nachahme.

Die Berabredungen mit Spanien bienten ihm gum Anlak, ben hof nach Berfailles gurudzuführen. Denn Philipp V wünschte, bak fein fünftiger Schwiegersohn einen Sesuiten jum Beichtvater habe, was in Paris durch den noch nicht wieder mit dem Orden verföhn= ten Erzbischof Roailles Schwierigkeiten finden könne, nicht aber in Berfailles, bei ber Rabe von St. Chr, bas jum Bisthum Chartres gehört. Niemand zweifelte jedoch, daß dabei noch andere Rucksichten obwalteten. Dubois wollte ben jungen König und vielleicht auch ben Bergog felbst den nicht ju berechnenden noch ju beberrichenden Ginwirkungen entziehen, welche in der Hauptstadt auf sie ausgeübt werben konnten. Und in Verfailles wurde bann vollends Alles entfernt. was die Einheit der Gewalt batte unterbrechen können. Der alte Marschall Billeron, ber die Erziehung bes Königs leitete, aber einige Unzufriedenheit über die Dinge, die in beffen Namen geschahen, tundgab, ward unter bem Borwand, daß er im Zusammenhang mit ben Gegnern ber Regierung ftebe, auf feinen Landfit, und von ba noch in weitere Entfernung verwiesen.

Im Februar 1723 trat Ludwig XV in das Lebensalter, in bem er nach französischen Gesetzen als volljährig betrachtet werden

<sup>1)</sup> Deux mémoires dressés par ordre de Mr. le Cl. du Bois sur les fonctions de sa charge du premier ministre Biblioth. imp. MS. Bouhier 165. 36 bemerkte barin folgende Stelle: Quoique l'autorité du premier et principal ministre soit dependante de la volonté du prince, cette autorité ne parait cependant avoir des bornes en soi; elle semble au contraire être la même que celle du prince, dont le premier ministre est l'organe pour toutes ses affaires.

burfte. Man säumte nicht, die Ceremonie seiner Salbung mit aller herkömmlichen Pracht zu vollziehen. Weit entfernt, daß diese Anerstennung der höchsten Gewalt in der Person des Königs dem Minister geschadet hätte: sie überhob ihn vielmehr noch der Rücksichten, an welche eine Regentschaft immer gebunden war, und verschaffte ihm vollsommen freie Sand.

Die Versammlung des Clerus erkor Dubois zu ihrem Präsidenten und ward nicht mübe, seine Verdienste um die Kirche zu preisen; in Meudon sammelte er Alles um sich, was an dem Hose bedeutend war; auch im großen Publikum verschaffte ihm sein Talent und die Strenge, die er zeigte, eine gewisse Achtung 1); noch meinte er eine lange Zukunft vor sich zu haben; die wahre Thätigkeit der Regierung, durch die er sich eine Stelle neben Richelieu zu erwerben gedachte, sollte erst beginnen; aber schon war er am Ziel seiner Lausbahn; ein Uebel, das eine Folge früherer Ausschweifungen gewesen zu sein scheint, oder vielmehr der Versuch, es durch eine Operation zu heben, machte seinem Leben plöplich ein Ende.

Die ministerielle Macht war zu weit entwickelt, als baß sie ber Bergog von Orleans in andere Sande hatte übergeben laffen mögen; er übernahm fie felbst und man erzählt, ber junge König, ben er liebte und eigentlich höber schätte als ben eigenen Sohn, habe ihm, wenn er mit seinem Bortefeuille jum Bortrag fam, mit Bergnugen zugehört. Er war und blieb ber Meister bes Staates. alle Rabalen ber 3 Parteien, Die sich ihm entgegensetzten, überwunden; mit dem Ansehen, das er als präsumtiver Thronerbe nothwendig genoß, verband er eine persönliche Stellung, die ihn zum Meister der Situation von Europa machte. Er war, wie Bolingbroke 2) fagt, allen Andern überlegen und absoluter Minister bes Reichs. Aber nur furze Beit überdauerte er Dubois. Er war in Gefellschaft' einer Dame, Die für seine Buhlerin galt und die ihm damals durch anregendes Beiprach und Lekture die Zeit zu kurzen pflegte; eines Tages, noch im Bug ber Unterhaltung, indem er fich bom Stuhle erhob, um jum König zu gehen, fank er zusammen und war nicht mehr. Ein apoplektischer Schlag, wie fie in diesem Saufe fo häufig vorkommen,

<sup>1)</sup> Barbier Journal I, 182. C'est un homme de beaucoup d'esprit et qui parait se presenter de bonne grace, pour faire punir les coquins de tous états.

<sup>2)</sup> An Barcourt II, 315.

hatte auch ihn betroffen (7. Dec. 1723). Die Dame verfiel in Bahnfinn; bas Bolk sah einen Faust in ihm, bessen Pakt mit bem Bolen in bieser Stunde abgelaufen sei.

Niemals wird man dieses Lehrers und dieses Schülers vergessen. Das Leben des ersten war ein langes ehrgeiziges, aber an eine fremde Sache geknüftes Emporstreben; das des zweiten war ein anhaltender Rausch, von Studien und intensivem geistigem Leben dann und wann unterbrochen. Sie sahen den Zweck des Daseins in den vorliegenden Erfolgen und Genüssen, der Berbindung von Orgien und Geist, Geld und Macht; — glänzende Erscheinungen, von unendlicher Fähigkeit, durchgreisender Thatkraft, aber vom Schmut und Schaumgespritze des Lasters besteckt. Ihre Unsittlichkeit diente ihrer Intelligenz gleichsam zur Folie. Sie haben die Erschützterungen von obenher begonnen, die in Frankreich kaum jemals wieder aufgehört haben.

### Biertes Gapitel.

# Der Herzog von Bourbon=Condé.

Wie es überhaupt zur Bolitik bes Regenten geborte, mit ben Bringen von Geblut aut ju fteben, beren Unsehen bem feinen ju Sulfe fam, fo hatte er ben vornehmften von ihnen, den Urentel bes groken Condé, Ludwig Seinrich, Bergog von Bourbon, gewöhnlich Monfieur le Duc genannt, besonders herborgezogen. Dieser war einer ber vornehmsten Beschützer Laws, ber größte Gegner ber Leaitimirten, und schloft sich lange Zeit den in der Regierung vorhertschenden Gesichtspunkten vollkommen an. Allmählich aber regte fich boch auch in ihm das Blut seiner Mutter, welche fich einst geschmeidelt hatte, Frankreich unter bem erften Dauphin und burch ibn ju beherrschen; er ließ bemerken, daß er bie einseitige und felbstsüchtige Politif des Saufes Orleans und die rasche Erhebung des Abbe Dubois, so wie manche Regierungshandlung, unter andern die Entfernung Villerop's migbillige; eine Anzahl gleichgefinnter Männer sah in ihm ihren Führer; die Frau, der er leidenschaftlich ergeben war, Marquise von Brbe, hielt seine einmal erwachte Ehrbegier im Buge. Dazu entschloß er sich nicht, dem Regenten offen entgegen zu treten; aber er gefiel fich in einer Stellung, die ihm bas möglich zu machen schien. Obwohl an fich nicht dazu geneigt, hielt er sich boch immer in ber Nähe bes Königs auf, benn fein jungerer Bruber Clermont war der einzige Mensch, dem der König Beweise von Zuneigung gab, woraus auch für ihn felbst eine enge Beziehung nicht ohne Einfluß entsprang 1). Bon Seiten ber Orleans bachte man ernstlich

<sup>1)</sup> Lorenzo Tiepolo: un solo affetto del proprio animo ha la Maesta

baran, bem zu begegnen, und wie sich überhaupt in der königlichen Familie die Befeindungen und Zerwürfnisse fortspannen, welche die letten Jahre Ludwigs XIV beunruhigt hatten, so näherte sich der Regent bereits wieder den Maines, deren Feind er disher gewesen war: von der geistvollen Unterhaltung der gebildeten Herzogin erwartete er eine ihm vortheilhafte Einwirkung auf den jungen König — als jener plöpliche Todesfall ihn wegraffte. Eben der Herzog von Bourdon trat alsdann als sein Nachfolger auf: er ward ohne Zeitverlust, doch, wie man sieht, nicht ganz unvordereiteter Weise mit dem obersten Ministerium betraut.

Eine noch anomalere Stellung aber, als ber Regent gehabt. nahm ber Bergog ein. Die gesammte Staatsgewalt kam nicht allein abermals an einen Bringen von Geblut, sondern ber. welcher fie erlangte, geborte ber Linie an, die nur die zweite im Range war. Die erfte nunmehr ausgeschloffene, welche ihre ergebenften Unhänger sogleich entfernt und schlecht behandelt sah, vereinigte sich unter der Bittwe bes Regenten, natürlichen Tochter Ludwigs XIV, mit anderen Unzufriedenen, por Allen den Maines; fie bildeten eine Gegenpartei am Sofe. Gine Zeit lang erwiesen die Säupter ber Familien einander noch einige Rücksicht. Der junge Herzog von Chartres, Ludwig, nunmehr Herzog von Orleans, empfing eine feinem Rana als präsumtiver Thronerbe angemessene Ausstattung, und es war bon seiner Bermählung mit einer Bringeffin aus bem Saufe Conbe bie Rebe: aber er forberte bafür Bebingungen, welche bie Conbes. wie man bamals gefagt bat, zehn Mal zu boch fanden 1); als er bann eine andere Vermählung mit einer Bringeffin aus bem Saufe Baben-Baben einging, ohne mit bem Bergog von Bourbon auch nur barüber Rucksprache zu nehmen, konnte bas gute Verhältniß zwischen ibnen nicht wieder bergeftellt werben.

Es war in der Ordnung der Dinge in Frankreich, wenn nun der Herzog von Bourbon der Staatsgewalt eine Richtung zu Unsgunsten der Orleans gab, vor allem sie eine Stuse weiter vom Throne zu entsernen suchte. Ich weiß nicht, ob er die mannichfaltigen Berwickelungen ermaß, in die er durch dies Vorhaben gerathen sollte.

Denn nur durch eine balbige Befestigung ber Thronfolge in ber

Sua reso manifesto nella partialità dimostrata et che perseverava di palesare verso il C. di Clermont, fratello de duca di Borbone.

1) Mémoires de Villars III, 186.

regierenden Linie ließ es sich erreichen, und biese war nur bann möglich, wenn die awischen Ludwig XV und einer Tochter Philipps V aetroffene Cheberebung aufgehoben wurde. hierdurch aber mußte bas faum wieder hergestellte aute Berhältnik zu Spanien aufs neue gestört werden. Ohnebin standen die Höfe von Spanien und Desterreich so eben in einer geheimen Unterhandlung über eine engere bolitische Bereinigung. Beiben fiel bas mercantile Ueberaewicht bon Enaland unerträglich, und fie wollten baffelbe mit gemeinschaftlicher Unftrengung brechen. Gegen Frankreich mar, wenigstens von fbanischer Seite, die Absicht anfangs nicht gerichtet. In der Instruction bes vornehmsten Bevollmächtigten wird vielmehr gegen die Allian; nicht allein wiber Brotestanten und Türken, wie fie Spanien borschlug, sondern eine allgemeine wiber alle Mächte, wie man fie in Wien erwartete, die Ginwendung gemacht, daß fich ber König von Spanien unter keinen Umftanden verpflichten konne, Frankreich anguareifen 1). Die Anhänger ber Bolitif Ludwigs XIV faben in ber Berbindung ber beiden Sofe eine erwünschte Gelegenbeit, ein brittes Saus Bourbon jur Berrichaft über Deutschland und Stalien qu arunben. — Lag es aber nicht am Tage, baß biefe Allianz, wenn bie frangofische Staatsgewalt bagu schritt, jene Berabrebungen aufgulösen, eine für sie widerwärtige und bedrobende Wendung nehmen mußte?

Der Herzog von Bourbon burch einen Krankheitsanfall bes Königs noch besonders darauf aufmerksam gemacht, wie sehr seine Stellung von dem Fortbestehen der regierenden Linie des königlichen Hauses abhange, entschloß sich dennoch dazu. Er hatte dabei die öffentliche Stimme auf seiner Seite. Die Nation verdammte die Absichten, die man in dem Haus Orleans voraussetzte, man war ungeduldig, den König, so jung er auch noch war, vermählt zu sehen. Alles billigte die Zurücksendung der Infantin, obgleich man sie schon als Königin begrüßt hatte.

Wenn nun aber für ben König eine neue Gemahlin gesucht werben follte, so wurden die Prinzessinnen von Modena und von Lothringen, von benen zunächst hätte die Rede sein können, dadurch ausgeschlossen, daß sie der Berwandtschaft des Hauses Orleans angehörten. Die Wahl siel auf eine Tochter des aus Polen verjagten

<sup>1)</sup> Die Instruction für Riperta 22. Nov. 1724 enthält bie precisa esclusion de hacer yo la guerra en ningun caso. Bei Cantillo, Tratados de paz. I, 216.

Königs Stanislaus Lesczynski, ber ohne allen Zusammenhang mit französischen Factionen und doch durch sein Anrecht an den polnischen Thron nicht ganz ohne politische Bedeutung war. Bon einer Könizgin, welche ihr Emporkommen dem Hause Bourbon-Condé zu verz danken habe, erwartete man nicht ohne Grund, daß sie ihren Einfluß zu dessen Gunsten verwenden werde 1).

So mächtig griffen ba noch einmal bie Bringen von Geblut in bie frangofischen Ungelegenheiten ein, daß fie nach ihrem besonderen Intereffe Königinnen beriefen, jurudichidten, andere an beren Stelle erforen : - ibre Entameiungen bilbeten ein Moment ber europäischen Geschichte. Bunachst erfolgte, daß das angebabnte Berftanbnik gwiiden Spanien und Defterreich nun wirklich eine entschiedene Richtung aeaen Frankreich in fich aufnahm 2). In ber Aufwallung, welche die erfahrene Beleidigung in Spanien hervorbrachte, traten bort bie Sympathien mit Frankreich in ben Hintergrund; Philipp V batte feinen Scrupel mehr, die Aussicht eines Krieges gegen biefe Macht. wie fie bamals war, ins Muge ju faffen: fein Ginn war, bak ibr alle ihre Eroberungen feit ben Zeiten Richelieu's, Elfaß mit Strafburg, die freie Graficaft und die niederlandischen Grenzbezirke wieber entriffen, Lothringen in feine alte Unabhängigkeit bergeftellt, Spanien wieder in Besitz von Rouffillon, Bretagne, Niedernavarra gesett werben follte. Bas bie unter bem Saus Sabsburg vereinigte spanisch-österreichische Macht burch Richelieu, Mazarin und Ludwig XIV verloren hatte, follte ihr wieder gurudgegeben, ein fpanifch bourbonischer Bring bereinst Erbe von Desterreich und römischer König werben.

Diese Berabredungen und Pläne wurden nicht in ihrem ganzen Umfang bekannt, allein schon die Allianz zwischen zwei großen Monarchien, deren Absonderung von einander das Resultat der letzten Kriege gewesen war, erweckte eine allgemeine Bewegung. Am französischen Hofe fand man es unverantwortlich, daß ein Fürst, der durch die Anstrengungen der Franzosen auf seinen Thron gesetzt

<sup>1)</sup> Lorenzo Tiepolo sast schon 1723: Li popoli mal volontieri vedono tanto oltre prolongate le speranze della real successione, ne hanno lasciato di censurare gli oggetti del Duca Regente nel stabilire un matrimonio di così remota executione.

<sup>2)</sup> Aus bem Tagebuche von Billars sieht man, bag bie fpanischen Gesandten im Anfang bes März 1725 Berbacht schöpften, und bann noch auf
förmliche Berlobung ber Infantin brangen. (Mem. III, 106.)

worden war, sich mit den Feinden derselben vereinige; und auch Portugal, das den Franzosen seine Existenz verdanke, diesem Beispiel solge. Wohl hatte Frankreich davon nicht gerade viel zu besorgen, denn an England hatte es einen natürlichen Berbündeten; und die Absicht, einen fremden Prinzen im deutschen Reiche einzusühren, versichaffte ihm die Freundschaft von Preußen: — Beziehungen, die in dem Bündniß von Hannover ihren Ausdruck fanden — aber die allgemeinen Angelegenheiten nahmen damit doch eine sehr weitaussehende unwillsommene Gestalt an. Der drohende Krieg war an sich ein Uebel; zumal in einem Augenblick der noch andauernden sinanziellen Erschöpfung.

Much in bem Innern liebte biefe Regierung entschiebene Makregeln; fie hat die gehässigsten Gesetze gegen die Protestanten erlassen, Die jemals ergangen find: Rudficht zu nehmen lag nicht in ihrem Charafter. Bur Berftellung ber Finangen ergriff fie an fich febr brudende Mittel 1). Unter andern hat fie die fast in Bergeffenheit gerathenen Gefälle bes Joyeux avenement hervorgezogen: hobe und niebere Beamte, Stände und Städte, Die Sandwerker in ben Bunften, die Gastgeber mußten die Bestätigung ihrer Gerechtsame von bem neuen Surften erfaufen. Un die Stelle ber Bacht ber Ginfunfte unternahm fie, eine Regie ju feten, mas ein großes Mikbehagen bei ben Gelbinhabern, welche fich bei ben Bachten zu betheiligen pflegten. hervorrief und einen Ausfall in ben Ginnahmen gur Folge hatte. Nun aber waren für ben Fall, daß der Krieg jum Ausbruch fame, neue Sulfequellen erforderlich. Um folche zu eröffnen, oder, wenn ber Krieg noch vermieben wurde, burch Abzahlung eines Theils ber Schulben freie Sand ju gewinnen 2), faßte bie Regierung ben Gebanken, eine allgemeine Grundsteuer, ju 2 Procent bes Ertrages was man ben Cinquantieme nannte — einzuführen. Mann, fo murbe gefagt, fei ichon mit Laften überburbet und fümmere sich wenig um die Rente; man muffe ben großen Grund: besit berbeigiehen, bem überdies aus dem burch die Rudgablungen ber Capitalien ju erwartenden leichten Gelbumlauf Bortheil ermachsen werde; man führte dafür das Beisviel der Republik Sol-Iand an.

<sup>1)</sup> Lemonten II, 209.

<sup>2)</sup> Bie in bem Conseil gesagt murbe: il serviroit, s'il n'y avait pas de guerre, à payer les anciennes dettes et à commencer de liberer le royaume. Listars III, 216.

Es leuchtet ein, wie sehr man bamit gegen die Privilegien des Abels und des Clerus, benn die, wiewohl nicht von Anfang angefündigte, Absicht war es, auch diesen der neuen Steuer zu unterwersen, in Widerstreit gerieth; aber gerade dahin ging der Sinn der Regierung des Herzogs von Bourbon. Er hielt sich für stark genug, die französische Berkassung in dieser Hinsicht zu modisciren und zugleich eine regelmäßig fortschreitende Schuldentilgung anzubahnen, welche für die Zukunft Verlegenheiten ersvaren könnte.

Schon im Conseil fand das Edict wegen der übeln Nachrede, die es dem Herzog erwecken könne, Widerspruch: doch ward es mit Stimmenmehrheit angenommen. Die Entwickelung der königlichen Machtvollkommenheit in einem Throngericht gehörte dazu, um es in dem Pariser Parlament durchzubringen, wo es jedoch auch dann an Erinnerungen an die alten Freiheiten und Rechte nicht fehlte. Und wenn die Opposition hier erstickt wurde, so warf sie sich in die Provinzialparlamente, welche über den hohen Betrag der Steuer, wähirend die Besitzer doch schon von der Taille indirect betroffen würden, und hauptsächlich über die Vermischung des Adels und der Geistlichsteit mit dem Bolke und die Nichtachtung ihrer Vorrechte bittere Besichwerde erhoben.

Die lautesten Klagen ließ der Clerus, der eben eine seiner regelmäßigen Bersammlungen hielt, erschallen. In weitläuftigen Aussührungen 1), in denen er von Carlmann, dem Oheim Carls des Großen, ausging und die auf Ludwig XIV herabstieg, wies er nach, daß er nie eine Auslage ohne seine Einwilligung getragen, und auch dei der Einbringung derselben keine fremde Einmischung geduldet habe; diese Rechte würde er nicht aufgeben können, ohne seine Pflichten zu verleßen: er forderte den jungen König bei dem Sidschwur, den er bei seiner Krönung geleistet hatte, auf, es dabei zu lassen.

Alle Borstellungen aber mußten vergeblich sein, ba sie nichts weiter als Rechte zur Sprache brachten, die man eben nicht mehr anzuerkennen im voraus entschlossen war.

Und noch in ein anderes Zerwürfniß gerieth ber Herzog mit bieser Bersammlung bes Clerus. Sie verlangte, daß bie Bulle Uni-

<sup>1)</sup> Remontrances du clergé de France. 2. Sept. 1725. Procès verbaux L. VII.

p. Rante's Berte XI.

genitus jum Gesetz bes Staates und ber Kirche erklärt würde. Der Herzog fürchtete bamit eine Störung bes innern Friedens zu veran-lassen und verbot die Bublication bes Schreibens, in welchem dieses Berlangen geäußert worden war.

Hierauf wurde die Versammlung mit allen Zeichen der Ungnade entlassen!; aber nur wenig schien sie das zu kümmern; sie antwortete in heftigen Invectiven, und ihre Beschwerden machten um so größeren Eindruck bei der Menge, da eine empfindliche Theuerung der ersten Lebensbedürfnisse, die man der Regierung zur Last legte, und der schlechte Ruf der nächsten Umgebung des Herzogs, namentlich der Marquise de Prye, die man für fähig hielt, das allgemeine Unglück zu ihrem eigenen Vortheil auszubeuten, ohne hin Murren und Misvergnügen hervorriefen.

Indem aber bergeftalt alle inneren und außeren Berhaltniffe in Gährung geriethen, war ber Bergog seiner Stelle im Cabinet noch nicht eigentlich Meister. Wenn er mit bem König arbeitete, war beffen Lehrer, Hercule be Fleury, Bischof von Frejus, zugegen, und diefer übte auf die Ertheilung ber koniglichen Gnaden überwiegenden Ginfluß aus. Im December 1725 suchte fich ber Bergog biefer unbequemen Aufsicht zu entledigen; er fab ben König eines Tages bei ber Königin, die benfelben gebeten hatte, ju ihr ju kommen, ohne ben Bischof. Aber schon war Ludwig XV gegen bie Regierungsweise bes Bergogs eingenommen; ben Bischof, ber sich sogleich vom hofe entfernt hatte, konnte und wollte er nicht entbehren; feiner Gemablin nahm er febr übel, daß fie fich in Diese Dinge hatte gieben laffen und zeigte ihr eine merkliche Rälte 2). Nach einigen Monaten, im Juni 1726, erhielt ber Bergog plötlich die Weisung, den Sof zu verlaffen, in einer gebieterischen Form, die ihn fast noch mehr frankte, als die Sache felbft.

Der Herzog hat seinen Sturz später fast nicht so fehr bem Bischof, als ben Rudwirkungen ber geiftlichen Angelegenheiten gu-

<sup>1)</sup> Billars versichert, baß sich ber Clerus megen bes Cinquantième nach Rom gewandt habe; er hat es que ben Depeschen von Polignac; es erhellt nicht, warum Lemonten bas in Abrebe ftellt.

<sup>2)</sup> Billars bemerfte ihr: qu'avant de montrer quelques idées qui n'etaient pas tout-à-fait celles du roi, il falloit bien le persuader, qu'elle n'avoit d'autre desir que de lui plaire.

geschrieben 1). Seiner Berwaltung fehlte es nicht an Unternehmungszeist, noch an bedeutenden Gesichtspunkten; in dem allgemeinen Gang der französischen Geschichte darf man sie nicht ganz übersehen; aber auch der Herzog von Bourbon vermischte mit den öffentlichen seine persönlichen Interessen; er ward gestürzt, ehe er seine Stellung vollzommen in Besitz genommen hatte.

1) Rach Dorfanne hat er in seinem Exil gesagt: Je ne serais pas à Chantilly ni lui (Fleury) en place, si j'avais terminé l'affaire du Cardinal de Noailles.

#### Bunftes Cavitel.

## Cardinal Fleury.

Als Dubois den Cardinalshut empfing, machte er das bischöfliche Kreuz, mit dem er geschmückt war, dem Bischof von Frejus zum Geschenke, mit der Bemerkung: es bringe Glück. Fleury besaß, wie er, das unbedingte Vertrauen seines Zöglings — für den einen und den andern bildete es die Grundlage ihres Emporkommens zu der höchsten Stelle —: aber Fleury hatte es auf eine ganz andere Weise erworben. Er erzählte oft, bei ihm beruhe es lediglich darauf, daß er dem jungen Fürsten allezeit die Wahrheit gesagt habe, selbst wenn sie unangenehm war 1).

Bahrscheinlich hätte er die Berwaltung gleich nach dem Tode des Regenten in die Hand nehmen können; aber er hielt nicht für rathsam, einem Prinzen von Geblüt, der damals vielen Ruf genoß, entgegenzutreten; nachdem dieser aber ein allgemeines Widerstreben und eine sast bedenkliche Gährung veranlaßt hatte, schien es ihm sogar nothwendig. Man traute ihm zu, daß ihn Liebe zum König und zu dem Lande noch mehr dazu bewogen habe, als Ambition und Gigenliebe<sup>2</sup>).

Die wichtigste allgemeine Beränderung, die hiermit eintrat, bestand in der Zurücksehung der Prinzen von Geblüt, die seit Ludwig XIV eine so große Rolle gespielt hatten. Fleury wollte weder die Prinzen selbst noch die Legitimirten an der Regierung Theil nehmen lassen: nur als Privatleute, mit einem höheren Rang sollten

<sup>1)</sup> Lettre de Van Hoey 98.

<sup>2)</sup> So brudt sich Richelieu in einem Bericht an Bolignac aus: Mémoires du duc de Richelieu IV, 105.

sie leben. Aber auch Niemand sonst hätte sich persönlichen Einfluß zu gewinnen schmeicheln dürfen. Die Minister, die Königin selbst bekamen eine schriftliche Weisung, zu thun, was ihnen Fleurh sagen würde. Der Bischof, der bald Cardinal wurde, arbeitete allein mit dem König; in Kurzem hätte Niemand gewagt, ohne seine Bewilligung dem König von Geschäften zu sprechen. Für Ludwig XV lag eine Befriedigung des monarchischen Selbstgefühls darin, daß seine Lehrer, sein ältester Vertrauter, den man einst aus seiner Nähe hatte verbannen wollen, nun an seiner Seite den Staat verwaltete. Er wußte, daß weder von dem Interesse den Orleans, noch von dem der Conde's weiter die Rede sein werde, sondern nur von dem des Königs 1).

Fleury vollendete eben sein dreiundsiedzigstes Lebensjahr: er hatte den größten Theil der Regierung Ludwigs XIV mit vollem Bewußtsein durchlebt; diesem Fürsten verdankte er das Berhältniß, durch das er emporgekommen war; die unbedingte Autorität, mit welcher derselbe das Innere leitete, und seine Macht und Weltstellung schwebten ihm als ein Ideal der französischen Krone vor: er wollte die unter dem Prinzen verlassene Regierungsweise dieses Fürsten wieder herstellen.

Manche burch ihre geschickte Führung berühmte Staatsorganisationen, die Republik Benedig, der hof ju Rom, unterschieden sich baburch, bak fie nur alte Manner von gereiftester Ersahrung an bas Ruber ber Geschäfte stellten. Außerorbentlich mar, bag nun auch in bem militärischen, ewig bewegten Frankreich ein folder Mann an die Spite trat. Fleury hatte fich die Cultur feines Sahrhunderts angeeignet; er war Mitglied der drei Afademien, er kannte bie Schulen, die Brovingen, die Hauptstadt und den Hof; er wußte fich mit Leichtigkeit in den Formen der neuen Gesellschaft zu bewegen. Er hielt seine Augen offen, um die Menschen auch im Gin= zelnen richtig zu beurtheilen, sich von Niemand täuschen, wo möglich auch Niemand unentbehrlich werden ju laffen. Bu gut würdigte er bie Rraft ber Elemente, welche bie Welt zusammensetzen, um mit ihnen einen birecten Kampf zu wagen. Seine Feinheit war nicht frei von Furchtsamkeit: verbunden mit Weltkenntniß, erscheinen diese Eigenschaften als Klugheit und Umsicht. Dem Blendenden sowic

<sup>1)</sup> Muise Mocenigo, Relatione di Francia 1733: Era riuscito a persuadere il re, che sempre il suo trono non aveva avuto maggiori nemici che principi di sangue.

bem Gewaltsamen von Natur abhold, hielt er sich auch aus Grunds sat an bas Solibe, Vernünftige, Gemäßigte, burch bas alte Herstommen Bewährte.

Fast seine erste Handlung ist, daß er jene Auslage, durch welche ber Herzog von Bourbon die beiden höhern Stände beleidigt hatte, sallen ließ; er erkannte die Lehre des Clerus von der Bestimmung der geistlichen Güter zum Dienste Gottes und die Underletzbarkeit seiner Immunitäten ausdrücklich an. Aber darum neigte er sich doch mit nichten dem aristokratischen Spsteme zu, welches St. Simon immer auß neue empfahl; die Finanzmänner blieben unter ihm so mächtig, wie sie jemals gewesen waren.

Indem Aleury die Regie wieder abstellte und auf die Berpachtung ber Einfünfte gurudtam, verschaffte er fich nicht allein größere Erträge, auf Die er mit voller Sicherheit rechnen fonnte, fonbern er trat auch mit ben Gelbbesitern wieder in beffere Beziehungen. Er trug die Sparsamkeit und Ordnung seines Privathaushaltes in bie öffentlichen Geschäfte über. Allmählich fam wieder Rube in Die seit fo lange von beftigen Schwanfungen ergriffene Finangbermaltung. Fleury bat fich bas Berbienst erworben, ben so baufig wiederholten Mungveranberungen ein Enbe zu machen: ber Breis ber Metalle ift unter ihm auf eine Weise firirt worben, wie er sich nachher gehalten bat. Die Brüder Baris, welche anfangs verwiesen wurden, kehrten jurud und leisteten bem Carbinal aute Dienste: Baris Duvernob. ber britte von ihnen, wurde bei jeder bedeutenden Operation zu Rath gezogen. Un eine Lösung ber tiefer liegenben Fragen trat Fleurb nicht beran: manche Entwürfe find ihm vorgelegt worden, er hat fie eine Zeit lang erwogen, aber bann wieder gurudgelegt: benn er trug Scheu, von den gewohnten Pfaden abzuweichen: ihm genügte, daß bas Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Ginnahme allmählich wenigstens so hergestellt wurde, daß man ohne Beforgnig und unaufborliche Erschütterung von Tag zu Tag leben konnte 1).

In Kurzem siel es auf, wie rasch sich unter seiner friedlichen Berwaltung der Handel in Frankreich aufnahm. Ueberall fand man die Kaufmannschaften und Corporationen vereinigt, geehrt und begünstigt<sup>2</sup>). Die französische Industrie, welche den Geschmack der

<sup>1)</sup> Muise Mocenigo: Posso ben assicurare che di tutti gli altri potentati e governi non potrebbesi assegnarsene uno solo in Europa il quale oggidi si trovasse a miglior conditione nella sua economia.

<sup>2)</sup> Muise Mocenigo. Il commercio in oggi fiorisce molto in Francia, da che i mercanti vi sono prediletti favoriti et onorati ancora.

Drientalen besser traf, als die englische, beherrschte die Märkte der Levante. In allen Jäsen der Türkei war ihr Verkehr der überwiegende, und Fremde berechneten mit Eisersucht, wie viel baares Geld allein aus Constantinopel nach Frankreich gehe. So rivalisirten die Producte der französischen Colonien in Westindien auf das glücklichste mit denen der englischen: Iste de France und Isle de Bourdon kamen in den Stand, einen selbständigen Handel mit Europa und mit Ostindien zu treiben. Die indische Compagnie, die einst von Law gegründet worden war und sich bei dem Sturze des Systems durch die Fürsorge der großen Herren, die dabei betheiligt waren, allein erhalten hatte, blühte mehr, als je eine andere Compagnie vor ihr; sie war eigentlich ein Institut des Staates und stand unter dem Ministerium, das ihr dasür eine besondere Sorasalt zuwandte 1).

Bon allen innern Fragen die schwierigste war die dogmatische über die Bulle Unigenitus.

Hauptsächlich durch persönliche Einflüsse gelang es, den Erzbischof Noailles zu bestimmen, daß er endlich seinen Widerspruch gegen dieselbe aufgab. Vor allem: es war ihm höchst empfindlich, daß er sich in der Mitte der Corporation des Clerus wie ein Abgefallener behandelt sah. Aber es gehörte auch dazu, daß Papst Benedict XIII und der Cardinal sich über die dogmatische Streitsrage so mild wie möglich erklärten. Fleurh räumte ein, daß unter den in der Bulle verworfenen Sähen manche seien, die man jeden für sich behaupten könne; er behauptete nur: im Zusammenhang seien sie verdammlich. Genug, dem Erzbischof ward es möglich gemacht, die Bulle zu acceptiren, ohne daß es ihn eine allzu große Selbstverleugnung gekostet hätte. Es ist recht eigen französisch, daß auch eine Dame, die Marechale de Grammont, eine Verwandte des Hauses, auf seinen letzen Entschluß, der im Frühjahr 1729 gesaßt wurde, einwirkte.

Und da nun Fleury dem Clerus von Anfang an sein Wort gegeben hatte, die Bürde des Bisthums und die kirchlichen Gesetze aufrecht zu erhalten, so säumte er nicht, im März 1730 eine Declaration, durch welche die einfache Annahme der Bulle den Geist-

<sup>1)</sup> Im Ish 1727 bemerkte Francesco Gritti, Relatione di Constantinopoli, bie Borzüge ber französischen Manusactur: la leggerezza in colori assai vaghi e quasi inimitabili, il prezzo assai discreto. — E forza d'accordare, che il commercio Francese sia il piu dilatato nelli stati Ottomanni, continuo e numerosissimo essendo in tutti porti d'esso il consumo et il traghetto dei vasalli et altri bastimenti di quella corona.

lichen zur Pflicht gemacht wurde, ins Parlament zu bringen. In einem feierlichen Throngericht setzte er ihre Registrirung durch, so daß die Bulle Unigenitus fortan als ein bindendes Gesetz für die Geiftlichen angesehen werden sollte.

Bon dem Interdict des Erzbischofs frei, traten die Jesuiten wieder mit aller Macht ihrer Wirksamkeit auf; sie nahmen sosort alle Kanzeln zu Paris ein und fanden aufs neue ehrerdietiges Gehör. Ihre Partei behielt den Sieg und wendete alle Mittel der Strenge wider ihre Gegner an. Wer sich der Bulle zu unterwersen verweigerte, ward als straffällig betrachtet. Wie viele Pfarrer sind verjagt, zur Gesangenschaft verurtheilt worden; wie manchen Bischof hat man von den geistlichen und selbst von den politischen Versammlungen ausgeschlossen. Auf das härteste wurden die Universitäten betroffen: aus der Sorbonne hat man 100 Doctoren entfernt.

Bu so gewaltsamen Schritten bot Fleury die Hand; ein Frethum wäre es jedoch, ju glauben, daß die Verfolgung keine Grenze gehabt habe. Mitten in Paris fanden die jansenistischen Meinungen ein Afpl.

In bem groken Sosvital, bas auf Anlag Belliebre's gestiftet und von Ludwig XIV glangend und großartig ausgestattet mar man gablte um jene Beit bei 10,000 barin verpflegte Arme, benn hauptfächlich ein Armenhaus war es - bedurfte es eines wohlge: ordneten geiftlichen Dienstes, welchen 22 Briefter unter ber Direction eines Rectors und eine Congregation barmbergiger Schwestern unter einer Briorin versaben. Die Berwaltung stand unter bem Barlament und einer Angahl von Abministratoren aus vornehmen und begüterten Säufern, welche zur Erhaltung bes Inftitute fortwährend beisteuerten. Sier nun fanden die Nansenisten Aufnahme, bauptfächlich mehrere aus ben Provinzen por ber Verfolaung ihrer Bischöfe geflüchtete Pfarrer; die Priorin galt für entschieden jansenistisch. Fleury ward aufgeforbert, ber Secte biefe ihre lette Buflucht, bie eine Art von Portropal fei, ju entreißen; der papstliche Runtius felbst brang barauf; Fleury jedoch versagte seine Mitwirkung. ber Population in Baris war eine Berfolgung ber Protestanten immer populär gewesen, die Berfolgung ber Janseniften war es nie; auch beshalb, weil die Pfarrer sich für die eine, niemals für die andere aussprachen: Fleury munschte keinen populären Widerstand aufzuweden. Aber überdies gab er zu bebenten, daß bas Institut auf Privatwohlthätigkeit beruhe und burch allgu ftrenges Gingreifen

in seinem Bestand gefährbet werden könne 1). Ueberhaupt liebte er nicht, bis zu ben Extremen fortzuschreiten. Seine Maxime war, daß starke Heilmittel ein Uebel leichter verschlimmern, als heben.

Und noch weniger burfte man voraussetzen, bag ber Friebe innerhalb bes Clerus auch ben Frieden im Lande hervorgebracht hatte. Richt mehr über bas Gbict felbft, aber über bie Art, es burchzuführen, fam es zwischen bem Barlament und bem Clerus au neuem Sader. Das Parlament glaubte, fraft feiner jurisdictionellen Rechte, Die verfolgten Pfarrer in Schut nehmen ju konnen; ber Clerus bestritt ihm biefe Ausbehnung feiner Jurisdiction. Die beiben Corporationen begegnen fich aufs neue auf biefem Gebiet, wo bie Grengen ber Gewalten niemals genau geschieben worben waren: man bekampfte einander mit Arrets und Mandements: bie Abvocaten, bie eine eigenthumliche Genoffenschaft ju bilben anfingen, nahmen Bartei für bas Barlament, bem fie angehörten. Die Regierung ihrerfeits war mehr auf Seiten bes Clerus; fie verhing ftrenge Magregeln gegen bie Widerstrebenden im Gingelnen und im Gangen; aber bierburch wurde fie felbst in Streit mit bem Barlament verwickelt. Buweilen nahm berfelbe eine fehr ernfte Gestalt an. Es fam fo weit, bag bie Mitglieder bes Parlaments ihre Abdankung in Maffe ein= gaben; man fah fie ben Balaft in feierlichem Ruge verlaffen, mas boch auf die Pariser Bevölkerung, die ja mit ihnen einverstanden war, einen nicht geringen Eindruck herborbrachte 2); dagegen faßte bann bie Regierung ben Entschluß, die Gerechtsame bes Parlaments au beschränken und bestrafte bie Protestation mit gablreichen Bermeis fungen. hieraus aber entsprangen wieder so große Unordnungen, daß fich Fleury julett bewogen fand, die Declaration, welche jene Beschränkungen enthielt, nicht zwar in aller Form, aber boch bem Befen nach jurudjunehmen: fie vertagte ihre Ausführung auf unbestimmte Reit.

<sup>1) 3</sup>d entuchme bics aus ber Relatione dell Abbate Cecchetti sopra gli affari correnti fra il clero e il parlamento 1753. Scoperta la mala dottrina che regnava nello spedale, per la destra e zelante sagacità dell abbatte Gallian, — avvertitone il nunzio d'allora ed eccitato a procurare la remozione degli appellanti, — questo ne fece pressanti instanze al Cle Fleury, ma il Cardinale sempre constante nelle sua massima (che i potenti rimedii potessero più tosto inasprire la malattia che risanarla) rispose che non era cosa da tentarsi.

<sup>2)</sup> Une marche, sagt Barbier I, 131, qui avait quelque chose d'auguste qui saisissait.

Denn das Parlament war nicht allein sehr angesehen und hatte das Bolk auf seiner Seite, es versocht auch Prinzipien, welche die Regierung nicht fallen lassen durfte. Durch ein Bort des Königs selbst soll es ermuthigt worden sein, auß neue die unmittelbar dinz dende Kraft der geistlichen Sahungen für die dürgerliche Regierung zu verwerfen; um diese Standarte der königlichen Rechte vereinigten sich auch die Prinzen und die Herren, weil sonst die Geistlichen sich ausschließend an Rom halten und von der Autorität des Königs vollkommen lossagen würden.). Im Jahr 1733 hat die Grandschambre unter der Mitwirkung des Kanzlers, also der Regierung selbst, eine Erklärung bekannt gemacht, in welcher sie noch einmal auf die Bropositionen des Jahres 1682 zurückkam.

Was bei König Ludwig XIV Berschiedenheit der politischen Richtung in verschiedenen Spocken seiner Regierung gewesen war, wurde bei Cardinal Fleury System der Berwaltung. Er schloß sich auf das engste an Rom an, denn er wollte Frieden mit der Curie haben, und gehörte selbst zur Geistlichkeit; aber darüber mit den weltlichen Corporationen des Reiches zu zerfallen oder überhaupt die innere Ruhe zu gefährden, war doch nicht seine Meinung; dis zu den äußersten Consequenzen ging er niemals fort. Sein Absehn war aber nicht etwa dahin gerichtet, zwischen den Parteien das Gleichzgewicht zu halten und durch Gerechtigkeit zu herrschen: er schlug sich vielmehr entschieden auf die eine Seite, hielt es aber nicht für anz gemessen, es mit der andern zu verderben, oder sie gar durch uners träglichen Druck zur Empörung zu reizen.

Auch so verschaffte er sich einen Gehorsam, ber bemienigen gleichgeachtet wurde, welchen Ludwig XIV gefunden hatte<sup>2</sup>).

Und auf ähnliche Weise behandelte er die allgemeinen euroväischen Angelegenheiten.

Buvörderst säumte er nicht, sich dem spanischen Hofe wieder zu nähern. Der französische Gesandte, vor dem König von Spanien sein Knie senkend, bat ihn wegen der ihm durch das letzte Ministerium zugefügten Beleidigung um Berzeihung; Philipp V stellte ihn hierauf seiner Gemablin vor, die in einem Nebenzimmer bei einer weiblichen

<sup>1)</sup> Man vertheibigte les intérêts du roi, que l'ordre épiscopal, soutenu par la cour de Rome voudrait troubler en rendant les ecclésiastiques independants de l'autorité royale. Barbier, Journas I, 385.

<sup>2)</sup> Benier 1740: Con la placidezza e mille dolcissime arti ha reso il re presente piu stimabile et piu potente del re defonto.

Arbeit saß, mit der Bitte, in dem König von Frankreich wieder seinen Neffen sehen zu wollen. Nach einiger Zeit ward ein Berbältniß des Einverständnisses zwischen Frankreich und Spanien hergestellt.

Hiedurch fühlte sich Fleury nicht gehindert, ein ähnliches gutes Bernehmen mit England aufrecht zu erhalten, wo ein ebenfalls von Natur friedlicher Minister alles vermied, was das gegenseitige Bertrauen stören konnte. Der englischen Nation selbst war wegen ihres Handels viel daran gelegen.

Englands sicher und mit Spanien einverstanden, konnte der Cardinal um so mehr eine feste Haltung gegen Desterreich nehmen. Er ersah einen Augenblick, wo er sogar noch einmal Truppen ins Feld rücken lassen und einen Krieg unternehmen konnte, in welchem er, geschickt und entschlossen, unerwartet einen großen Vortheil davontrug.

Bei der Thronvacanz im Jahre 1733 ward Stanislaus Leszczynski von der großen Mehrheit der Bolen noch einmal zum König gewählt. Hauptsächlich war der Herzog von Bourdon dafür wirksam, welcher, einmal mit diesem Fürsten verbunden, in der Erhebung desselben auf den Thron seine eigene Sache erblickte; er hauptsächlich schaffte das Geld herbei, durch welches die Stimmen für Stanislaus gewonnen und festgehalten wurden. Und unmöglich konnte alsdann Ludwig XV seinen Schwiegervater verlassen. Frankreich nahm sich in einem seicrlichen, die Gegner mit Krieg bedrohenden Manisest der Unsprüche desselben an.

Da nun aber sowohl Desterreich, das keinen französischen Einstuß in Polen aufkommen lassen wollte, als Rußland, durch welches Stanislaus verjagt worden war, Partei für den Sohn des verstorbenen Königs, August III von Sachsen ergriff, und beide sich entsichlossen erklärten, ihn aufrecht zu erhalten, so trat damit einer jener Conslicte entgegengesetzer Interessen, über welche es keinen Austrag giebt, sondern die Entscheidung dem Schwert anheimfällt.).

Die Sympathien von Europa waren in biesem Augenblick für Lesczynnski und Frankreich. Indem die französischen Heere gegen

<sup>1)</sup> Muife Mocenigo fügt hingu: Il Sgr. Cardinale non volendo spendere tre soli millioni il Guardasigilli (Chauvelin) non dubitò di constituirsi mallevadore con tutti suoi averi presso al celebre banchiere Samuele Bernard per spedirne altri cinque.

Desterreich vorrückten, glaubten England und Holland an ihre dieser Macht gegebenen Garantien nicht gebunden zu sein; Kaiser Carl VI war im westlichen und südlichen Europa isolirt, als er angerariffen wurde.

Die Franzosen hatten die Zurückhaltung, sich am Rhein mit einigen Besetzungen und einer Umlagerung zu begnügen; um nicht die volle Feindseligkeit des deutschen Reiches aufzuregen; ihre eigentlichen Anstrengungen richteten sie nach Italien, wo Sardinien für sie war, so daß Mantua ohne Mühe genommen wurde und die jetzt wieder mit den Franzosen versöhnten Spanier von Toskana her, das sie bereits besetzt hielten, nach Neapel gehen und beide Sicilien einnehmen konnten.

Nicht aber für Stanislaus, bessen Erhebung wegen seiner Beziehung zu bem Hause Conbé sogar einiges gegen sich hatte, noch auch zu unbedingter Vergrößerung Spaniens, das eine Politik befolgte, die häusig unbequem war, hatte Fleury die Waffen ergrissen, sondern er behielt den ausschließenden Vortheil von Frankreich im Auge. Indem man noch schlug, fast mit heftigerem Eiser als disher, und der Kriegslärm allenthalben Europa erfüllte, dot er dem Kaiser Frieden an, gegen ein Zugeständniß, welches von der größten Bedeutung für Frankreich selber war.

Wie oft hatten Richelieu und Ludwig XIV um Lothringen gekämpft; aber sie hatten die eingeborne Opnastie nie beseitigen konnen; die militärischen Occupationen, zu benen fie schritten, gewährten ihnen doch nie die volle Sicherheit, welche die Lage des Landes als ein Bedürfniß erscheinen ließ. Auch von einem Austausch beffelben war oft bie Rebe gewesen, fie war aber immer an ber Schwierigkeit ber Berhandlungen gescheitert. Die Erwerbung biefes Landes auf eine ober die andere Beise erschien nun aber in diesem Augenblide um so bringender, da der Fürst desselben durch seine Vermählung mit der Tochter des Kaisers ein großes Gewicht im deutschen Reiche erlangte und einmal ber öfterreichischen Erblande mit allen ihren Bulfsquellen Meister werden mußte. Wie leicht, daß bei einem Wiederausbruch ber Entzweiungen zwischen Deutschland und Frank reich die deutschen Waffen ihren Ausgangspunkt in Nanch nahmen, mas ihnen bas Berg von Frankreich öffnete. Rein Zweifel, bag es eben fo viel Werth für Deutschland gehabt hatte, ben Blat ju behaupten, als für Frankreich, ihn befinitiv zu erwerben. Aber ber Raiser vermochte sich nicht mehr zu vertheidigen: wie hatte er auf fünftige Angriffe benfen follen? Bon allen Seiten bedrängt, willigte

er ein, daß der Herzog auf Lothringen Berzicht leisten und dafür Toskana eintauschen möge. Die Spanier waren empört über diese Festsetzung; Sardinien war wenig zufrieden damit: aber sie mußten ihr beitreten.

Stanislaus ward für den Verlust der polnischen Krone durch den einstweiligen Besitz des Herzogthums Lothringen entschädigt; aber das Land ward sogleich in französische Verwaltung genommen: die Einfünfte desselben wurden zu dem Einkommen des französischen Staates gerechnet. Die Zeitgenossen bewunderten in Fleury den Meister der Wissenschaft der Umstände, das ist der praktischen Bolitis.

Wenn wir hierbei noch einmal an das alte Verhältniß des östlichen und des westlichen, des deutschen und des französischen Reiches
erinnern dürsen, so liegt am Tage, daß der Cardinal damit dem
letteren einen unermeßlichen Vortheil über das erstere verschaffte 2). Die Losreißung der Bisthümer und des Elsaß von Deutschland ward
dadurch noch mehr befestigt; das System der militärischen Vertheidigung der französischen Grenzen, das zugleich zum Angriff dienen
konnte, vollendet. Was würde wohl im Jahr 1792 geschehen sein,
wenn das deutsche Heer statt des Mittelrheins den Oberrhein und
Lothringen zut Basis seiner Unternehmungen hätte machen können?
Betrachtungen dieser Art aber traten nicht in den Gesichtskreis dieser
Zeit. England, dem die erste Eröffnung gemacht worden ist, vor
allem hatte nichts gegen eine Erwerbung, welche die damaligen Verhältnisse der Macht auf dem Continent nicht wesentlich veränderte.

Die befinitive Erwerbung von Lothringen durch Frankreich ist ein Werk der Umstände und der Geschicklichkeit; keine große Handlung, aber ein großes Ereigniß.

Aus einem Unternehmen aber, wie dieses, das dem Kaiser zwei Königreiche koftete, ging Fleury bennoch als Freund und Verbunbeter besselben bervor.

In der damaligen Welt machte es viel Aufsehen, daß der Eroffiegelbewahrer Chaubelin, ein Mann, in welchem man den

<sup>1)</sup> Fr. Benier Relatione 1740. La scienza delle circostance è il vero modo di governare et avantaggiare i principati, et il S<sup>r</sup> C<sup>le</sup> ottimamente ne sa conoscere il tempo.

<sup>2)</sup> Lorrain was the only thing that could satisfy the french nation: Poland he valued but little. So fagt er bem Lorb Balbegrave.

Nachfolger bes Carbinals erblickte, ber ihn begünftigt und erhoben hatte, plötlich entlassen wurde. Der Grund war, daß Chauvelin bei den Unterhandlungen, die dem Abschluß des definitiven Friedens vorangingen, die Partei von Spanien nahm und etwas für sich selbst durchsetzen zu können meinte<sup>1</sup>). Aber Fleury wollte die Leitung der Politif ausschließend in seiner Hand behalten: und wenn er wählen mußte, so lag ihm mehr daran, den Kaiser zu befriedigen als Spanien.

Denn badurch wurde wieder erreicht, daß dieser ihm sein volles Vertrauen schenkte. Bei den Unterhandlungen über den Frieden von Belgrad war der französische Abgeordnete Villeneube, der die Vermittelung übernahm, zugleich der Vertraute des Kaisers und der Osmanen. Rußland hatte auf eine Theilnahme der Seemächte an der Vermittelung angetragen, wenn sie den Türken genehm sei, diese zogen es vor, sich lediglich an Frankreich zu halten. Ohne Zweisel hat nun auch Villeneube großen Sinsluß auf den Friedensabschluß ausgeübt. Die Auskunst, daß Belgrad nicht mit der ganzen Besesstigung, welche es damals erhalten hatte, was die Türken sorderten, sondern nur mit den alten Mauern ihnen zurückgegeben wurde, ist in seinem Kopfe entsprungen<sup>2</sup>).

Die enge Berbindung mit dem Kaiser hielt Fleury nicht ab, über die jülich bergische Streitfrage, die dieser nicht zu schlichten vermochte, eine Uebereinkunft mit Breußen zu schließen, welche König Friedrich Wilhelm I befriedigte.

Fleury war ber Schiedsrichter von Europg. Die Autorität, welche ben in sich befestigten französischen Regierungen vermöge ber Streitkräfte und ber geographischen Lage bes Landes oft und leicht zugesallen ist, in den europäischen Angelegenheiten das entscheidende Wort zu sprechen, hatte er vollkommen in Besitz genommen.

Vornehmlich kam ihm zu Statten, daß er die Welt von seiner Friedensliebe überzeugt hatte. Niemand glaubte, daß er eigentliche Eroberungsabsichten hege; auch die Franzosen nicht. So manches ihm auch gelungen war, so schien es doch den Meisten, als könne

<sup>1)</sup> Benier, ber, wie seine Depeschen zeigen, bieser Sache eine große Ausmerksamkeit wibmete, bezeichnet in ber Resation als ben Grund von Chaubelin's Ungnade: l'elatezza, con cui trattava gli affari forastieri e del regno, le intelligenze che manteneva col ministero Patigno e colla regina di Spagna, comprovate d'autentiche carte.

<sup>2)</sup> Laugier: Histoire de la paix de Belgrade II, 46, 51.

er bei weitem mehr erreichen, als opfere er bie Größe ber Nation ben friebfertigen hinneigungen seines hoben Alters auf.

Da trat ber Tob Raiser Carls VI ein; besselben Fürsten, bem bie Franzosen bie spanische Erbschaft jum größten Theile entwunden batten. Sie knüpften baran eine zwiefache Betrachtung.

Die eine, daß es auch jett noch gefährlich sein würde, ben Herzog von Lothringen, welcher mit der Erbtochter von Desterreich vermählt war, zur kaiserlichen Gewalt gelangen zu lassen. Desterreich würde, wenn es das Kaiserthum durch die weibliche Nachkommenschaft fortpflanze, überhaupt im deutschen Reiche zu viel versmögen; und wie leicht, daß es dem Herzog dann einmal gelänge, die Streitkräfte Germaniens zur Eroberung seines heimathlichen Landes zu vereinigen. Man sah in ihm einen principiellen Widersfacher, der um so mehr zu fürchten sei, je mächtiger und angesehener er werde.

Unternahm man aber, fich bem ju wiberfeten, fo thaten fich bie größten und glanzenoften Aussichten auf. Frankreich brauchte nur bie Unsprüche ju unterstüten, welche einige beutsche gürften an bie Bertaffenschaft erhoben, - mogu bie für bie öfterreichische Erbfolgeordnung ausgesprochene Garantie gleichwohl eine Möglichkeit liek. indem fie die Rechte Dritter nicht berührte, - fo gewann es eine überaus ansehnliche und mächtige Partei in dem deutschen Reiche für fich. Bor allem fonnte Baiern, bas fich in bem letten großen Kriege so eng an Frankreich geschlossen hatte, für seine hingebung badurch belohnt werden, daß man es aus den Spolien von Defterreich verstärfte und ben Rurfürften auf ben faiferlichen Thron erhob; wie ja schon öfter abnliche Absichten von den Frangosen gefakt worden waren 1). Die öfterreichische Macht konnte bann niemals wieber gefährlich werden. Die spanische Linie bes Saufes Bourbon konnte Mailand, die frangofische selbst, unter biefer Combination, die Niederlande erwerben.

In den Traditionen der Macht liegt für die späteren Geschlechter ein fast unwiderstehlicher Antrieb des Wetteifers mit den früheren. Der letzte große Krieg über die spanische Erbfolge gegen Desterreich erschien als ein in einem unglücklichen Augenblick abgebrochenes, unter nunmehr günftigeren Umständen zu erneuerndes Unternehmen.

<sup>1)</sup> Anbrea da Lezze: Relatione di Francia 1743. Uno dei principali modi, di abbassare senza l'esperimento delle armi la potenza della casa d'Austria, fu giudicato quello di cercare di levare il diadema imperiale della stessa casa.

Die wieder erstarkenden sinanziellen und ökonomischen Kräfte luben bazu ein, es zu wagen. Der Augenblick schien gekommen, wo die alte Feindseligkeit, welche seit drei Jahrhunderten Europa erschüttert hatte, definitiv zu Gunsten von Frankreich entschieden werden könne. Man forderte den Cardinal auf, das Haus Desterreich, das gleichsam schon als ausgestorben betrachtet wurde, nicht in einer andern Form wieder auferstehen zu lassen.).

Es war keine Seuchelei, wenn Cardinal Rleury bisber friedfertige Gefinnungen aukerte; aus ben Erfahrungen ber letten Sabre Ludwigs XIV gingen sie mit Nothwendigkeit hervor: aber sie hatten in ihm feine festere Begründung, als in ber Nation überhaupt; auch er war in seinem Bergen für die Gingebungen bes Chraeizes empfänglich und nicht fehr fähig, Denen zu widerstehen, welche ibn in bieser Richtung vorwärts trieben; die Berantwortung, eine so große Gelegenheit ber Machtvergrößerung aus ben Sänden zu laffen, wollte er nicht auf sich laben. Besonders verführerisch war es für ibn, daß er das umfassendste Unternehmen, das fich denken ließ, in Formen, die nicht geradezu Kriegeluft und Eroberungsbegierde verriethen, burchzuführen hoffen burfte. Er fonnte burch Bundesgenoffen banbeln, die frangosischen Beere als Gulfsmacht auftreten laffen und über seine Berbundeten und vielleicht die Geaner selbst die leitende Sand erstreden, jene in Schranken halten, biefen, wenn ber Augenblick gekommen war, den Frieden vorschreiben. Genug, er unternahm ben Rrieg.

Und eine Zeit lang hatten seine Entwürfe auch den glücklichsten Fortgang.

Im Jahr 1741 erschienen die französischen Truppen über dem Rhein, vereinigten sich mit dem ebenfalls hauptsächlich auf französische Kosten zu Stande gebrachten baierischen Heere und drangen in Desterreich vor. Welche noch ganz andere Aussichten als jene, unter denen einst Max Emmanuel seinen Angriff unternahm. In Desterreich selbst ward Kurfürst Carl Albert, Enkel Emmanuels, von dem Volk als der rechtmäßige Landeserbe angesehen. Nach dem Urtheil der Kriegsverständigen würde ihm Wien nicht haben widerstehen können, wenn ihn die Franzosen dahin geführt hätten. Sie zogen es vor, sich nach Böhmen zu wenden, dessen Hauptstadt in ihre Händessiel. Indem Carl Albert die böhmische Krone nahm, war alles

<sup>1)</sup> Chambrier an Ronig Friedrich von Breugen.

vorbereitet, um ihm auch die kaiserliche zu verschaffen. Im Februar 1742 ward er in Frankfurt zum Kaiser gewählt.

Wenn die spanischen Bourbonen noch nicht in Oberitalien vorbrangen, so lag es nur daran, daß Fleury erst ein Einverständniß mit Sardinien zu Stande bringen und diese Macht nicht zu Feindseligkeiten reizen wollte. Aber indeß hatte er sich der spanischen Bourbonen in ihrem amerikanischen Kriege mit Eifer angenommen; um das maritime Gleichgewicht herzustellen, hatte er zwei Flotten in See geschickt; die Versuche der Engländer auf Carthagena waren in der That gescheitert.

Noch einmal eine überaus großartige Stellung den beiden Rächten gegenüber, mit denen Ludwig XIV hauptsächlich gekämpft hatte, aggressib gegen die eine, desensib gegen die andere: sie war jedoch fast mehr diplomatisch als kriegerisch: eine Fortsetzung der Unternehmungen Ludwigs XIV, die sich aber von denselben unterschied, wie Fleury überhaupt von diesem König. Durch geschickte Combinationen, kluge Benutzung des Augenblicks hoffte er, die Welt zu übermeistern und zu dem der französischen Krone von jeher vorsichwebenden Ziele einer allgemeinen Ueberlegenheit zu gelangen.

Hierüber aber mußten die selbständigen Mächte der Welt sich nothwendig auch gegen ihn, seinen schmeichlerischen Formen zum Trot, in Widerstand werfen.

Boran ging hierin die englische Nation, die mit dem sichern Instinkt ihrer eigenen Interessen das Ministerium von sich wark, das sich in die diplomatischen Fäden Fleury's hatte verstricken lassen, und unbesorgt um die französische Politik, Partei für Oesterreich nahm.

Einen Verbündeten ferner wie den König Friedrich II von Preußen hatten die Franzosen noch nicht gehabt. Dieser Fürst beshielt bei dem Bunde seine eigenen Zwecke underwandt und in voller Deutlichkeit im Auge. Jenes Zurückeichen der Franzosen von Wien brachte ihm zur Anschauung, daß sie an das Erbrecht, das sie versochten, selbst nicht glaubten, und besonders dem neuen Kaiser keine Macht verschaffen wollten, durch die er von ihnen unabhängig oder einmal zum Widerstande gegen sie fähig werden konnte. Friedrich sagte, er wolle sich nicht französische Ketten schmieden, indem er die österreichischen breche, und eilte, seinen Frieden mit Maria Theresia, so bald es möglich war, zu schließen.

Indem aber Desterreich auf der einen Seite freie Hand, auf der andern Hulfe erlangte, entwickelte es auch die zusammenhaltende Kraft, die ihm von jeher eigen gewesen ist, aufs neue. In der un-

garischen Nation, die bisher eher eine zweifelhafte Haltung genomman, erhob sich, da die junge Königin ihre Ansprüche anerkannte, eine enthusiastische Singebung für sie.

Was hatte Frankreich gegen diese naturwüchsigen frischen Kräste, die sich von ihm absonderten oder ihm entgegentraten, in die Wagschale zu wersen? Die Erinnerung an eine Feindseligkeit, deren wahre Bedeutung für die europäischen Dinge längst geschwunden war, die Idee einer Weltherrschaft und eines allgemeinen Uebergewichts, welches Niemand mehr wollte. Der Kaiser Carl Albert, der seine Erhebung größtentheils der Unterstützung der Franzosen verdankte, wünschte nichts mehr als sich von ihrem Einstuß loszureißen und sich auf die Sympathie zu stüßen, welche ein nichtösterreichischer Kaiser in den mächtigsten Reichssürsten allerdings erwecken konnte. In Kurzem trat eine für Frankreich verhängnißvolle Wendung der Dinge ein.

Fleurh erlebte noch, daß die Franzosen aus Böhmen verjagt wurden, die Desterreicher Baiern in Besitz nahmen, die Engländer eine Armee auf den Continent schickten; seine Entwürfe waren nicht nur gescheitert, sondern der Wohlstand von Frankreich, dessen Wiederherstellung seinen Ruhm ausmachte, war abermals vernichtet. Bereuend, was er gethan, mit Herzeleid fuhr er in die Grube.

Man hat bamals bemerkt, es ware beffer für Fleury gewesen, wenn er ein paar Rabre früher gestorben ware. Er wurde bann in einem Gefühl verfönlicher Befriedigung geschieden sein, in den Büchern ber Geschichte als bas Muster eines weisen und glücklichen Staatsmannes glänzen. Und noch ein höherer Ruhm hatte ihn er: wartet, wenn er den unerledigten Anliegen der Nation seine Aufmerksamkeit jugewandt, die Mangel ihrer Berfaffung ju beseitigen, die untern Schichten bes Volkes, die in tiefer Vernachlässigung schmachteten, zu erleichtern gesucht hatte. Aber biefe Dinge lagen außer seiner Sphare. Er bewegte fich hauptfachlich in bem Gegensat gegen die ihm zunächst vorangegangenen Berwaltungen, welche, bon einseitigen Gesichtspunkten ausgebend, scharf eingegriffen hatten. Der Regent und Dubvis hatten alles umgewühlt, in Frage gestellt, er schüttert: ber Herzog von Bourbon war an den Abgrund populärer zugleich und aristofratischer Unruhen gerathen. Indem Fleury ihre Fehler und Gefahren vermieb, ohne boch bie Schwierigkeiten ber

inneren Lage gründlich angufaffen, bekam feine Berwaltung ben Charafter einer geschickten und wohlgemeinten Oberflächlichkeit, Die aber burch Alter und Würde aleichsam geheiligt und von einigen Erfolgen begleitet mar. Roch größere wurden ihm in ben auswär: tigen Geschäften ju Theil. Er war frei bon ben verfonlichen Abficten, welche feine unmittelbaren Borganger ins Auge gefaßt batten: auch burch bas Berbaltnif zu ben Bourbonen von Spanien ließ er fic bon ben eigen frangofischen Gefichtsbunkten nicht entfernen: er befak ein seinen Jahren angemessenes, feltenes biplomatisches Talent. Allein es scheint wohl, als babe er boch zulett ben Unterschied ber Reiten und ber Dinge miftfannt. Nachbem er erreicht batte, was die Umstände gleichsam von selbst barboten, ließ er sich in ein Unternehmen ein, bas halb Europa gegen ihn aufregen mußte. Er streckte feine altersichwache Sand nach bem bochften Kampfpreis aus, welchen die thatfräftigsten und machtvollsten Fürsten von Frankreich bavon ju tragen nur vergeblich gestrebt hatten. Er rief bamit einen Sturm berauf, in welchem er zuerst selber unterging. Das Andenken ber Jahre bes Gludes und Ruhmes, Die er genoffen, warb burch feine lette Sandlung aus bem Gebachtniß ber Menschen vertilgt.

. 

Ichtzehntes Zuch.

Zeiten ber Regierung Lubwigs XV.

. : • . • · •

Die lange Minderjährigkeit war vorüber; ber geborene König trat endlich an die Spite seines Reiches.

Wenn man vergleicht, was man kaum unterlassen kann, wie Mazarin und wie Fleury ihren Zöglingen, in deren Namen sie die Regierung geführt hatten, dieselbe zurückließen, welch ein Unterschied erscheint dann zwischen dem einen und dem andern! Mazarin hinterließ seinem Zögling einen so eben geschlossenen glorreichen Brieden und eine nach der Wiederherstellung der höchsten Gewalt begierige Nation. Fleury hinterließ dem seinen mit wenigem Bedacht unternommenen, schweren, bereits halb verlorenen Krieg, und eine Nation, die, des ihr auserlegten Gehorsams müde, durch die Unzulänglichkeit ihrer inneren Zustände ausgeregt, nach neuen Dingen trachtete.

Die Berlegenheiten des Augenblicks zeigten am besten, wie wenig das staatswirthschaftliche Spstem Fleury's genügen konnte; sür außerordentliche Zeiten gab es kein gesetzliches Hülfsmittel; hestige Bewegungen standen in Aussicht, wenn man sich ein solches schaffen und die Hindernisse in der Landesverfassung, die sich dem entgegensetzen, beben wollte.

Bon ben Uebeln, welche die letzten Jahre Ludwigs XIV gebrückt hatten, war überhaupt noch keins beseitigt. Die Gemüther sträubten sich gegen die Bulle Unigenitus und ihre noch nicht einmal bollständig festgesetzte Geltung: fortwährend nährte sich der Haber ber beiden großen Körperschaften, des Clerus und des Parlaments, an diesem Gegensay. Die Resormtendenzen jener Jahre regten sich mit verstärkter Kraft in hohen und niederen Regionen. Aus der

Berbindung der geldbesitzenden Familien mit dem Abel, die seitbem an die Tagesordnung gekommen war, gingen neue sociale Schwierige keiten hervor. Alle lebendigen Geister beschäftigten sich vorzugsweise mit den möglichen Berbesserungen der inneren Zustände.

Bon Anfang an konnte man zweifeln, ob Ludwig XV bie gefährliche Krisis, in] ber er die auswärtigen Angelegenheiten sand, überwinden und der wachsenden Gährung Meister werden wurde. Es leuchtet ein, daß eins mit dem andern genau zusammenhing.

### Erftes Capitel.

### Rriege Ludwigs XV.

Der junge König beschwerte sich nicht über ben Krieg, benn er hatte die Staatsverwaltung Fleury's in den letzten Jahren persönlich gebilligt, und, wie von Kundigen behauptet wird, ihre friegerische Wendung hervorzurufen beigetragen. Er wies Diejenigen von sich, welche den Cardinal zu tadeln wagten. Eben mit den Ministern, die unter demselben gedient hatten, ohne einen andern an die oberste Stelle zu setzen, unternahm er den Staat zu verwalten. Am meisten schenkte er Denen Gehör, welche für die eifrige Fortsetzung des Krieges stimmten.

Den bynastischen Gesichtspunkt, welcher in dem Beginn des Krieges mitgewirkt hatte, aber von Fleury wieder zurückgedrängt worden war, hob der König selbst in größerer Schärfe und Energie hervor. In einem abermaligen Familienvertrag ward bestimmt, daß für den dritten Sohn Philipps V, der bereits mit einer Tochter Ludwigs XV vermählt war, ein neuer Staat in Italien gegründet werden sollte, bestehend aus Parma, Piacenza und Mailand in dem ganzen Umfang, wie es Desterreich besaß. Ueberdies versprach Ludwig XV, alle seine Macht anzuwenden, um Gibraltar sowie Minorca den Engländern wieder zu entreißen. Er kündigte hierauf sowohl den Engländern als dem Hause Desterreich den Krieg in aller Form an, und war entschlossen, ihn mit größter Anstrengung zu führen.

Mit jugendlichem Mannesmuth trat er in die Stellung, welche sein Urgroßvater einst eingenommen; er vermeinte die alten Feinde

mit besserem Glud zu bekämpsen als dieser, Daß sich Sardinien benselben anschloß, war ihm nicht unangenehm: er hoffte diese Macht der Gebietsstrecken zu berauben, die sie im Frieden von Utrecht erslangt hatte.'

In der That hatte er einige Bortheile vor Ludwig XIV voraus. Noch ftand Holland nicht eigentlich in der Reihe seiner Feinde; noch behauptete sich der Kaiser aus dem Hause Baiern in Deutschland. Im Jahr 1744 fand es sogar der König von Preußen nothwendig, zu dessen Aufrechthaltung und zu seiner eigenen Sicherheit die Wassen wieder zu ergreisen. Und indeß ließen sich die Dinge in England und Schottland auf eine solche Weise an, daß ein Versuch, den Brätendenten dahin zu werfen, eine gewisse Soffnung darbot.

Daburch geschah es, daß der Krieg eine Zeitlang wenigstens ohne Niederlage noch Verlust geführt werden konnte. Aber in Kurzem gewann alles eine andere Gestalt. Der König von Preußen, mißwergnügt darüber, daß Ludwig XV, von dessen Grenzen er die österreichischen Angrisse auf sich selber ablentte, ihm dagegen so gut wie keine Hülfe leistete, schloß aufs neue einen besonderen Frieden. Carl Albert war gestorben und hierauf bestieg der Herzog Franz von Lothringen nun doch den kaiserlichen Thron. Nach kurzem Hossungsschimmer ging die jacobitische Unternehmung ohne allen Ersolg in Rauch auf.

Die bourbonischen Mächte mußten ihren Krieg allein aus-fechten.

Lubwig XV schlug sich wie die französischen Könige pflegten mit Tapferkeit und Glück. Er ersocht den großen Sieg bei Fontenai, der in die Reihe der königlichen Bataillen aufgenommen, von Boltaire über alles gestellt wird, was seit Jahrhunderten geschehen sei; und da die Franzosen in zwei andern Schlachten unter dem Marschall von Sachsen den Plat behielten, so sielen die österreichischen Riederlande beinahe ganz in ihre Hände; es wäre nur auf sie angekommen, auch über Holland, das endlich noch am Kriege Theil genommen hatte, ihre siegreichen Wassen auszubreiten.

Dem König kam es zu Statten, daß Preußen, wenn es nicht für ihn war, sich doch auch nicht zum Bunde gegen ihn fortreißen ließ; aber dagegen setzten sich aus weiter Ferne russische Bataillone in Bewegung, um den Verbündeten im mittlern Europa Hülfe zu leisten.

Und indeffen hatte Desterreich in ber Lombardei die Oberhand behauptet; es bedrobte, wie so oft in einem solchen Kalle, die Bro-

bence. Bor allem aber England trug nach manchem geringeren Erfolge wieber einen jener großen Siege babon, welche für bas Uebergewicht jur See entscheibend geworben find, bei Cap Finisterre 17. Mai 1747; es gerftorte qualeich die Kriegsmarine und bie Sanbeloflotte von Frankreich. Die Colonien ber Spanier und ber Franwien geriethen in augenicheinliche Befahr.

Lubwig XV fab fich bierauf jum Frieden genöthigt. Er bezeichnet felbst als seinen Beweggrund ben Berluft ber Marine und bes Sanbels ber beiben Kronen und die Ansammlung von Streitfraften, benen er nicht habe widerstehen konnen; genug, die Ueberlegenheit feiner Reinde ju Lande und jur Gee. Er verstand fich baju, feine niederländischen Eroberungen berauszugeben gegen Burud-

gabe ber maritimen Eroberungen ber Engländer.

So viel erreichte er wohl auch bann, bag Don Philipp in ben Besit von Barma, Biacenza und Guaftalla gelangte, aber bas war boch nur ein wenig erweitertes farnefisches Erbe: von Mailand marb ihm nichts zu Theil; und bon ber Wiebereroberung von Gibraltar und Portmabon konnte nicht die Rebe fein. Der Bratenbent wurde nicht ohne Aufsehen und mit einer Art von Gewaltsamkeit, die in biefem Falle etwas Schimpfliches batte, ba fie bie Folge einer erlittenen Rieberlage mar, aus Baris entfernt.

In bem Frieden von Machen, 1748, wichen die bourbonischen Tendenzen vor den englischen aus dem Felbe. Aber je nachtheiliger er für bie Frangofen ausfiel, um fo weniger burfte man auf fein Bestehen gablen. Wenn man bemerkte, wie einer ber wichtigsten Bunfte, Die Festsehung ber Grenze zwischen ben Besitzungen ber beiben Nationen in Nordamerika, in bemfelben boch unentschieden blieb, so konnte man ihn nur als eine Art von Stillstand betrachten.

Es verbiente eine genguere Erörterung, ju welcher Aufnahme ber frangofische Sandel unmittelbar bor bem Erbfolgefriege gelangt war und wie er fich nach bemfelben wieder allenthalben berftellte: wie die Industrie und die Colonialproduktion der Frangosen mit ber englischen in mannichfaltige und glückliche Concurrenz trat; wie ihre nordamerikanischen Colonien noch immer ben englischen ben Boben, auf welchem fich diefe fpater ju welthiftorischer Größe erhoben haben, streitig machten; in Oftinbien ftießen bie Anfiebelungen ber beiben Nationen in offenbarer Feindseligkeit an einander.

Daß es hierüber noch einmal ju einem großen Conflict fommen wurde, war Niemand zweifelhaft. Unmittelbar nach bem Frieden berechneten die Frangosen, in wie viel Jahren fie wieber im Stande sein würden, sich mit den Engländern in offener See zu messen, und griffen zu finanziellen und ökonomischen Maßregeln von weiter Aussicht, durch welche sie dazu fähig zu werden hofften. Indem sie den Frieden freudig begrüßten, faßten sie gleichwohl die Hersellung der Seemacht mit einem Eifer ins Auge, den man noch nie an ihnen bemerkt hatte.

So spstematisch und folgerichtig jedoch, wie die Absicht war, konnten diese Dinge, bei der Beweglichkeit der Nation, den Zuftänden des Hofes und besonders der Natur des Fürsten nicht geben.

Wenn man die Briefe Ludwigs XV, beren gar manche besonbers aus bem geheimen biplomatischen Berkehr übrig find, ansieht, so vermikt man weber Bilbung, noch treffenbes Urtheil: wie man ihn nie etwas Ungehöriges sagen hörte 1), so schreibt er gut und richtig. Der Chraeix, die erfte Rolle unter ben Fürsten bon Guroba au fpielen, war im vollften Dage auf ihn übergegangen. Rahre hatte er sein "Bon" gleichsam mechanisch unter bie Berfügungen bes Cardinals geschrieben: jett verschaffte of ihm perfonliche Genugthuung felbst zu regieren. Wenn er sich nur auch bie Beit, die dazu erforderlich ift, genommen, die Aufmerksamkeit, die bazu gehört, barauf gewandt hätte! Man hat so viel gegen bie Autorität erster Minister in der Monarchie geeifert, aber giebt es nicht Fürsten, auch von geistigen Fähigkeiten, benen boch die Rube und Confequenz eines ihm zur Seite ftebenben Repräsentanten bes Staates und seiner Interessen sehr nütlich sein würde? Ludwig hatte sich in den Jahren langer Jugend an eine Lebensordnung gewöhnt, welche von Jagd und Spiel, ben Zerstreuungen bes Land: lebens und einer unaufhörlich aufgeregten Sinnlichkeit eingenommen war; er konnte die Zeit kaum finden, um den Berathungen feiner Minister beizuwohnen, und sehr bald dauerten fie ihm zu lange 2). Nur das Anekbotenartige, das im Laufe der Geschäfte vorkam, ge

<sup>1)</sup> Da legge: principe di ottima indole, bello e vigoroso di persona, sensato e maturo, non dice mai niente fuor di proposito, dissimulatissimo, oltra modo secreto, donato per inclinazione alla lettura, non comparisce spoglio di cognitioni, ma si mostra anzi intendentissimo.

<sup>2)</sup> Francesco Morofini: tuttavolta non concedendo ai negotii il convenevol tempo per ben esaminarli e conoscerli, sostituisce più volontieri i piaceri della caccia etc., soggiacendo le facende a quella direzione, che dalla volontà e dall' arbitrio altrui viene loro data.

wann ibm Intereffe ab, nur bas Epigrammatifche und Anzügliche eines Bortrags leuchtete ibm ein: eine forgfältige Ausführung mußte er nicht zu ichagen. Was nicht im erften Moment Ginbrud auf ibn gemacht hatte, war für ibn verloren; ber Minifter las in ber Miene bes Fürften und entnahm aus feinem Stillschweigen, daß er miffalle und brach ab 1). Die Gewohnheit rif ein, bag bie wichtigften Dinge bon jedem allein und in furgem Gespräch abgemacht wurden. Jeder ward Meister von seiner Geschäftsabtheilung und verwaltete fie nach feinem Dafürhalten; bas Bufammenwirken aller warb außer Acht gelaffen. Bielmehr führte ber unbermeibliche Gegensat, in ben ein Minifter mit bem andern gerieth, ju Factionen, in benen ein jeber nur fich felbft zu behaupten, ben anbern zu verdrängen befliffen war 2). Und wie vollends bann, als ber perfonliche Ginfluß, welchen bie Maitreffe bes Königs, Frau von Bompadour, auch bann ausübte, ale ein sinnliches Berhältniß zwischen ihnen nicht mehr bestand, in die wichtigsten Angelegenheiten eingriff. Alles ward burch perfonliche Reibungen beschäftigt. Man suchte nicht allein fich felbst ju fördern, sondern auch den Andern oder beren Freunden webe ju thun; Giner unterstütte bie Feinde bes Unbern: fie ließen gegen einander schreiben. Ludwig XV war nicht zu burchschauen, wortfarg, unergründlich; leicht ließ er fallen, niemals nahm er wieber ju Gnaben auf. Um meiften arbeitete er in ben auswärtigen Ungelegenheiten: aber gerade bier famen auch die meisten Entlassungen bor: unaufhörlich wechselten die Bersonen und veranderten sich bie Richtungen, Die Gefichtspunkte.

Nur barin blieb ber König sich gleich, baß er in schwierigen Momenten immer auf entscheibenbe Maßregeln brang. Wer nichts wagt, pflegte er ju sagen, gewinnt nichts.

Und unerträglich war ihm jeber Schein von Migachtung und Beleidigung.

Als bei dem Wiederausbruch der Streitigkeiten über die im Aachener Frieden unerledigt gebliebenen Punkte die Engländer alle Rücksicht aus den Augen setzen und die Unterhandlung durch Thätlich-

<sup>1)</sup> Il commandait plus en se taisant que les autres souverains en parlant haut. (Flassant V, 246).

<sup>2)</sup> Francesco Morofini: Se per commune destino osservasi regnare nelle corti et in qualunque altro forma di governo reciproche gelosie e private passioni, tutto cio non è più comparabile alle continuate trame che a vicenda si ordiscono dal ministero francese.

keiten unterbrachen, gerieth er in heftige Aufregung. Er brohte, er wolle Georg II in Hannover oder gar in London aufsuchen 1). Noch waren die Jahre nicht verflossen, welche man zur Borbereitung für einen neuen Krieg gefordert hatte, und wie viel hatte an der Thätigkeit gefehlt, die zur Erreichung des Zweckes nöthig gewesen wäre, aber nunmehr schritt man mit Ernst und Eiser zu den Rüstungen, so daß. die Franzosen bald im Stande waren, die Feindseligkeiten zu eröffnen. Niemand konnte sich darüber verwundern: das Feuer, das man schon lange glimmen sah, brach in helle Flammen aus.

Da trat nun aber bie große, für die Weltgeschicke entscheibende Frage ein, in welcher Bundesgenoffenschaft Frankreich diesen Krieg unternehmen, ob es abermals mit Preußen, alsdann aber England mit Desterreich verbunden sein würde.

Jebermann erwartete das: in Ludwig XV jedoch lebte ein Gefühl, das dagegen stritt: die selbständige Haltung des Königs von Preußen erfüllte ihn mit Unwillen. Schon im Laufe des letten Krieges hatte ihn der rasche Friedensschluß deffelhen verletz; daß Friedrich Bedacht nahm, die neuen Feindseligkeiten, mit denen Europa bedroht wurde, nicht nach Deutschland zurückwirken zu lassen, und einen Neutralitätsvertrag mit England traf, erschien in Verfailles vollends als eine Abtrünnigkeit, die man nicht dulden dürfe.

Dagegen war auf der andern Seite Desterreich in ein gutes Vernehmen mit den Bourbonen in Jtalien und Spanien getreten; es versprach jetzt, wenn ihm der Besitz von Schlessen wieder versichasst werde, dasur die belgischen Niederlande an die Bourbonen, zunächst an Don Philipp, in der That aber an Frankreich auszugeben. Sehen dahin ging der Ehrgeiz Ludwigs XV, seine Regierung mit einer Erwerbung wie diese zu bezeichnen, nach der seine Borsahren so oft vergeblich getrachtet hatten: doch würde ihn dies allein noch nicht entschieden haben. Aber einmal wirkte jener Streit der Factionen des Hoses auf diese Sache zurück; Frau von Pompadour machte die Allianz mit Desterreich zu einem Hebel ihrer Allgewalt. Dann aber trat noch ein Moment ein, das man in diesem Fürsten, in diesem Jahrhundert nicht mehr suchen sollte.

Lubwig XV hatte seine Idee vom kirchlichen Berdienst dahin ausgebildet, daß er meinte, einem französischen König werde alles, was er auch begehen möge, durch die göttliche Gnade verziehen,

<sup>1)</sup> Inftruction von Nivernais bei feiner Senbung nach Berlin.

wenn er nur die katholische Kirche schütze und mehre 1). Nun war ber Streit ber Sauser von Desterreich und von Frankreich, welches besbalb meistens in enge Berbindung mit ben Brotestanten getreten war, boch auch oft von ber Ibee burchbrochen worden, vielmehr bie katholischen Mächte zu vereinigen und ihnen eine gemeinschaftliche Richtung gegen bie Brotestanten ju geben. Das war ber Gebante bes Friedens von Chateau Cambrefis, ber Lique, ber Berbindung awischen Maria Medicis und Philipp III gewesen, und auch seitbem batte er sich zuweilen geregt, bei ben Bergbrebungen, bie zuerst in Wien über die spanische Erbfolge gepflogen, ben Unterhandlungen, ben Unnäherungen, Die bem Abidluk ber Allianz awischen Desterreich. Enaland und Solland entgegengefest wurden, bei ber Abkunft ju Ruswif: noch nach der letten Arrung über die polnische Krone. welche die Erhebung bes fatholisch geworbenen Saufes Sachsen zu berfelben bestätigte, mar ben beiben Mächten vorgestellt worden, wie viel sie im Bunde mit einander gegen England so wie gegen die beutschen Brotestanten auszurichten vermögen würden 2). Eben ba: mals waren wieber religiofe Irrungen in Deutschland, 3. B. in Beffen, im Gange, bei benen Frankreich und Desterreich gegen Breugen und hannover zusammenhielten. Das friegerische Breugen ward qualeich als die vornehmste Burg des Brotestantismus betrachtet; es ericbien als ein bobes firchliches Berdienst im Simmel, wenn man es niederwerfe ober boch beschränke. Auch aus den Zeiten Lubwias XIV lag bas Beispiel einer ähnlichen Wendung ber Politik Nachbem er mit holland verbündet gewesen war, hatte er biefe Republik, als sie selbständig auftrat, mit Krieg überzogen, maleich in ber Absicht, die spanischen Niederlande wieder an sich zu bringen und bem Katholicismus Raum zu machen. Ungefähr in benfelben Ibeen und zu bemfelben Zwede follte nun Preußen befämpft werben.

So geschah es, daß bei dem Ausbruch des Krieges von 1756 Frankreich gemeinschaftliche Sache mit Desterreich machte. Der letzte französische Krieg war nicht deshalb unternommen worden, aber er hatte doch das Resultat gehabt, daß die preußische Besignahme von Schlesien bestätigt wurde; der nunmehrige Krieg hatte den ausdrücklichen Zweck, dem König von Preußen diese Provinz wieder zu entreißen.

<sup>1)</sup> St. Prieft, Chute des Jesuites, 49, aus einer Aufzeichnung Choifeule.

<sup>2)</sup> Reun Bücher preußischer Geschichte I, 409.

Jedermann - hat die großen Bechselfälle des Kampfes zwischen Preußen und Desterreich im Gedächtniß. Werfen wir hier nur einen Blid auf die Unternehmungen von Frankreich und ihre Erfolge.

Die ersten Begegnungen zwischen Franzosen und Engländern sielen zum Nachtheil der letteren aus. Minorca, das der Verdindung der Bourbonen in Spanien, Frankreich und Italien besonders im Wege stand, in Amerika einige wichtige Bekestigungen der englischen Colonien, geriethen in französische Hand; an beiden Küsten wich die englische Flotte vox der französischen zurück. In Ostindien mischte sich die Religion in den colonialen und commerciellen Streit. Ein irischer Jacobit Lallh führte die Franzosen; den vornehmsten Widerstand leistete ihm ein französischer Resugié an der Spitze der Engländer, doch hatte der erste die Oberhand und ein Jesuit bereitete ihm bei seiner Rücksehr von der Eroberung von St. David einen triumphirenden Einzug in Bondichern vor.

In biesem glänzenden Beginne ber maritimen Unternehmungen. welche ben Fransofen einen aludlichen Fortgang verbieken, wenn ibre Streitfräfte in einer nachbaltigen und consequenten Richtung babin geleitet wurden, war es, daß ber Krieg gegen-Breußen unternommen ward, ber eine noch größere Anstrengung und im Ansang selbst eine größere Theilnahme hervorries. Denn in der frangofischen Nation ist nun einmal ber Landfrieg, an ben sich die meisten Erinnerungen des Ruhmes knupsen, beliebter, als der Seefrieg. Beer ward ins Feld gestellt, bas gleichsam ben Staat reprafentirte, an welchem Alles Theil nahm, was am Hofe einen Namen hatte ober reich genug war, um mit dem Glanz und Prunk, den man liebte, ins Keld zu gehen. Auch hier waren die ersten Erfolge gludlich und Glud versprechend. Die Armee der preußischen Berbundeten ließ fich in einer unhaltbaren Position finden, von Stelle zu Stelle zurudbrangen, und ward endlich zu einer Convention genöthigt, die sie zur Unthätigkeit verdammte. Die Frangosen breiteten fich am untern Barg aus und konnten ben Gebanken faffen, im nächsten Sahre Magdeburg zu belagern und bem König Friedrich in Sachsen auf ben Leib zu geben.

In diesem Augenblicke wäre es den Franzosen möglich gewesen einen vortheilhaften und ehrenvollen Frieden zu schließen, wofür sich in Ministern und Generalen eine Stimme regte, wie es denn die sich ankündigende Erschöpfung der nationalen Hülfsquellen rathsam machte.

Aber bann ware Friedrich nicht genöthigt worden, Schlefien

herauszugeben: die Niederlande würden nicht genommen worden sein; Ludwig XV, der in der österreichischen Allianz seinen persönlichen Gebanten sah, in dem er sich gesiel und an dem er sesthalten wollte, entschied für die Fortsetzung des Kampses. Und wenn er seine Lage mit den politischen Beziehungen früherer Kriege verglich, war sie in so sern vortheilhafter, als er mächtige und eifrige Verbündete hatte. Wie ost hatte Frankreich gegen eine beinahe allgemeine Allianz sich schlagen müssen; jetzt hatte es die großen Keiche des Continents sür sich. Sollte eine deutsche Territorialmacht, welche so eben erst zu europäischer Bedeutung emporkam, so vielen und mächtigen Gegenern, und ihrer fortgesetzen Anstrengung nicht völlig unterliegen müssen?

Aber biefer Reind zeigte eine Widerstandstraft, wie fie bie Belt noch nicht gesehen hatte. Den in ftolgem Muthe auf ihn heranrudenben frangofifden Schaaren brachte Ronia Friedrich eine Rieberlage bei, welche an Bernichtung grenzte; bie übrigen wurden von feinen nordbeutschen Berbundeten über ben Rhein guruckgeworfen und am linken Rheinufer geschlagen. Seitbem wurden die in Deutschland verwendeten frangofischen Beere zur Rolle einer wenig bedeuten: ben hulfsmacht herabgebrängt. Wie weit ftanden die nordbeutschen Fürsten, Friedrich von Breugen, Ferdinand von Braunschweig über ben Bourbons aller Linien, Die in städtischem Wohlleben, mechaniicher Religionsubung und perfonlichen Zwistigkeiten ihre Tage bin= brachten: nur Giner von ihnen erschien im Felbe und biefer war nicht glücklich. Wie aber die Fürften, fo bas Bolk. In Frankreich flagte Alles, bag ber friegerische Geist erloschen sei. Die Räuflichfeit ber Stellen, welche ben unbedingten militärischen Gehorsam nicht burchbringen ließ und Anlag gab, bie Genuffe bes Friebens im Felbe fortseten zu wollen 1), führte bie nachtheiligsten Folgen berbei. In Nordbeutschland batte man fich nie beffer geschlagen. nie so felbständig und so groß gefühlt.

Bald nach dem continentalen ward auch der maritime Streit entschieden.

Im Jahr 1759 faßten die Französen wie sie sagten die Absicht, ben Stier an den Hörnern zu packen, eine Landung in England und zwar zugleich von drei verschiedenen Stellen her zu versuchen:

<sup>1)</sup> Lettres Anglaises I, 110. Soumettez les officiers aux généraux, comme ils sont en Allemagne, vous perdez le premier ordre de l'état: il n'y aura plus que la pauvre noblesse, qui prendra les armes.

v. Rante's Berte XI.

bon Dünkirchen aus in Schottland, von ber Normandie ber in England, von Niederbretagne aus in Arland. Um biefen Unternebmungen Nachdrud zu geben.' wurden bie Streitfrafte von ber Rufte bes Mittelmeeres, mo fie jest keine Beschäftigung fanben, berbei-Die Alotte von Toulon sollte fich mit der Alotte von Breft vereinigen. Aber querst ward iene auf ihrer Kahrt von ben Engländern bei Lagos erreicht und geschlagen; bennoch fam auch bie aweite aus ihrem Safen hervor, als Abmiral Samte, ber benfelben bloquirte, burch Stürme genöthigt wurde, fich jurudjugieben, und bereits aab sich hierüber eine gewisse Besoranik in England fund: aber der Admiral ging, sobald es irgend möglich war, aufs neue in See: noch an ber frangöfischen Rufte felbst unfern Belle-iste, trop ber Schwieriakeiten, Die ihm Wind und Wetter und Die eigenthumliche Beschaffenheit jener Ruften entaggensetten, im Wiberspruch mit seinen Biloten ariff er sie an 1) und schlug sie vollkommen.

. Was bei La Hogue begonnen, vor Malaga und Barcelona, am Cap Finisterre fortgefest worden, ward bei Laaos und Belle: isle nabezu vollendet; die englische Seemacht gelangte in Befit bes

vollen und fürs erste unbestrittenen Uebergewichts.

Mit Nothwendiakeit aber wirkte dies auf die übrigen Schauplake bes Rampfes gurud. In Amerika rufteten fich bie englischen Colonien zu einem allgemeinen Angriff auf die französischen: biefe aaben ihre Sache mit nichten auf: alle Manner vom fechzehnten bis jum sedzigsten Rabre ergriffen die Waffen. Aber fie waren für fich allein ber älteren und bei weitem entwickelteren englischen Anfiede: lung nicht gewachsen. Ueberdies aber: bie Angloamerikaner wurden pon England aus mit Gifer unterstütt: Die frangofischen Amerikaner erhielten von ihrem Mutterland die Melbung, man könne ihnen nicht helfen, weil England die See beherrsche; fie mußten unteraehen.

So ward in Westindien Guadeloupe, endlich auch bas feste Martinique von den Engländern erobert. Die Festungen, welche ben frangösischen Sandel am Senegal schützten, fielen in ihre Bande. In Oftindien brach sich bas Glück ber Franzosen bei ihrem Angriffe auf Madras, die Engländer nahmen jett felbst die frangofische An-

fiedelung Bondichery ein.

Noch zulett war Spanien zur Theilnahme an dem Kriege fort:

<sup>1)</sup> Circumstances critical to the public safety werben im Unnualregifter ale bas Motiv feines Gifere bezeichnet.

gerissen, ein neuer und zwar ber unter biesem Namen berühmte Familienpact zwischen Ludwig XV und seinem Better Don Carlos, ber bamals von bem neapolitanischen Throne zu bem spanischen ausstieg, geschlossen worden, aber der Minister, Ider ihn zu Stande brachte, hat kein Hehl darüber, daß seine Absicht damit nur dahin ging, ein neues Moment für die Friedensunterhandlungen zu gewinnen. Denn schon sahen sich die Franzosen in der unbedingten Nothwendigkeit, den Frieden zu suchen. Auch nach dem Bertrage mit Spanien würde dieser aber noch immer schwer zu erreichen gewesen sein, — da die in England vorwaltende populäre Partei den Kriegsvortheil so weit als möglich fortzusühren wünschte, — wäre nicht auch diesmal, wie vor funfzig Jahren in Utrecht, eine innere Umwandlung der englischen Politik den Franzosen zu Statten gestommen.

Durch ben Frieden von 1762 gingen den Franzosen die norde amerikanischen Besitzungen verloren, selbst Louisiana, das den Spaniern für ihre Berluste überlassen ward; in den westindischen Colonien und den damit enge zusammenhängenden afrikanischen Ansiede-lungen erzwangen sich die Engländer bedeutende Abtretungen; in Ostindien wurden alle Pläne auf erobernde Kriegsührung aufgegeben. In Europa war es Verlust genug, nach so ungeheuren Anstrengungen nichts erreicht zu haben.

Ein anderer Erfolg des Krieges, und zwar der nicht am minbesten bedeutende, obgleich er durch keinen Friedensartikel sestzusetzen war, möchte darin liegen, daß Frankreich den directen Einfluß, den es seit mehreren Jahrhunderten auf Deutschland ausgeübt hatte, nach und nach verlieren mußte. Nicht als ob die Entzweiungen zwischen den Deutschen aufgehört hätten, aber wenn es eine kaiserliche Macht gab, wie das wieder hergestellte Desterreich, welches die eine Partei, und eine Macht der Opposition, wie Preußen, welches die andere für sich hatte, beide im Gegensatz gegen Frankreich das eine früher das andere später stark geworden, so blieb für die französischen Sinwirkungen kein rechter Schauplat übrig.

Damit wurde nun Frankreich nicht etwa ohnmächtig ober eine Macht zweiten Ranges. Durch die Allianz mit Desterreich und den Familienpact mit Spanien, an denen es festhielt, behauptete es ein überwiegendes Ansehen im Süden von Europa 1). Unter der Ein-

<sup>1)</sup> Mémoires du duc de Choiseul I, 104. Nous avons consolidé le plan formidable de l'alliance du Sud; la cour de Vienne n'est pas plus

wirkung biefer Bundesverhältnisse gelang ihm bie Erwerbung von Corsika, die unter anderen Umftänden bei ber einen und ber anderen biefer Mächte den nachbrücklichsten Wieberstand gefunden haben würde.

Und auch ben Engländern gegenüber waren die Franzosen nicht einen Augenblick gemeint, es bei der Entscheidung des letten Krieges bewenden zu lassen. Alle ihre Gedanken gingen vielmehr dahin, den Kampf so bald als möglich wieder aufzunehmen.

Um aber bies ausführbar ju machen, faßten fie aufs neue ben

Entschluß, fich in jeber Sinfict in beffern Stand ju feten.

Der vorwaltende Minister, Herzog von Choiseul, unternahm eine durchgreisende Reform des Landheers. Ludwig XIV, sagte er, habe einst das Muster für die Bildung großer Armeen aufgestellt, aber seitdem seien diese bei den Deutschen um vieles vervollkommnet worden. Wenn man sie nicht nachahme, so werde ihre Ueberlegenheit in Disciplin und Waffensertigkeit Frankreich einmal zu Grunde richten 1).

In noch tieferem Verfall war die Marine. Choiseul ließ sich erst in dem Detail dieser Verwaltung unterrichten, dann machte er den Plan, in einigen Jahren 80 Linienschiffe, 50 Fregatten in See zu bringen, welches alles sei, was Frankreich leisten könne, und legte mit dem Eifer, der ihm eigen war, Hand an, um ihn auszuführen.

Burbe aber auch das Spstem der Allianzen aufrecht erhalten, die Wehrhaftigkeit zu Lande und zur See vermehrt, so verzweiselte Choiseul doch, den Krieg gegen England mit Erfolg führen zu können, wenn die französischen Finanzen nicht in den Stand gesett würden, die Mittel zum Krieg nicht allein eben so lange, sondern wenigstens noch ein Jahr länger darzubieten, als England. Wie schon 1697 und noch mehr 1713, so war im Jahr 1762 die Erschöpfung aller Geldkräfte das vornehmste Motiv zu dem Eingehen eines sonst nicht annehmbaren Friedens geworden. Sollte Frankreich jemals wieder mit England schlagen, so mußte es fähig werden, auch hierin den Wettstreit mit demselben zu bestehen und es zu überdieten.

Run lag aber am Tage, welche unermegliche Anstrengungen bem Lande jur Erreichung biefer großen Zwede angemuthet werden

contente que celle de Londres de la possession de la Corse par la France, mais elle n'a rien dit, parce que son système de politique l'unit à la France.

<sup>1)</sup> Mémoire du duc de Choiseul 1765 in ben Berichten ber Atabemie ber moralischen und politischen Biffenschaften 1848. III, 404.

mußten. Wollte man namentlich die finanziellen Kräfte auf eine nachhaltige und zum Ziele führende Weise vermehren, so war eine Reform des gesammten Staatshaushaltes und damit der inneren Staatsverbaltnisse von Grund aus nothwendig.

Welch ein Unternehmen ist es überhaupt, in Momenten bes Unglücks und Mißcredits, wenn die Formen eines Staates seiner Stellung nach Außen nicht mehr entsprechen, zu einer Umbilbung berselben zu schreiten.

Die Unfälle bes Krieges, die Berluste des Friedens hatten die Nation in ihrem Selbstgefühl gekränkt und verletzt; die nunmehr eintretenden Bersuche der Berbesserung und Umgestaltung konnten, so wohl gemeint sie waren, doch nicht anders als die Unruhe steigern, die ohnehin die Gemüther erarissen hatte.

#### Bweites Capitel.

## Brrungen zwifchen ber geiftlichen und ber weltlichen Dacht.

Dem siebenjährigen Kriege ging in Frankreich ein innerer Haber zum Theil noch voran und bann zur Seite, welcher bie Theilnahme ber Nation in nicht geringerem Grabe als dieser beschäftigte, und ba er die wichtigsten Fragen betraf, zu beschäftigen verdiente.

Den nächsten Anlaß bazu hatte eine finanzielle Anforberung an den Clerus gegeben, mit der die Regierung in der oben berührten Absicht bald nach dem Frieden von Aachen hervortrat.

Um freie, nach ihrem Gutdünken verwendbare Geldmittel zu gewinnen, wollte sie das regelmäßige Einkommen so hoch bringen, daß jährlich 30 Millionen erübrigt, und dabon 20 zur Abzahlung der schwerken und durch ihre Verzinsung drückendsten Schulden, 10 zur Sammlung eines Schaßes verwendet werden könnten 1). Bei diesem Borhaben war eine wesentliche Herabsetzung der Lasten, wie sie das Land nach der Herstlung des Friedens allgemein erwartete, nicht zu bewerkstelligen. Wohl entschloß sich der Finanzcontroleur Machault, den Kriegszehnten demnächt fallen zu lassen, aber statt desselben forderte er die regelmäßige Zahlung eines Zwanzigsten, d. i. einer Steuer von allem Einkommen, besonders auch dem von Grund und Boden bis auf die Höhe von fünf Procent, und hatte die Genugthuung, seinen Vorschlag trot allen Widerspruchs, den

<sup>1)</sup> Reflessioni et osservationi sulle finanze di Francia. Bei ber Relation Francesco Morofini's über Frankreich 1752.

bas Parlament anfangs machte, boch zulett burch bas ftanbhafte Beharren bes Königs und ber Regierung angenommen zu sehen 1).

Die Ausführung fand lebhaften Widerstand in den Provinzen, die sich auf ihre Privilegien beriefen; nicht geringeres Aufsehen, als die Anordnung selbst, machte die Aeußerung der Regierung, daß diese Privilegien jeden Augenblick zurückgenommen werden könnten.

Die Geistlichkeit war in bem Ebict nicht namentlich bezeichnet, aber es hieß doch darin, daß die Auflage Alle und Jede nach dem Maß ihres Besitzes gleichmäßig treffen solle, und schon machten ihr einige Intendanten die Anmuthung, den Belauf ihrer Güter zu declariren, offenbar um sie zur Anlage der Steuer herbeizuziehen. Bieler Gunst hatte sie sich überhaupt bei der damals vorherrschenden Stimmung nicht zu versehen. Im August 1749 erschien ein Edict, das die Gütererwerbungen der todten Hand in sehr anzüglichen Ausdrücken beschränkte.

Der Clerus hatte sich vorgenommen, bei seiner Bersammlung im Jahre 1750 bas, was man that und was man vorhatte, zu bekämpfen; allein kaum hatten seine Sitzungen begonnen, so trat die Regierung mit neuen Anforderungen hervor. Zur Gründung jenes Tilgungsfonds verlangte sie vom Clerus einen Beitrag von achthalb Millionen.

Schon die Forderung an sich, die Höhe dieser Summe, aber noch mehr die Art, wie das Begehren motivirt wurde, erregte die Besorgnisse und den Widerspruch der Geistlichkeit. Der königliche Commissär Ormesson ließ bernehmen, der Königl wolle in dem Herstommen, nach welchem der Körperschaft die Repartition und Sinziehung der Gelder zustehe, die sie ihm zahle, nichts ändern. Worte von der schwersten Bedeutung. Sie enthielten die Ansicht, daß nicht die Bewilligung selbst, oder die Versagung der gesorderten Summe in der Macht der Geistlichkeit stehe, sondern ihr nur die Vertheilung und Eintreibung derselben überlassen bleibe. In andern Erlassen hatte die Regierung bereits ausgesprochen, der Clerus könne in Beziehung auf die Geldangelegenheiten nur als der Depositär eines Theils der obersten Autorität angesehen werden, sie selbst babe das

<sup>1) (</sup>Monthoon) Particularités et observations sur les ministres des finances 124. La création de ce vingtième et de la caisse d'amortissement, qu'il alimentait, étaient les deux plus belles institutions, qui eussent jamais été établies en France: elles eussent pu prévenir les desastres survenus depuis en France.

Recht und die Pflicht, ben bei der Bertheilung der Laften eingeriffenen Migbräuchen abzuhelfen.

Es war wie ein combinirtes Spftem, bas die ganze Stellung ber Geiftlichkeit bedrobte, und sie saumte nicht, sich dagegen zur Wehr zu seten.

habe man fie boch, so faat fie, als eine in ben Staat eingedrungene Körperschaft bezeichnet, welche bie ber Ration unentbebrlichen Besithtumer zu verschlingen suche: — aber was die Sauptfache, man migfenne ben Unterschied, ber zwischen ben weltlichen und ben bem Dienste Vottes vorbehaltenen Gutern bestehe. Die geiftlichen Guter, fo beint es in ihrer Gegenvorstellung wortlich. find Gott gewidmet: alles aber, mas einmal bem Dienste Gottes gewidmet worden, ift heilig; ohne die Einwilligung ber Diener ber Rirche barf es zu keinem andern Gebrauch verwendet werden. Diese Rechte zu erhärten, steigt ber Clerus bis zu ben Satungen bes alten Testamente auf; hauptsächlich aber suchte er fie burch bie Grundfate bes frangofischen Staatsrechts zu bestätigen. Er geht von ben erften Zeiten aus, in welchen bie Berbindung zwischen bem romaniichen Clerus und bem germanischen Königthum geschlossen worden, bem Concil von Orleans im Jahr 511, wo König Chlodwig bie Immunität der geistlichen Güter anerkannt habe: durch alle folgenden Rahrhunderte führt er die Rette ähnlicher Anerkennungen bis in die Beiten Ludwigs XIV herab 1).

Der König scheint einen Augenblick in der ergriffenen Ansicht geschwankt zu haben: sein Conseil bewirkte, daß er daran festhielt.

Der Clerus empfing die bittere Antwort, wie man sich wundern muffe, da er dem König so viel von seiner unbedingten Autorität in weltlicher Beziehung sage, daß er selbst seine Güter derselben entziehen wolle. Beide Theile blieben unerschütterlich. Im September 1750 ward die Bersammlung des Clerus aufgelöst.

An sich ein sehr bebeutenbes Ereigniß, daß das gute Bernehmen zwischen Clerus und Staatsgewalt, auf welches Ludwig XIV seine Berwaltung hauptsächlich gegründet hatte, plötzlich unterbrochen wurde; aber noch bedeutender durch die Motive jedes Theiles und beren Tragweite.

Die Geiftlichkeit erneuerte einen Anspruch, ber in ihrer ur-

<sup>1)</sup> Procès verbaux du clergé T. VIII.

sprünglichen Unabhängigkeit, ihrer freien Mitwirkung bei ber Entftehung ber Monarchie historisch begründet und in den Zeiten, wo die allgemeine Kirche die vornehmste Gewalt der Welt ausgemacht hatte, sanctionirt worden war: so nahe sie seitdem dem Staate getreten, so hatte sie doch diese besondere Berechtigung sich immer vordehalten. Auch jetzt war es merkwürdig, zu sehen, wie wenig die Regierung durch die Andeutung, daß sie den überbürdeten unteren Clerus unterstüßen werde, dei demselben gewann: der kleinste Abbe fühlte seinen Stolz gekränkt, wenn man der Corporation, der er angehörte, ihre hergebrachte Unabhängigkeit bestritt.

Dagegen war ben Weltlichen bas Mitgefühl für biefe Berech: tigungen berschwunden, fie lebten nur noch in ben Ibeen ber alles und jebes umfaffenben Staatsgewalt und hielten bie Behauptungen ber Geistlichkeit für Visionen und Träume. Der König bob bie Bervflichtung, welche er habe, die Guter bes Clerus zu vertheibigen und zu beschüten, als ben Grund feines Rechts, benfelben zu ben Beburfniffen bes Staates berbeizuzieben, berbor. Ronnte man aber nicht in der That zweifeln, ob ihm die Befugniß zustehe, von der fo viele Nahrhunderte bindurch anerfannten Beiftimmung des Clerus einseitig abzusehen? Gben an biesem Bunkte mischte fich noch eine andere Ansicht in ben Streit. Es ist hiebei gewesen, daß bie Ibee bon ber Boltssouveranetät. zuerft in ber Mitte bes frangösischen Staats, und awar jur Begründung ber weltlichen Gerechtsame borgetragen wurde. Ausgehend von der Theorie, daß die höchste Gemalt auf einer Abdankung best souveranen Bolkes zu Bunften bes Kürften beruhe, hatte einst Jurieu ben Begriff ber Souveranetät, wie sie bem Bolte selbst beiwohne, untersucht und auf ben Grund ber nothwendigen Beschränkungen berselben auch ber von ihr berrührenden absoluten Berrichergewalt Schranken anzuweisen gemeint. Bang anders die Berfechter ber weltlichen Gewalt in Frankreich felbft. Sie lehrten, und zwar icon geraume Zeit bor Rouffeau, baß bie Souveranetat bem Bolfe als fein Eigenthum gehöre, ber Kürst ihr Berwalter sei; beshalb aber, so fuhren sie fort! könne es nicht allein kein menschliches, sondern auch kein göttliches Gefet geben, burch welches Jemand ber Pflicht, ju ben Laften ber Gefellschaft, beren Mitglied er sei, beizutragen überhoben werbe; ber Fürst selbst fei nicht berechtigt, seinem Staat die Beihulfe zu entziehen, bie ein Jeber nach Maggabe feines Bermögens bemfelben zu leiften schulbig fei; benn bamit wurde er nur ben übrigen Mitgliedern berselben eine schwerere Last auflegen, als ihnen zukomme, er würde bie Pflichten ber biftributiven Gerechtigkeit verleten, auf benen seine Autorität und ber Geborsam berube 1).

Dem Anspruch der ihre ursprünglichen Prärogative versechtenden Geistlickeit setzen die Gegner, die ihn bekämpften, nicht so sehr das Recht des Königthumes, welchem positive Beschränkungen anhasten, als die Idee des absoluten Staates entgegen, welche eine aller Widerrede überhobene Gewalt in sich schließt, und zwar auf den Grund einer Theorie, nach der auch das Fürstenthum selbst derselben untergeordnet erscheint. Unmittelbar aus dem Gegensat der geistlichen und der weltlichen Gewalt ist die Idee der souveränen Nation, die über beiden stebe. hervorgegangen.

Doch hat dieser Gedanke damals noch wenig Eingang gewonnen: die allgemeine Aufmerksamkeit war junächst auf einen andern Zwiespalt gerichtet, der ebenfalls auf den Confinien der geistlichen und der weltlichen Macht entsprang: der alte jansenistische Hader kam noch einmal jum vollen Ausbruch.

Cardinal Fleury hatte, wie wir berührten, bei aller Förderung ber Bulle Unigenitus, den Gegnern derfelben doch auch eine Zustucht gelassen und sie nicht bis aufs Aeußerste gebracht: er wollte den aeistlichen Krieg nicht wieder erneuert seben.

Wo hätte sich aber je eine mächtige Partei mit der Schonung ihrer Gegner einverstanden erklärt? Die Anhänger der Bulle, die nur für den Begriff der ausschließenden Rechtgläubigkeit Sinn hatten, mißbilligten dies Verfahren; ein neuer Erzbischof von Paris, Christoph de Beaumont, ein in seinem Leben untadelhafter, von Natur wohls gesinnter Mann, aber in seiner Amtsführung zelotisch und selbst inquisitorisch, von Geistlichen gleicher Gesinnung umgeben, trug kein Bedenken, die verbannten Jansenisten in ihrem letzten Aspl, dem großen Hospital, zu verfolgen; es gelang ihm, die jansenistisch gessinnte Priorin, die widerstrebenden Priester aus demselben zu entsfernen. Um aber aller Abweichung ein Ende zu machen und die kirchliche Freiheit der Hauptstadt wieder herzustellen, ordnete er an, daß den Sterbenden, die nicht ausdrücklich die Bulle annehmen oder doch bei einem orthodogen Pfarrer gebeichtet haben würden, die Sterbesacramente verweigert werden sollten. Er hatte keinen Scrupel

<sup>1)</sup> In ber Schrift: Lettres: ne repugnate vestro bono. Londres 1750; welche ich jedoch in den großen Bibliotheten und auf dem Büchermarkt vergeblich gesucht habe; 'sie stammt von Bargeton: einen Auszug geben die Proces verdaux du clergé VIII, 405.

babei, die letzten Augenblicke ber Menschen mit einer Frage, die eine zweiselhafte Bestimmung über einen einzelnen Glaubenssatz enthielt, zu bedrängen, gleich als enthalte sie die Wahrheit an sich, ober als habe sie mit den Tröstungen der Religion zu schaffen. Es kam vor, daß die Menschen ohne Sacramente starben.

Diese Meinungen aber, die der Erzbischof durch so harte Maßzegeln in ihrem letzten Versted zu vertilgen meinte, lebten noch tief in den Gemüthern; die Mitglieder des Parlaments hielten sie noch großentheils fest und wollten sie nicht als keperisch, selbst nicht als schwämatisch bezeichnen lassen. Das Pariser Parlament, von jeher gewohnt, den clericalen Ansprüchen Widerstand zu leisten, verbot die Sacramentsverweigerung, weil die öffentliche Ordnung unberechtater Weise dadurch aektört werde.

Da nun die Geistlichkeit in Paris wie in den Provinzen die Sacramente zu verweigern fortsuhr und dagegen die Parlamente in solchen Fällen wider die Priester einschritten, so erfüllte sich das Land mit widerwärtigem Hader. Doch trat auch hiebei noch ein anderes Moment hervor, der Streit ward zugleich und vor allem ein principieller.

Der Erzbischof wollte Niemand das Recht zuerkennen, in die Amtsführung der Geistlichkeit einzugreifen, welches ein Ministerium sei, das sie von Gott habe. Das Barlament bestand auf seinem Recht, keine Handlungen zu gestatten, die mit den Gesehen des Reichs im Widerspruch seien, sonst möchte die Geistlichkeit vielleicht zur Inquisition fortschreiten. Auch in einzelnen Fällen dürfe es die öffentliche Ordnung, die Ruhe der Familie nicht stören lassen; es betonte die Behauptung, daß alle Unterthanen, geistliche wie weltliche, der königlichen Autorität unterworfen seien, welche in diesen Dingen von dem Parlamente repräsentirt werde.

Es liegt auf der Hand, wie nahe dieser Streit den frühern berührt. Die Immunität der Geistlichkeit und ihr Anspruch, in geistlichen Dingen von der Jurisdiction des Parlaments eximirt zu sein, beruhen auf einem und demselben Grunde. Die Selbständigkeit eines Institutes, welches die Welt umfaßte und allenthalben die gleiche Geltung zu haben meinte, stieß mit dem Anspruch des Staates, von seinem Princip aus Alles, was in seinem Umkreis lag zu bezherrschen, zusammen.

Und nicht lange, so zeigte sich, daß man auch in diesen Dingen ben Staat und die königliche Regierung mit nichten als ibentisch betrachtete. Der Streit erreichte diese selbst unmittelbar.

Dhne Zweisel wäre es ihre Pflicht gewesen, den Ausbruch der Entzweiung überhaupt zu verhindern. Aber da sich Ludwig XV nun einmal der Selbstregierung unterzogen hatte, ohne doch die dazu nöthige Mäßigung und Gediegenheit zu besitzen, und auch keiner seiner Minister ihn hierin vertrat, verlor man die durch Ersahrung erprobten Maximen aus den Augen. Die entgegengesetzen Principien theilten den Hof und den Ministerrath, in welchem bei jedem einzelnen Falle eine zufällige Majorität die Entscheidung gab 1). Zuletzt aber erhielten die geistlichen Spmpathien die Oberhand. Wie der König in dem Streit über das Hospital dem Erzhischof beipssichtete, so verdammte endlich auch das Conseil die Einmischung des Varlaments in die Sacramentsverweigerung.

Sierüber nahm das Barlament felbst eine dem Königthum feinbselige Saltung an. Es forberte ben König nicht allein in ben bringenoften Worten auf, ber Bertheibigung seiner eigenen Souberanetat fein Sindernik in den Weg zu legen: sondern es fügte qugleich hinzu, daß es fich, wenn er es boch thate, badurch in bem einmal eingeschlagenen Verfahren nicht werde aufhalten laffen, benn feine Berpflichtung fei, bie Fundamentalgesetze bes Reichs in jedem Fall aufrecht zu erhalten. In bem Barlament unterschieb man zwiichen bem primitiven ursprünglichen Geborfam, ben man ben Reichsgesetzen schuldig sei, und ber Befolgung ber jeweiligen Willens: meinung bes Rönigs: und stellte die erste Bflicht ber andern bei Diese Rörperschaft erklärte bem Ronia unumwunden, weitem voran. wenn sie in die Nothwendigkeit gerathe, zwischen seiner Ungnade und der Verletzung ihrer Pflicht zu mablen, fo fei ihr Entschluß gefaßt, bas Opfer ihrer Treue zu werben, b. h. boch, fich um bie Ungnade nicht zu fummern. Die Fremden, die in Frankreich sonst nur Singebung und Berehrung für ben Ronig bemerkt batten, find erstaunt, welch ein Geift brobender und beleidigender Sartnäcigkeit in ben Barlamentsbeschluffen berriche, in ihrem gangen Ton, in ben einzelnen Worten 2). Aber bas Bebenklichfte von allem war ihr Inhalt: ber Versuch, bem Willen bes Rönias, wie er fich aussprach,

<sup>1)</sup> Relatione dell Abb. Cecchetti sopra gli affari correnti fra il clero et il parlamento 1753. Non si pote a meno di conoscere nel parlamento una specie di sicurezza confinante all' insulto, nella corte una specie di dubbietà ed incertezza, non lontana dalla timidità.

<sup>2)</sup> Unter anderem vermieben fie bas obeir, fie fagten lieber obtemperer.

einen andern Billen, wie er fein sollte, entgegenzuseten: bem ausdrudlichen Berbote bas Geset, bas boch nicht so flar am Tage lag.

Man erkennt die Bedeutung dieser Gegensätze. Auf der einen Seite die Regierung, welche Maximen absoluter Gewalt äußert, wie sie noch niemals durchgegangen waren: auf der andern die Absicht, sie selbst dem Gesetz oder noch einer andern Autorität unterzuordnen. Fast nicht weniger als in den äußeren, erlitt die Regierung Ludwigs XV auch in den inneren Angelegenheiten Nachtheile und Niederlagen.

Der König exilirte bas Parlament und richtete zur Ausübung der Jurisdiction einen neuen Gerichtshof ein, den er königliche Kammer nannte. Aber in der öffentlichen Meinung galt es für eine Shre, exilirt zu sein, oder auch nur einer Familie anzugehören, die auf eine oder die andere Weise von diesen Verbannungen betroffen wurde. Die neue Kammer konnte sich keinerlei Ansehen verschaffen: die Abvocaten weigerten sich, vor derselben die Processe zu verhandeln, obwohl sie dabei Schaden litten 1). Der König sah sich durch den allgemeinen Widerstand genöthigt, das Parlament wieder zurückzurusen. Er glaubte seine Shre dadurch zu behaupten, daß er Stillsschweigen über die religiösen Händel gebot, und in der That regisstrirte das Parlament dies Edict, dadei behielt es sich jedoch die früher ausgesprochenen Grundsäte ausbrücklich vor.

Wiewohl es zweifelhaft scheinen könnte, so erhellt doch aus der Bendung der Dinge selbst und dann ihrem Fortgang, daß das Barlament, festhaltend an seinen Grundsätzen, die Oberhand nicht allein über die Geistlichkeit, sondern selbst über die Regierung und über den König behauptet.

Gegen Ende des Jahres 1756 ward das Gebot allgemeinen Stillschweigens erneuert, aber in dem Edict fehlten dem Sinne des Barlaments gemäß die Worte, daß die Bulle als Regel des Glaubens zu betrachten sei. Bei der Ausführung desselben behielt das Parlament vollfommen freie Hand; Thesen der Sorbonne, die ihm widerwärtig waren, belegte es mit seinem Berbot, weil die schwebenden Fragen dadurch berührt wurden. Es hielt sich für autorisirt, Mandements des Erzbischofs geradezu durch Henkershand verbrennen

<sup>1)</sup> Barbier III, 502. Cette opposition générale à l'établissement de la chambre royale — fait bien connaître au parlement, qu'on ne peut se passer de lui — et cela ne peut que le rendre plus ferme dans ses prétentions.

zu lassen. Beaumont selbst war fast immer im Exil; ließen sich seine Anhänger eine Sacramentsverweigerung beikommen, so wurden auch sie dafür mit Verbannung heimgesucht. Wie früher die jansenistischen Briefter, so wurden jest ihre Gegner verjagt und versolgt.

Im Gefühl dieser Uebermacht ist es dann gewesen, daß das Parlament noch eine andere sciner alten Feindseligkeiten erneuerte; es erhob seine Waffen auß neue gegen den Orden der Jesuiten. Der Orden hatte die Bulle hauptsächlich prodocirt und zu ihrer Aussührung in Frankreich beigetragen. Es liegt in dem natürlichen Gange der Dinge, daß er auch durch die Reaction gegen dieselbe betroffen wurde.

Der Zufall fügte, daß ein Rechtsstreit zwischen einer jesuitischen Mission in Westindien und einem Marseiller Handelshause vor die Französischen Gerichte, und dadurch vor die Parlamente kam, in Folge dessen der Orden als Gesammtheit in Anspruch genommen werden konnte. Man ergriff den Anlaß, um seine Verfassung außneue zu untersuchen, ihre Unvereindarkeit mit einem geordneten Staatswesen auszusprechen. Wie oft seit 200 Jahren hatte das Parlament als Vorsechter der Staatsidee dem Orden beizusommen gesucht! Jeht lagen die Dinge so, daß es die Hossnung fassen konnte, ihn in Frankreich zu vernichten.

Noch hatte der Orden mächtige Freunde und Anhänger; aber seine Feinde waren doch zahlreicher und mächtiger. Zwei von eine ander sehr verschiedene, ja einander entgegengesetze Barteien verbanden sich gegen ihn. Die Einen griffen ihn in religiös jansenistischem Eifer, die Andern aus weltlicher Gesinnung und Hinneigung zum Unglauben an.

Schon längst nahm die Literatur an allen auftauchenden Fragen wieder lebendigen Antheil; die wirksamsten von allen Berbundeten des Barlaments waren die literarischen.

## Drittes Capitel.

## Tendenzen der Literatur.

Nachbem einmal das unbedingte Ansehen ber Staatsverwaltung Ludwigs XIV gefallen und die Nothwendigkeit einer Abweichung von berfelben ben Menschen ins Bewußtsein gekommen war, unter ber Regentschaft, welche alles Bestehende in Frage stellte, und bessen Gegentheil möglich erscheinen ließ, bilbeten fich Gefellschaften, in benen man die vorliegenden Uebelstände erwog und sich in Entwürfen neuer Dinge erging; ein Jeber meinte mit bem Dag feiner Ginficht bem gemeinen Wesen zu Gulfe kommen zu muffen. Recht als ber Repräsentant ber nüchternen und weitausgreifenben, noch vollfommen wohlwollenden Tendenz, die damals vorherrschte, erscheint der Abbe St. Bierre, lange Beit Almosenier ber Bergogin von Drleans Glisabeth Charlotte. Er ift ber Erfte, ber in Frankreich ben Ruhm Lubwigs XIV ernstlich bestritten hat. Denn er verdammte nicht allein die Kriege, wie sie unter biesem Kursten geführt worden waren, sonbern ben Krieg überhaupt, er meinte ben ewigen Frieden aufzurichten, wenn man nur einige wenige Grundfate, Die er fogleich vortrug, annehmen wolle. Seine Meinung war bereits, bag die Größe bon Frankreich auf die Entwickelung des Ackerbaues, und nach dem Mufter von England, für bas er eine fehr lebhafte Bewunderung zeigte, weil es, ohne fo viele Beere ins Feld zu ftellen, doch zulett bie Oberhand behalten hatte, auf commercielle Thätigkeit gegründet werden sollte. Eine aristofratische Verfassung zu empfehlen, blieb er jedoch weit entfernt. Bon den Borrechten der Provinzen ober Stände, welche ber Regierung Wiberstand leiften können, soll nicht

mehr die Rede sein 1), viel weniger von erkauften Aemtern: nur die Bürdigsten sollten nach der Absicht des Berzogs von Bourgogne und amar burch Babl ber Runachstftebenben zu ben großen Stellen aufsteigen; er will ben erblichen Abel zwar nicht abgeschafft wiffen, aber er will ihn mit bem Dienst in Berbindung bringen; bas Colibat ber Briefter foll aufhören, nicht fo febr, weil es an fich verwerflich ift. als weil wohlgezogene Briefterfohne ber Nation einen großen Bortheil bringen werden. Ueberhaupt giebt es faum etwas, wie in ben äußern Geschäften -- , benn auch beren Abwandlungen begleitet er mit fortwähtender Begutachtung -, fo besonders in ben innern und felbst in ben Studien, worüber er nicht eine besondere auf die all: gemeine Wohlfahrt zielende - Meinung vorzutragen mußte. Auffäte find formlos, jugleich troden und phantaftisch, meistens jeboch nicht ohne eine begründete Anschauung ober ein Gefühl von rationeller Wahrheit, benn er meinte, daß sich alles durch Bernunft und Discurs werbe jum Guten wenden laffen.

Unter den Ministern Ludwigs XV sind die beiden Argenson namhaft, Söhne eines früheren Vorstehers der Pariser Polizei, welcher unter dem Regenten als Großstegelbewahrer eine Rolle spielte, und wie dieser besonders dem Hause Orleans befreundet. Der ältere von ihnen, Marquis d'Argenson, Minister der auswärtigen Angelegenheiten von 1744 bis 1748, — Voltaire rühmt ihn fast als seinen vornehmsten Beschüßer — war ein Freund und Verehrer St. Pierre's, besaß aber bei weitem gründlichere Einsichten und eine bessere Mesthode. Er hat Betrachtungen über die Regierung von Frankreich hinterlassen, welche, als sie später bekannt wurden, eine durchgreisende Wirkung gehabt haben.

Argenson entwickelt barin vor allem ben Gedanken, daß die Monarchie durch demokratische Institutionen erneuert und verstärkt werden müsse. Da die Sache der Monarchie die Sache des Bolkes sei, so beklagt er, daß das Gute, was sie für das Bolk thue, ihr nicht angerechnet werde, weil sie allein für sich zu arbeiten scheine, und nur immer von den Rechten des Königs rede; man müsse ihr durch die Erweckung demokratischer Freiwilligkeit eine kestere Grundslage geben und noch größeren, Nachdruck verschaffen 2).

<sup>1)</sup> Ouvrajes tome setieme (benn bas ist seine Orthographie) 63: Il suit que bon gouvernement, pour conserver la tranquilité de l'état, doit abolir les assemblés des princes et du clergé.

<sup>2)</sup> Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France.

Das vornehmste Mittel biezu fiebt er in ber Ginführung von Brobingialberfaffungen. Er will bie Berbindung amifchen Gelbbefit und Berwaltung, die in Frankreich fo mächtig war, vollfommen aufbeben; auch er befämpft bie Räuflichkeit ber Memter; Die Stellen ber Einnehmer, Schatmeister und manderlei Finanzbeamten follen unterbrudt und die Auflage, die der König fordert, burch die Broping selbst aufgebracht werben. So foll benn weber ber Abel, so alt er auch ift, noch irgend eine Würde, so boch sie auch stehen mag, von ber Rahlung ber Auflage entbinden; in der Brovinzialversammlung. bie man einrichten wird, foll Niemand ein Borrecht gufteben, nur ber größere Befit foll Ehrenrechte gemähren, auch die königlichen Domanen follen barin reprafentirt fein; eben wie ber übrige Grundbesit. Es versteht sich, bag bann auch ber Unterschied zwischen ben Provinzen schwinden mußte; Borrechte ber einen vor der andern barf es nicht mehr geben; bas Daf ber Leistungen foll fich nach ber Bevölkerung, dem Ertrag des Landes und des Sandels, wie der all: gemeine Catafter fie ausweift, bestimmen.

In der Annahme einer allgemeinen Berechtigung geht er nicht bis zur vollkommenen Gleichheit fort; namentlich will er die Protestanten mit nichten zu den öffentlichen Aemtern zulassen, und dem Abel einige Prärogative bei dem Hoshalt, in den Haustruppen des Königs vorbehalten; die Titel eines Jeden sollen aufs neue untersucht werden.

Auch forbert er nicht gerabezu bie Aufhebung ber Immunitäten ber Geistlickeit, benn im Grunde verliere ber Staat burch dieselben nicht so viel, aber er ist überzeugt, sie selbst werde dieselben aufgeben, da es ihr Bortheil sei; dr schreitet bereits zu der Untersuchung fort, wie der zu dem Cultus und der Unterhaltung seiner Diener nicht unmittelbar erforderliche Theil der geistlichen Sinkunste verwendet werden solle, auf eine dem ursprünglichen Zweck entsprechende Weise; hauptsächlich durch die Brovinzialadministrationen, an denen alsdann der Clerus selbst Theil nehmen wird, soll es geschehen.

Zur Seite ber höchsten Gewalt bleiben ihm fur biese, ohne alle bisherige Borrechte auf ben Grund bes Besitzes einzurichtenden, uniformen Provinzialverfassungen übrig; Argenson räumt ihnen eine gewisse Unabhängigkeit, aber mit beschränkten Besugnissen ein. Mit

Il vaut bien mieux en maintenant les lois constitutives de la monarchie laisser son action au corps de la nation et ne réserver à l'autorité royale que la décision sur les principales difficultés. (©. 29.)

Entschiebenheit erflart er fich gegen bie allgemeinen Stänbe, benn bie Erfahrung aller Reiten habe gezeigt, bak von ihnen nichts Gutes Zwischen den Fürsten und bem Bolt bestehe gleichsam die geheime Uebereinkunft, fie nicht wieder herzustellen.

Wir hören einen Minifter sprechen, ber die mancherlei Sinderniffe, welche die unaleichartigen Berechtigungen ber Verwaltung in ben Weg legen, worauf fie auch immer beruhen mögen, auf Abel, ober Gelb, ober geiftlichem Beruf, burch eine populare Abministration qualeich aufzuheben, und zu erseten, die Ausübung ber höchsten Gewalt aber nur noch unabbangiger zu machen benft.

Sein Buch ift ber Ausbruck ber Ibeen ber monarchisch-liberalen Reform, wie fie in ben Zeiten Ludwigs XIV entstanden, in den letten Jahren Fleury's, unmittelbar vor dem öfterreichischen Erbfolge frieg, fich gestaltet hatten. In benselben Sahren arbeitete Montesauieu an seinem Werke über ben Geift ber Gesete, welches, bie Frucht amangigjähriger Studien, im Jahr 1748 erschienen ift. Die Einwirkung ber Zeitumftanbe, so zu sagen ber Gefichtsfreis, unter welchem es entsprang, ift ungefähr ber nämliche, burchaus verschieden aber ist die Richtung und Absicht.

Montesquieu sieht das Wefen der frangofischen Monarchie eben in ben Elementen berfelben, welche Argenson unterdrucken will. wie er fich ausbrudt, ben intermediaren Gewalten. Er verabicheut die Berbindung amifchen Despotismus und popularem Befen. worin

iener bas Beil erblickt.

Argenson hat die Abschaffung der Gerichtsbarkeit der Herren in Antrag gebracht; Montesquieu nimmt sie ausbrücklich in Schut. Er will nichts bavon hören, daß man ben Ebelleuten die Erlaubnig geben foll, Sandel zu treiben: bas wurde nur ben Charafter bes Abels aufheben und dadurch die Monarchie selbst schwächen: benn wo fein Abel, ba sei feine Monarchie.

Wohl will er die geistlichen Gütererwerbungen beschränken, aber bie Forberung, baf ber Clerus bie Laften bes Staates unmittelbar mitzutragen habe, gieht er in bas Lächerliche. Bas ber Clerus mit Recht befitt, foll ihm unverletlich, auf alle Zeiten versichert sein.

Wenn schon Law baran gebacht hatte, die parlamentarischen Aemter zurückzukaufen und ben Familien zu entziehen, so erklärt bas Montesquieu für einen Beweis ber Janorang biefes Schotten und seines ben Despotismus begünstigenben Sinnes. Mit ben Worten eines Alten weist-er nach, daß die Käuflichkeit der Aemter ein aristokratisches Moment in sich trage, welches er für jenen wesentlichen Bestandtheil der Monarchie hält. Bornehmlich in Frankreich musse Sorporationen geben, welche die Gesetze des Staates dem unaufbörlich beweglichen Willen des Fürsten gegenüber aufrecht erhalten. Man table die Verzögerungen, die dadurch veranlaßt werden können, aber wohin würde die Nation gerathen, wenn nicht das Parlament Folgerichtigkeit und Nachdruck in die Geschäfte brächte. Ueberdies sei es gut, daß dieselbe Beschäftigungsssich in den Familien von einer Generation zur andern fortpslanze.

Die Auflösung ber Provinzialstände in ihrer besondern Gestalt und Berechtigung, wie sie St. Bierre und Argenson empfahlen, würde er als ein großes Unglück ansehen: eben durch deren Einwirfung werde eine und die andere Landschaft in Blüthe erhalten; er berwirft die Idee der Unisormität in ihrer Allgemeingültigkeit; nur kleine Geister seien es, die sich durch den guten Anschein derselben fortreißen lassen.

Unter ben Schriftstellern bes achtzehnten Nahrhunderts bat Montesquieu ohne Zweifel bas lebendiaste Gefühl von bem Bufammenhang und Geifte ber Institutionen ber alten frangofischen Mon-In jenem Zwiespalt ber politisch-historischen Ansichten, ber fich aus bem Zeitalter Ludwigs XIV in bas achtzehnte Jahrhundert fortbflanzte, gehörte er gleichsam burch Geburt, benn er stammte aus einem parlamentarischen Geschlecht, und noch mehr durch seine Bilbung ber aristokratischen Seite an; sein Sinn war, die alten Insti= tutionen zu beleben und zu stärken; aber wie er durch einen natürlichen Zug bes Geiftes von allem Gegebenen und Vorliegenden ju bem Allgemeingültigen und Ibeglen aufstrebte, fo blieb er bei ihnen nicht steben. Wie viel lag ichon barin, bag er bie katholische Rirche nicht als ben unbedingten Ausbruck ber Religion betrachtete, wofür fie felbst angesehen sein wollte, sondern ihre herrschaft im füdlichen Europa sogar von klimatischen Einflüssen berleitete: mahrend der Protestantismus mehr ben Bedürfnissen bes Norbens entspreche. Ueberhaupt liebt er es, Die ethnographischen Gegenfäte auf Die Ginwirkung ber Natur zurudzuführen, bie bisparatesten Regionen bes allaemeinen Menschenwesens bringt er zuweilen in überraschende Berbindung. Die Eindrude, die ber Autor bei einer fehr ausgebreiteten Lecture und burch bie Erfahrung eines reichen Lebens empfing, bie Bemerkungen, die er jede für fich machte, find in seinem Werke zu einem Ganzen vereinigt. Der Geift ber Gesetze ift Fragment, unter bem Anschein des Shitems. Mangelhafte Beobachtungen, unfichere Refultate wechseln mit großen und umfassenden Anschauungen. Vor allem hat Montesquieu den englischen Institutionen eine eingehende und glückliche Aufmerksamkeit zugewendet. Ihre historische Entwickelung, der Gegensat und Kampf, die Niederlagen und Siege, durch welche die englische Verkassung zu Stande gekommen ist, kümmern ihn jedoch wenig; er begreift sie als das fertige Product des staatbildenden Genius, in diesem Sinne stellt er sie dar, und entnimmt aus ihnen die allgemeine Theorie der Camstitution einer beschränkten Wonarchie. Sin wirkungsmächtigeres Capitel ist wohl kaum je geschrieben worden, als das Capitel Montesquieu's über die englische Verkassungen gebient, wo man übrigens von den Ansichten dieses Schriftstellers himmelweit abwich.

Ich weiß nicht, ob es wahr ist, was Viele bamals annahmen, auch Montesquieu habe ben schon ein paar Mal ausgesprochenen Gebanken gehegt, daß dem französischen Parlament eine ähnliche Gestaltung und Macht zu Theil werden sollte, wie sie dem englischen zustehe. Die Sympathie, die er für die altsranzösischen Institutionen an den Tag legte, würde aber damit sich selbst überboten und ihre Wirkung vernichtet haben. Dem Bestehen einer Institution kann es unmöglich förderlich werden, wenn ein Autor von diesem Range ihr eine andere Entwickelung verwandter Elemente, als das Ideal der politischen Lehre, entgegenhält. Sin gegebener Zustand verzichtet leicht darauf, das Höchste zu leisten, aber zu seiner Lebenstraft ist erforderlich, daß er es auf seinem Wege erreichen zu können meine. Gäbe er dies auf, so würde ein Umsturz unvermeidlich sein.

Ueberhaupt aber tritt bei Montesquieu eine ganz andere Idee vom öffentlichen Leben hervor, als welche in dem französischen Staate erschien, oder sich mit demselben vereinbaren ließ; obwohl von sehr bestimmten Fragen ausgegangen und positiven Inhalts, kam sein Werk doch der Opposition zu Hülfe, die sich im Gebiete der allgemeinen Gedanken erhob und allmählich den Charakter der Literatur zu bilden ansing.

Bom Standpunkt schriftstellerischer Birtuosität läßt sich die Literatur des achtzehnten Jahrhunderts nicht mit der des siedzehnten verzgleichen, Männer, wie d'Alembert, die jenem mit allen ihren Bestrebungen angehören, bekennen doch, daß sie sich in einem nachaugusteischen Zeitalter fühlen, in welchem nur einzelne Erscheinungen sich über die allgemeine Mittelmäßigkeit erhiben. Noch weniger wäre an die geistige Umfassung verschiedener Weltalter und das energische

Suchen neuer Formen zu benten gewesen, das im sechzehnten Jahrhundert vorherrschte. Man blieb auf dem gewonnenen Gebiete stehen: das Modernclassische, das zur Darstellung gekommen war, befriedigte die Geister, und erschien ihnen als das Jbeal der Form.

Aber einmal hatte die Literatur des achtzehnten Jahrhunderts vor andern Spochen den Borzug einer allgemeineren Berbreitung und Theilnahme. Durch die Stiftung der Akademien, welche einen geswissen Kang und das Ansehen gaben, das aus der Anerkennung Anderer entspringt, hatte sich in der Hauptstadt und den Prodinzen eine Classe von Männern gebildet, die, ohne zu den Gelehrten von Fach zu gehören, in der Literatur lebten; Alles nahm an ihren Productionen Theil; die Hommes des Lettres singen an eine besondere Classe der Gesellschaft zu bilden: Männer vom höchsten Kange wünschten in ihrer Mitte als Schriftseller zu glänzen 1).

Und ferner stand die literarische Tendenz der erscheinenden Realität der Dinge um vieles näher. Die Zeit der Poesie und ihrer genialen Schöpfungen war vorüber, aber die Prosa blühte; die alte Erudition, obgleich sie fortdauerte, regte doch die Geister wenig an: bei weitem mehr die Kunde der Natur, welche allmählich in ihre glänzendste Epoche trat; und vor allem philosophische und politische Discussion.

Im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts beherrschte der Cartesianismus, der sich allem Widerstand zum Trot im Stillen verbreitet hatte, die allgemeinen Ueberzeugungen. Dieses Shstem verdankte seinen Sieg besonders auch Malebranche, der, dem Meister solgend, doch für eigenthümlich theosophische Weltansicht Raum gefunden hatte, welche sich mit der Offendarung und der Verfassung der öffentlichen Dinge in Staat und Kirche wohl vertrug. Das große Ereigniß, welches im zweiten Drittheil des achtzehnten Jahrhunderts auf dem Gebiete des Wissens und Meinens eintrat, war nun, daß die kosmischen Theorien des Cartesianismus von der erfahrungsmäßig begründeten Lehre Newtons besiegt wurden 2). Die ganze akademische

<sup>1)</sup> Bie es in dem politischen Testament von Belle-Jole, das schwerlich authentisch, aber von sundiger Hand versasse ist, heißt: La noblesse Française est de toutes les nations celle, qui compte aujourd'hui le plus d'hommes célèbres; les gentilshommes de province savent lire, les agréables de Paris étudent Pusendorf et Feuquières, les ducs sont des epigrammes, les cardinaux des épitres etc.

<sup>2)</sup> d'Alembert: discours préliminaire de l'encyclopédie 1751. 141:

Welt, und die zahlreiche theilnehmende Gesellschaft in den höhern und mittlern Kreisen des Lebens, die sich um sie vereinigte, machte diesen Uebergang; die ältern Männer zögernd, die jüngere Generation mit Feuer und Eifer. Die Geometer und Mathematiko-Physiker singen an, wie vor Kurzem in England, durch den Beisall, den ihnen die höheren Classen widmeten, eine große Rolle in der allgemeinen Literatur zu spielen: sie nahmen unter den Hommes des Lettres die vornehmste Stelle ein.

Wie nun aber in England Locke sich an Newton anzuschließen gesucht hatte, wiewohl er von diesem nicht anerkannt wurde, so ging in Frankreich diese ausgebreitete und wirksame literarische Genossenschaft, durch die Verwandtschaft der Methode fortgezogen, im Gediete der geistigen und religiösen Welt zu Locke über, dessen sensulistische Richtung überhaupt die folgenden Geschlechter zu beherrschen die Nacht oder die Bestimmung hatte. Malebranche ward so gut verlassen, wie Cartesius selbst. Die Geometer traten in den Hintergrund: die Phislosophen gewannen für ihre an sich abstracten Probleme — das vornehmste von der Theorie der menschlichen Erkenntniß — die allgemeine Theilnahme.

Die Geschichte ber Wissenschaft kann nicht hoch anschlagen, was sie für die Löfung berseben leisteten.

Condillac, der die angeborenen Joeen des alten Spftems so entschieden verwarf wie Locke, nahm doch von den Quellen der menschlichen Erkenntniß, welche dieser Philosoph an deren Stelle gesetzt hatte, Sensation und Reslexion, nur die erstere an, und ließ die zweite fallen, welche die eigentlich geistige Thätigkeit entbält.

Er selbst hielt zwar an der Immaterialität der Seele fest; wenn Locke einmal die Aeußerung hingeworfen hatte, daß die göttliche Allmacht auch der Materie die Fähigkeit zu denken verleihen könne, so bestritt dies Condillac aus einer ächten Ueberzeugung; Andere aber gab es, welche eben diese Ansicht mit größtem Feuer ergriffen; sie machten dieselbe zum Ecstein ihres Gebäudes. Sie vereinigten die negativen Seiten der Lehren Condillac's und Locke's und ließen den positiven Inhalt derselben fallen.

Eben für eine solche Richtung aber war bie Zeit befonders empfänglich; ber Sensualismus in Condillac's Fassung ward bas Be-

il n'y a pas encore vingt ans qu'on a commencé en France à renoncer au cartesianisme.

fenntniß ber überwiegenden Mehrheit ber Hommes bes Lettres; und eine nicht geringere Bahl gab fich materialistischen hinneigungen bin.

Es hat einen innern Zusammenhang, daß die mit der Kirche aufs engste verbundene Staatsverfassung auf dem Priritualistischen Begriff beruht, sich nicht mehr in voller Geltung behaupten kann, und daß nun eine andere diesem Begriff entgegengesete Theorie nach und nach bei dem an den öffentlichen Dingen theilnehmenden Bublikum Eingang findet.

Man tann barüber streiten, von welchem Moment große Gährungen in Bölfern und Staaten am meisten ausgehen, ob von bem innern Schwanken ber Berwaltung und ihren Neuerungsversuchen, ober von ben Einwirkungen ber Literatur, beren Tendenzen wieder ihre eigenen Burzeln haben. Vor Augen liegt, wie sehr beibe in einander eingreifen.

Die Literatur bes siebzehnten Jahrhunderts schloß sich an die in den großen Institutionen des Staates und der Kirche vorwaltenden Ideen an, und entwickelte von dieser Grundlage aus ihre Weltzanschauung, die Literatur des achtzehnten wandte sich von ihnen ab. Jene beruht auf dem Einverständniß der Geister mit dem, was ihnen vorlag, diese ging von dem Gesühl der Unzufriedenheit und des Mißbehagens aus. Damals stieß die Staatsgewalt alles aus, was den recipirten Ideen widersprach, jest wandte sie, an sich selbst irre geworden, dazu nicht mehr die alte Strenge an; das Fremde und Widersprechende drang mit Macht in Frankreich ein. Was man früher bewunderte, verehrte, sing man nunmehr an zu bekämpsen und zu verachten.

Im siebzehnten Jahrhundert idealisitre man die Gegenwart und suchte von ihrem Standpunkte aus die Vergangenheit zu begreifen, deren Analogien sich anzueignen. In dem achtzehnten faßte man das Ungenügende ins Auge, und suchte sich eine neue Zukunft zu bilben.

Und dieser Gesinnung nun gab ein Schriftseller, der an universaler Wirksamkeit vielleicht niemals seines Gleichen in der Welt gehabt hat, ihren vornehmsten Ausdruck. An Boltaire meinten seine Zeitgenossen einen Nachfolger von Corneille und Nacine, diesen an Werth gleich, zu besitzen; er hatte ihre Formen, ihren Rhythmus aber er unterscheidet sich von ihnen, wie sein Jahrhundert von dem ihren.

Corneille ist den staatbildenden Ideen zugewandt, schwungvoll, kriegerisch royalistisch; Racine vor allen Dingen religiös und der

Rirche ergeben: Boltaire wibmet fich in feinen besten bramatischen Broductionen den abstracten Ideen von Knechtschaft und Freiheit. wie fie in England gefaßt worden waren 1), ober er bekampft ben Kanatismus, bem er fast einen noch größeren Ginfluß auf die frangöfischen Geschicke auschreibt, als er wirklich gehabt bat. Schon baburch wendet er fich von dem Ueberlieferten. Nationalhiftorischen aewaltsam ab; die flassischen Formen athmen ben Geist ber Opposition: überdies aber ist er unendlich beweglicher als feine Borganger, mannichfaltiger. regfamer. Dit Bergnügen wirft feine Dufe bas tragifche Gewand von fich ab. und erscheint mit frivoler Geberbe auf bem Markt, wo ein bornehmer ober niedriger Bobel an bem Gemeinen seine Freude bat. Ober fie bringt in die Bibliotheken ein; mit rafchem, leichtem und leicht zu befriedigendem Talent weiß fie fich über bas Bergangene ju unterrichten und tritt bann feden Muthes ben Gelehrten entaegen, welche erstaunt und geneigt find, ibr ju folgen: auweilen ernft und in forgfältiger Ausführung, meiftens icherghaft und leichtfestig, immer wohlrebend und ben Sinn ber Menschen treffend. sammelt fie ein ungeheures Publifum in aller Welt um fich. bas ihr mit unermubeter Aufmerksamkeit Gebor giebt.

Die Unordnungen in Staat und Kirche, die schon erwachten Gegensätze, die Erschütterung aller alten Ueberzeugungen machen eine unermestliche Wirkung möglich.

Boltaire war ein zu wohl organisirter Kopf, um sich in beftructive Theorien zu verlieren: aber zu seinen Füßen in Bewunderung seines Talentes und seiner Erfolge bildete sich eine Generation, die davor nicht zurückschaft. Die Literatur entwickelte bereits den theoretisch-aggressiven Geist, dem ein zu erreichendes politisches Ziel mit einem gewissen Bewustsein vor Augen schwebt.

Als ein gemeinschaftliches Werk bieser Schule kann bie Encyclopädie angesehen werden, in welcher die menschlichen Wissenschaften, Künfte, Fertigkeiten zusammengefaßt und dem allgemeinen Berständniß nahe gebracht werden sollten. Was ihr aber ihren Charakter gab, war die sensualistische Doctrin, welche mehr oder minder erkennbar alle bedeutenden Artikel durchzieht. An der Spitze standen ein paar Männer, die mit dem Impuls, der in der Berkündigung einer neuen Lehre liegt, die eigenthümlichen, zu einer solchen Arbeit nöthigen

<sup>1)</sup> Ich meine vor allem ben Tob bes Cafar, nicht bie letten Scenen, welche halb überfett find und wegbleiben konnten, sondern bas Ganze biefes Studes.

Gaben verbanden: d'Alembert, Scharffinn und boctrinare Sicherheit; Diberot, eine unermübliche Application für jeden Zweig des Wissens und Könnens; der erste Klarheit, der zweite Feuer und Glanz der Darstellung.

Ein anderes Unternehmen ber Schule ber Philosophen war nun aber ber Rampf gegen bie Resuiten. Un fich ftand ber Orben ben neuen Richtungen ber Literatur nicht ferne. Die Jesuiten haben im Gegenfat ju Malebranche, ben fie nicht liebten, felbft bie Schriften Lode's empfohlen und verbreitet. Wie manche von den Rubrern ber neueren Schule hatten in ben Collegien ber Resuiten zu ihren Rugen geseffen. Ursprünglich haben fich einige Mitglieder bes Orbens erboten an ber Encyclopabie mitzuarbeiten. Allein in Rurzem stellte fich die Reindseligfeit ber neuen Schule gegen alle positive Religion beraus. Die Resuiten bielten an. fich, von jansenistischer Seite machte man ihnen ihr Stillschweigen, bei so vielen Anariffen auf die Religion, jum Borwurf. Endlich fand fich ber Orben bewogen, burch seine literarischen Organe ben Kampf gegen bie Encyclopabie zu eröffnen. Aber biefer Streit wurde fein Unglud. Die Resuiten waren nicht mehr bie alten: ihre Gegner gablreich, unermüblich; ein überaus furchtbarer Feind war Boltaire, unvergleichlich im Gebrauch ber leichten Waffen, und niemals zu begütigen, wenn er einmal belei: diat mar.

D'Alembert geht zu weit, wenn er den Ruhm der Niederlage der Jesuiten für die Philosophen in Anspruch nimmt; aber sie trugen das Meiste dazu bei, den Credit derselben in der öffentlichen Meinung zu zerstören <sup>1</sup>). Die Thatsache ist, daß die beiden Parteien, die literatischephilosophische und die parlamentarische, so weit auch ihre tieseren Ueberzeugungen aus einander gingen, doch zunächst gegen die Jesuiten gemeinschaftliche Sache machten.

<sup>1)</sup> D'Alembert: sur la destruction des Jesuites en France 281. "C'est proprement la philosophie qui par la bouche des magistrats a porté l'arrêt contre les Jesuites." Diese kleine Schrift bleibt immer eine Parteisschrift, auch schlägt sie oft ben scherzhaften Ton an, ben biese Partei liebte, ber aber bem Autor nicht immer wohl steht; aber sie enthält vieles Gute unb hat ein historisches Gefühl bes Momentes.

### Piertes Capitel.

# Conflicte der Gewalt und der Meinung gegen Ende der Regierung Ludwigs XV.

Bu einer überaus bedeutenden Stellung stieg das Parsament in Frankreich nach und nach wieder auf.

Durch sein Wort war das Testament des letzten Königs wenn nicht rückgängig gemacht worden, doch unausgeführt geblieben; durch den Widerstand, den es dem Law'schen System leistete, hatte es seinen Credit in der Nation noch mehr befestigt. Seitdem hatte ein Schriftsteller von hoher Autorität seine Nothwendigkeit anerkannt, seinen Ansprüchen eine Theorie gegeben, auf welche es sich gewaltig stützte. Es hatte dann auf sich genommen, die Nechte des Staates und der Nation gegen die Tendenzen der Bulle Unigenitus zu versechten und war damit durchgedrungen; jetzt begann es den directen Kampf gegen deren Vorsechter, die Jesuiten.

Den Moment ber unter ber Einwirkung ber Literatur wachsen ben allgemeinen Ungunst. ergriffen die Führer bes Parlamentes, wenige Männer, nicht mehr als zwei ober brei, um die alten Anflagen zu erneuern: sie theilten ihre Ueberzeugungen und Absichten zuerst ihren Corporationen mit: feurig und geschickt, gaben sie ihnen einen Impuls, der die ganze Nation ergriff. Die Jesuiten glaubten lange nicht an ihre Gefahr; sie waren von der Heftigkeit der Angrisse, die sersuhren, überrascht, ihre Bertheidigung war schwach und ungenügend: es gereichte der Welt zum Erstaunen, wie wenig nach haltigen Widerstand sie leisteten. Der König hätte sie gern durch

eine Modification ihres Institutes gerettet, und so viele ihrer in Frankreich waren, diese hätten alle die Hand dazu geboten. Aber weder wollte das Parlament davon hören, noch war es in Rom durchzuseten. Und bei weitem stärker war zieht in Frankreich die Macht des Parlamentes, dessen Autorisation zu den Auslagen, ohne welche der Krieg nicht hätte geführt werden können, unentbehrlich war, als der Einsluß von Rom, oder die Rücksicht auf den Clerus, von dessen freien Bewilligungen, wie auch immer seine Worte lauteten, wenig erwartet wurde. Das Parlament sprach die Vernichtung des Ordens, die Verdannung seiner Mitglieder aus Frankreich aus. Der König ließ sich die Sache mehr gefallen, als daß sie aus seinem Willen hervorgegangen wäre. Denen, welche man später im Lande zu dulden für gut hielt, ward die Anweisung auferlegt, wie einst den Hugenotten, sich von der Hauptstadt entsernt zu halten.

Früher hatten die Jesuiten jeden Act der Autorität, der gegen ihre Feinde gerichtet war, gebilligt, wenn nicht provocirt. Aber es ist für einen Jeden selbst gefährlich, Handlungen der Willkur oder der auch einigermaßen gerechtfertigten Gewaltsamkeit zu befördern: was sie Andern gethan, geschah nun, und zwar unter besseren Formen, ihnen selbst.

Nach biesem großen Siege, im Gefühle fortschreitenber Macht, faßte bas Barlament, bei ben bringenben Berlegenheiten bes Staates, die Hoffnung und Absicht, einen noch stärkeren und festeren Ginfluß auf die Regierung, zunächst eben in Beziehung auf die Finanzen, zu erwerben.

Während des Krieges hatte der Generalcontroleur der Finanzen den Versuch gemacht, das täglich zunehmende Bedürfniß nicht allein durch Beschränkungen in den Ausgaben, die ihm sehr wenig, und geschickte Geldoperationen, die ihm dagegen recht gut gelangen, sondern auch durch neue Abgaben, die nach dem Muster von England hauptsächlich auf die Wohlhabenden fallen sollten und unter dem Namen einer Subvention zusammengefaßt wurden, zu erledigen i; und die Registrirung eines darauf bezüglichen Sdicts erzwungen. Aber dagegen hatte das Parlament die Lehre aufgestellt, daß kein sinanzielles Sdict gesehliche Gültigkeit habe, wenn es nicht durch freiwilzige Beistimmung des Parlamentes bestätigt werde. Das Sdict hatte niemals durchgeführt werden können: der Generalcontroleur selbst war gestürzt worden.

<sup>• 1)</sup> Impositions de nature à ne tomber que sur ceux de nos sujets

Nach bem Kriege kam die Regierung auf Maßregeln zurück, die an die Entwürfe Machault's erinnerten. Indem sie zu sehr drückenben Auflagen schritt, stellte sie zugleich einen allgemeinen Cataster in Aussicht, welcher alle Güter, auch die der Geistlichen und des Abels umfassen sollte, um darauf eine gerechte, dem Werth der Güter entsprechende Grundsteuer zu basiren. Die Parlamente sahen in diesem Borhaben Beunruhigung für die Gegenwart und Gefahr für die Zukunst. Sie setzten sich nicht allein lebhaft dagegen, sondern sie traten mit der Forderung hervor, daß der Nachweis des Einsommens und der Ausgabe dem Parlament vorgelegt werden sollte, dieses würde darüber in voller Freiheit berathen und wohl im Stande sein, die öffentliche Wohlsahrt wieder herzustellen 1). Die Tilgungskasse, deren Erneuerung die Regierung für nothwendig erklärte, sollte ihrer Aussicht übergeben werden, damit jede andere Verwendung der dazu bestimmten Gelber bestraft werden könne.

Schon hatte die Rechenkammer die Repartition aller Auflagen unter die Auflicht eines höchsten Tribunals für die Finanzen zu stellen den Antrag gemacht. Denn das vornehmste aller Gesetze in der Monarchie sei die Unverletzlichkeit des Eigenthums; diese lasse siche nicht denken bei einer ungebundenen Befugniß der Regierung, Auflagen einzutreiben, und den fortwährenden Eingriffen der mit den Geldgeschäften Betrauten 2).

Die Absicht ging bahin, daß der Regierung ein festes Einkommen bestimmt, dieses auf die Provinzen umgelegt und von denselben durch ihre eigenen Mittel aufgebracht werden sollte. Die Normandie machte sich anheischig 40 Millionen, was den zwölften Theil des Gesammteinkommens bilden werde, an den König zu zahlen. Bo es keine Stände gab, traten die Provinzialparlamente als deren Bertreter ein; wo sie noch bestanden, waren sie beide einstimmig.

Es braucht nicht erst erörtert zu werben, wie gewaltig hierburch alle Berhältnisse geändert worden wären; gleich damals bemerkte man, daß die Regierung in eine vollkommene Abhängigkeit von den Parlamenten gerathen würde. Diese selbst würden die Geldgeschäfte der Provinzen übernehmen, mit einer um so größern Unabhängigkeit,

que l'aisance de leur fortune met le plus en état d'en supporter le poids. Sept. 1759 bei Hambert XXII, 293.

- 1) Bailly Histoire financière de France II.
- 2) Remontrance de la chambre des comptes 1760.

ba auch die Jurisdiction in ihren Händen sei. An Grund zu gegensseitigem Mißvergnügen werde est nicht fehlen; wie höchst beschwerliche Bedingungen werde der König eingehen müssen, um fünftig einmal Erhöhungen der Auslage von ihnen zu erlangen. Er würde im Frieden ihr Pensionär, im Krieg ein besoldeter Anführer, nicht mehr König, sondern das Oberhaupt einer Republik und in schlechterem Berbältnis als der König von England sein.

Urber biese Ansprüche brach noch einmal ber offene Kampf zwischen Parlament und Regierung auß; nie war derselbe bedeutenber gewesen. Die Regierung hatte die Einheit des Reiches, die Ibee
bes Staates überhaupt, die Interessen der Generalpächter, welche
von dem Parlament abhängig zu werden fürchteten, für sich; das
Parlament zählte auf provinzielle Sympathien und den Widerwillen,
welchen die schwankende und regellose Verwaltung täglich mehr hervortrieb.

Die Regierung ließ die Berification ihrer Edicte durch die militärischen Gouverneurs erzwingen, die in den Provinzen dieselbe Rolle spielten, wie der König, wenn er in dem Lit de Justice erschien.

Indem es hierüber zu tumultuarischen Auftritten tam, weniger noch zu Baris, wo man sich zur Nachgiebigkeit neigte, als in ben Brovingen, wo die ichwächeren Barlamente bereits aufgelöft und neue gebildet wurden, tauchte die Idee, daß alle Parlamente eine einzige große Genoffenschaft bilben, Die Angelegenheiten jedes einzelnen immer als allgemeine betrachtet werden follten, mit boppelter Stärke wieder hervor. Giner ber eifrigsten Berfündiger und Forderer berselben war ber gelehrte be Broffes, ber Restaurator bes Sallustius. Er studirte die Geschichte des siebenten Jahrhunderts der römischen Republik, und wenn er fah, wie bamals die militärische Gewalt über die bürgerliche herr geworden war, so ergriff ihn ber Gedanke, bag ber innere Streit bes frangofischen Reiches eben auf bemfelben Begensatz beruhe und die nämliche Befahr in sich schließe. Er wollte verhindern, daß jemals wieder die Registrirung eines Edictes burch Militärbefehlshaber erzwungen murbe; in einem wohlgeregelten Staate hielt er überhaupt eine Gewalt ber Controle, welche ein Beto ein= legen könne, für nothwentig; eine folde fah er in ben Barlamenten '). Er gefiel sich in bem Chrgeig, wie die alten Republikaner ber unbedingten Gewalt burch eine Berschwörung in ben Weg zu

<sup>1)</sup> Que la Monarchie n'est pas un despotisme; que les lois excluent le pouvoir arbitraire.

treten. Als der Plan einer Bereinigung durchging, nicht ohne daß es damit in dem Pariser Parlament, welches auf gewissen Prärogativen bestand, Schwierigkeit gehabt hätte, rühmte er sich, daß seine Verschwörung gelungen sei.

Bon allen Seiten hörte man hierauf febr weitaussehende Bebaubtungen verfündigen. Das Barlament von Dijon bestand auf bem Unterschied amischen Monarchie und Despotismus, wie ibn Montesquieu aufgestellt hatte, und meinte ber Richtung zu bem letteren, welche die Regierung einschlage, entgegentreten zu muffen, In Bretagne, wo bie Gabrung allgemeiner mar, erklärte man bas Berfahren ber Regierung für eine Berletung ber Constitution bes Lanbes. In Grenoble ward bemerkt, bak in ben Schritten ber bochiten Gewalt eine absichtliche Pflichtverletung, ein Attentat porliege, burch welche ber Sache ber Nation Eintrag gethan und bas Band bes Gehorsams gelodert werde 1); in Rouen behauptete man mit Nachbrud, daß der König der Nation einen Schwur geleistet habe. Bis au biefer allumfaffenden Aufstellung bes Begriffes Ration gelangte bereits damals die Theorie der Barlamente. Der König sette ihnen noch einmal ben Ausbruck bes vollsten monarchischen Selbstgefühls entaeaen.

Im März 1766 kam er zu einem Lit de Justice von Versailles nach Paris und ließ eine Anrede verlesen, in der er den Parlamenten die Berwegenheit zum Borwurf machte, mit der die irrigste Lehre von ihnen verkündigt werde, sowie die Neuheit der Ausdrück, in welchen das geschehe; nach ihrer Meinung würde das Parlament das Organ der Nation, der Depositär ihrer Freiheiten, Interessen und Rechte, nicht allein dem König, sondern der Nation selbst verantwortlich sein, das Recht besitzen, an der Legislatur Theil zu nehmen, zwischen dem König und seinem Volke zu richten haben. "Aber mir allein", fährt er sort, "gehört die legislative Gewalt, unabhängig und ungetheilt, von mir haben die obersten Höfe ihre Autorität; in mir persönlich hat die souveräne Gewalt ihren Sit; man will in der Nation eine von dem Monarchen abgesonderte Gemeinschaft erkennen, aber ihre Interessen und Rechte sind mit den meinen identisch und ruhen allein in meiner Hand"<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Que des scènes qui épouvantaient la nation en compromettant les droits relachaient peutêtre les liens sacrés de l'obédience.

<sup>2)</sup> Mercure historique CLX, 264.

Daß ber König ber Nation geschworen habe, bezeichnet er als eine höchst gefährliche Meinung. Denn barin würde liegen, daß die Nation auch darüber entscheiden könne, ob er den Eidschwur halte; ja man könnte meinen, daß das die Bedingung sei, unter welcher er die Krone trage. Aber der König schwöre Niemand als Gott, Gott allein sei sein Richter.

Die Bereinigung der Parlamente warb als eine Conföberation bes Widerstandes bezeichnet und für null und nichtig erklärt.

Scheinbar traten hierauf beibe Theile einen Schritt vor einander zurück; ihre Ansprücke blieben jedoch die nämlichen; die Union ward mit nichten aufgegeben; im Jahre 1770 gewann es sogar den Anschein, als wolle das Parlament, wie die geistlichen und finanziellen, so nun auch die administrativen Geschäfte seiner Aufsicht unterwerfen.

Der Gouverneur der Bretagne, Herzog von Aiguillon, hatte aus dieser Provinz abberufen werden müssen; die Anklage, die das dortige Parlament gegen ihn erhob, sollte von dem Pariser unterssucht werden: dieses aber nahm Aussagen an, die sich auf königliche Befehle bezogen, und machte auf die Mittheilung der ministeriellen Correspondenz Anspruch.

Dem König schien bies wichtig genug, um es bem Parlament in einer seierlichen Sitzung, ber er selbst beiwohnte, verweisen zu lassen, "nur ihm", sagte er, "seien seine Diener über die Bollziehung ber Besehle, die er ihnen gebe, Rechenschaft schuldig; er aber sei von der Treue und dem Eiser des Angeklagten überzeugt." Er zeigte sich entrüstet, daß man das Geheimniß der Berwaltung in den Broces ziehen wollte und verbot die Fortsetung desselben in aller Form.

Das Parlament war weit entfernt, eine Rechtfertigung bieser Art anzuerkennen. Es sprach über ben Herzog bie Suspension von seiner Würbe als Pair aus, bis er sich von dem Verdachte gereinigt habe, der seine Shre beslecke; die übrigen Parkamente ließen sich zu noch heftigeren Aeußerungen fortreißen.

Es war ein Conflict, in welchem die Gegensatz der geiftlichen und politischen Richtungen, die vorherrschenden Persönlichkeiten des Hofes und der Minister zusammengriffen. Man behauptet, Choiseul, welcher immer mehr auf Seiten der Parlamente war, habe sie unter der Hand zu ihrem Widerstand aufgeregt 1); bessen Gegner, der

<sup>1)</sup> Aus ben Depefchen in Theiners Clemens XIV geht berbor, bag Choifeul feineswegs ein fo entichiebener Feinb ber Sefuiten gewesen ift, ale

Kanzler Maupeou, ber Generalabvocat Terrai, Aiguillon selbst, unterstützt von der damaligen Maitresse des Königs, der Dame Dubarry, — denn Ludwig XV entwürdigte die höchste Gewalt durch Sinnlichkeit und Ausschweifung vielleicht noch mehr, als selbst der Regent — bekämpften zugleich Choiseul und die Barlamente.

Ein neues Ebict warb erlaffen, in welchem bas Recht ber Barlamente Borftellungen zu machen, zwar anerkannt, aber für wirfungelos erklärt wurde, sobald ber Konig für gut finde, auf seiner Meinung zu beharren. Merkwürdig find die Vorwürfe, die ihnen bamals gemacht wurden. Nach ihrer Meinung seien sie bie Repräsentanten ber Nation: die unumgänglichen Ausleger bes öffentlichen Willens bes Königs, überwachend bie öffentliche Macht; die Gultigfeit ber Gesethe hange von ihrer Sanction ab, so bag ihre Autorität fogar höher stehen wurde, als die des Königs, beffen legislative Gewalt auf die Befugnift, ihnen bas Gefet porzuschlagen, beschränft werbe. Aufs neue werben sie erinnert, daß ihre Autorität sich lebiglich von dem König herschreibe, ber die Fulle seiner Macht fich babei vorbehalten habe; fie seien bas Organ bes Gesetgebers, wenn biefer es wolle, seine Rathe, die er bore, aber jum Geborsam verpflichtet, sobald er bei seiner Meinung beharre; selbst die Auslegung ber Gesetze komme der Gewalt zu, welche sie gegeben habe. anders, hinge ber Rönig bei bem Erlag und ber Bollziehung ber Gefete von ben Barlamenten ab, fo wurden fie ber Berr feine ber Rönia nur ben Schatten ber Souveranetät baben 1).

Die Parlamente ihrerseits meinten die alte Verfassung der Nation zu vertheidigen. Sie behaupteten, die Absicht der Regierung sei, sich ein in allen Dingen unterwürfiges Parlament zu schaffen. In Paris werde man ein solches von geringem Umfang und bei weitem kleinerer Anzahl von Mitgliedern einrichten, und deren Selbständigkeit dadurch vollends zerstören, daß man ihr einige der vom König ernannten Deputirten der Provinzen und Ehrenräthe hinzussüge, deren Zahl jeden Widerspruch unnütz mache. Eben so werde man die Steuerhöse ausheben und ihre Functionen den Intendanten übertragen; nur noch eine einzige Rechenkammer werde man bestehen lassen, die unter dem Generalcontroleur selbst stehen werde. Wenn

man annimmt: von einem ungehörigen Einfluß auf die Parlamente wagte ihn aber auch Montbarrey, der zu seiner Berwandtschaft gehörte, nicht freizusprechen. (Mem. du Montbarrey II, 49.)

<sup>1)</sup> Procès verbal bei 3fambert XXII, 502.

bergestalt die ganze alte Magistratur zerstört sei, so werde man die Versammlung des Clerus auflösen und seine Besthungen mit einer seihen Grundsteuer belegen, diese aber durch königliche Beamte einziehen. Eben so werde man die Stände in den Provinzen, wo deren noch seien, ausheben. Aber auch die Privilegien des Adels, der Pairs denke man nicht zu dulden. Das neue Parlament werde alle diese Anordnungen gut heißen und ihnen eine gesetzliche Form verleihen.). Wir können nicht im Sinzelnen untersuchen, wie weit die Absichten gegründet sind, welche der eine Theil bei dem andern voraussetzt; die Anklage selbst zeigt die Gegensähe, die hier einander gegenüber standen. Sie waren: absolute Monarchie mit volksommener Bernichtung aller Unterschiede und Borrechte auf der einen, Erhaltung, Weiterbildung derselben zu einer dauernden Beschränkung der monarchischen Macht auf der andern Seite.

Das Königthum und, ber Staat forberten freiere Hand; bas Barlament und bie Stände eine größere Beschränkung 2).

Noch war die monarchische Autorität am mächtigsten. Als die Mitglieder des Parlaments sich weigerten, unter diesen Umständen ihr juxisdictionelles Amt auszuüben, wurden sie sämmtlich verwiesen und zerstreut. Schon war Choiseul gestürzt und seine Freunde wurden vom Hose verbannt. Den Prinzen von Geblüt, welche sich dem Parlament anschlossen, ward verboten, vor dem König zu erscheinen. Die Maupevu, Aiguillon und Terray, in welchen de Brosses ein neues Triumvirat zu sehen meinte, beherrschten, obgleich unter einzander nicht immer einverstanden, den Staat und das Land. Manche meinten hierin den Beginn einer rein monarchischen Berwaltung zu erkennen; wer den Dingen näher stand, sah nur den Lärm momentaner Gewaltsamseit, die wachsende Zwietracht. Den Fremden siel es auf, wie viel besuchter die Landhäuser der in Ungnade gefallenen Minister, der verwiesenen Prinzen waren, als das Hossagen des Königs, die Behausungen Derjenigen, welche die Gewalt besaßen.

<sup>1)</sup> Journal de la révolution operée par Maupeou I.

<sup>2)</sup> Rach be Brosses (Foisset 329) machten die Parlamente das angebesiche Wort des Jesuitengenerals sint ut sunt aut non sint zu dem ihren. Nous negotierons pas, il n'y a qu'à laisser agir tout uniment la violence.

<sup>3)</sup> Horace Walpole to Conway, Paris 30. Suft 1771. The kings tradesmen are ruined, his servants starving. Complegne is abandoned, Chantilly crouded.

b. Rante's Berte XI.

Unter den vornehmsten Männern war ein Schreiben in Umlauf, in welchem der Herzog von Orleans gebeten werden sollte, sich an die Spize des französischen Abels zu stellen, um nicht geschehen zu lassen, daß die bisherige gesetymäßige Regierungsweise in eine willfürliche und despotische verwandelt werde. In den parlamentarischen Kreisen wiederholte sich, daß man es für eine Stre hielt, exilirt zu sein ').

Doch ließ sich auch ben Parlamenten ber Sieg in biesem Kampfe nicht versprechen.

Bor allem hatten sie ben Stand gegen sich, mit welchem vereinigt sie für das herkömmliche Recht und die Privilegien einzustehen vermocht hätten. Die Geistlickeit konnte ihnen nicht vergessen, daß sie die Unabhängigkeit des geiklichen Prinzipes angetastet hatten. Schon die Anklage gegen die Jesuiten erklärten sie für eine Beleidigung gegen die Kirche, die ein Institut, das man mit so schweren Borwürfen überhäuse, so lange Zeit geduldet und gut geheißen habe. Wodurch aber sein welklicher Gerichtshof überhaupt berechtigt, in Sachen eines geistlichen Ordens ein Urtheil zu fällen? Das Parlament war nicht ohne Besorgniß vor der Reaction, die ihm von dieser Seite trohte. Hauptsächlich um sich gegen diese zu sichern, hat es seinen ganzen Einsluß angewendet, die Aushebung des Ordens durch die oberste geistliche Gewalt in Rom auszuwirken.

Ueberdies aber war in der Literatur, welche die öffentliche Meinung beherrschte, ein Geist wach geworden, der ihrer Auffassung von dem französischen Staatsrecht und ihren Forderungen von Grund aus widerstritt.

Im vollen Gegensatz zu ben Ansprüchen ber Parlamente auf die Leitung der sinanziellen Berwaltung im Sinne probinzieller Selbständigkeit erhob sich die Theorie der Phhssiokraten, die rasch zu allgemeiner Geltung gelangte und wie die einzig mögliche Lösung eines verwickelten Problems erschien. Ihr Begründer Quesnah, ein Arzt von Profession, betrachtete den Staat als einen Körper, dessen innere natürliche Construction man erst entdeden musse, um seine Leiden und Krankheiten zu heilen. Da das ganze Wesen dessels ben auf dem Naturgesetz beruhe, so meinte er, der Fürst habe die Gesetz nicht zu ersinnen und zu machen, sondern nur zu sinden und zu verkündigen. Die Lehre, welche diese Schule aufstellte, so ein-

<sup>1)</sup> In ben Lettres de Mde de Deffand I. II.

seitig sie sein mag, ist für die Fortbildung der Wissenschaft der Staatswirthschaft von großem Einfluß geworden; in den Conflicten des Momentes war ihr Sinn, die Untauglickeit intermediärer Berechtigungen nachzuweisen. Denn nur diejenige Gewalt, welche den Einzelnen die Sicherheit des Eigenthums verschaffe, ohne die keine Blüthe des Acerdaues möglich sei, habe auch das Recht, die Früchte desselben zu theilen.). Aus der souveränen Autorität und den ihres Eigenthums sichern Individuen setzt diese Schule den Staat zusammen.

Auch hiebei aber blieben die Führer Derer, die sich Philosophen nannten, nicht stehen. Unter dem Einfluß des Streites gegen die Geistlichkeit und der allgemeinen Anarchie der Geister gelangten ihre religiösen und politischen Meinungen erst zu vollem Ausdruck. Sie entfernten sich nicht allein von denen ihrer Verbündeten, der Parlamente, sondern von allen Ideen, auf welchen Königthum und Kirche berubten.

Nicht im vollen Sinne des Worts kann man Autoren, wie Helvetius und Holbach, als Urheber der Werke betrachten, die ihren Namen tragen; diese sind mehr Producte geselliger Kreise, dissertirender Gastmähler, als eines gesammelten Nachdenkens: allein daß sie Ansichten Vieler ausdrückten, vermehrte noch ihre Wirksamkeit.

Was schon früher mit Fronie und Geist vorgetragen worden war, daß die Selbstliebe das Prinzip der menschlichen Handlungen sei und sein dürse, tritt bei Helvetius als allgemeingültige Doctrin hervor: er sieht das Heil der Welt in der Verbindung dieses Triebes mit dem öffentlichen Nutzen, der auf demselben Prinzip beruhe, und der für ihn das Maß der Sittlichseit und der Wahrheit selbst ist. Da sindet er dann nichts hassenswürdiger als die Corporationen, welche ihren besondern Vortheil dem allgemeinen Nutzen entgegensetzen. Der Gestzgebung schreibt er das Recht und die Pflicht zu, sie zu vernichten<sup>2</sup>).

- 1) Quesnay, Maximes generales du gouvernement économique: Maxime I. que l'autorité souveraine soit unique et supérieur à tous les individus de la société. Physiocrate I, 80. (Daire.)
- 2) Das Bert bes helvetius de l'esprit hatte Tercier, ein höherer Beamter im auswärtigen Umt, die Cenfur passiren lassen, und warb barüber mit bem Berlust seiner Stelle bestraft, jeboch nicht mit voller Beistimmung des Königs. Merkwürdig, wie sich Ludwig XV barüber ausbrückt: 3. März

Bei Holbach verschwinden neben der als unumstöhlich betrachteten materialistischen Theorie die Ideen von Freiheit, Unsterblichkeit und Gott; der Grund aller Dinge ist ihm die ewize, ewig bewegliche Natur. Das Buch: System der Natur, ist zugleich eine ideologische Kriegserklärung gegen Staat und Kirche. Der Fürst, der das Abbild der bestrafenden und belohnenden Gottheit, die ja selbst nicht existire, sein wolle, erscheint als ein willkürlicher schnöder Despot.

Mit biesen materialistischen Bhilosophen barf man Rouffeau nicht zusammenwerfen. Wenn man bon ihren Schriften zu ber feinen übergeht, so hat man ein Gefühl, als wurde man von dem übertäubenden Gespräch einer fläbtischen Gesellschaft in einen Landaufenthalt verfest, wo man wieder mit fich felber leben fann. Indem bei Jenen der Geift, seinen Ursprung und feine Beftimmung fuchend. fich felbst abbanden tam, erbebt fich in Rouffeau das lebenbige Bewuftlein ber unfterblichen Elemente bes mabrhaften Dafeins. Auch er sett fich bem Bestebenden und zwar fast mit bem paradoresten Gifer entgegen, aber er lakt fich seinen Gott nicht rauben: er reifit fich felbit nicht vollfommen von ben Ruftanden los, benen er ursprünglich angehört. Die natürliche Religion, die er porträgt. erscheint wie eine Idealisirung bes protestantischen Christenthums, bas er in Gent in sich sog: von der politischen Constitution, die er als bas Ibeal aufstellt, fagt er felbst, er habe ihre wesentlichen Grundfate von Genf bergenommen: ben ursprunglichen Bertrag, bas Wesen ber Souveranetat, die Berrschaft ber Gesete, die Einrichtung ber Regierung, die veriodischen Bersammlungen 1). Sein Souveran, in dem Contrat social, ist der große Rath, was er Kurft nennt, find bie Conseils von Genf. Angesichts ber ftolzen Denkmale bes Königthums und ber großen Bafallen, bei St. Germain, in Montmorench, benn ba hat Rouffeau feine wirksamsten Werke und auch biefes ge-

<sup>1759. (</sup>Ms.) Le C<sup>l</sup> de Bernis fut sur le point de le renvoyer, mais se contenta de lui laver la tête. Mr. de Choiseul a pris ce pretexte là pour renvoyer Tercier; moi je ne connois ny ne veux connoitre que mes sécrétaires d'état; ainsi je les laisse entièrement les maitres de leurs commis. J'ai été faché de l'affaire où il s'est engagé et d'autant plus, que surement il n'avoit lu ce livre de l'esprit, que très superficiellement.

<sup>1)</sup> Lettres écrites de la montagne. Oeuvres XII, 206: J'ai pris votre constitution que je trouvais belle, pour modèle des constitutions politiques.

idrieben, erfann er fich das Abeal eines Staates, das in den Kormen einer Neinen Rebublik seinen Ursbrung bat. Der Gebanke, burch welchen Rouffeau die Renschen am meisten für fich gewann, ist ber Borbebalt individueller Freiheit bei der unbedingten Berrschaft einer Staatsgewalt auf ber Grundlage ber Beschlüffe ber Rebrbeit. Ran barf zweifeln, ob bies seine ursprüngliche Ibee war; benn an fich ift ihm der allgemeine Bille der objective rechte Wille, er konnte in einer berrichenden Berfonlichkeit erscheinen 1): ber mabre Gesetgeber würde die Gottbeit sein. Aber wie Menschen und Dinge nun ein: mal find, und felbst ber Strömung ber Meinungen folgend, gründet auch er julett Gefet und Berfaffung auf die Beschluffe ber Debrbeit, in benen er ben allgemeinen Willen anerkennt. Sie erschienen ibm als ber Ausbrud ber Souveranetat bes Bolfes, welche emia unveräukerlich diesem das Recht gewährt, die Regierung, sobald es ibr gefällt, abzuändern. Es leuchtet ein, wie febr bie Anwendung rebublikanischer Abstractionen auf die Berfaffung einer alten Monarchie bem Geifte berfelben widersprechen muß. Die Rechte, welche ber große Rath einer städtischen Genoffenschaft ben Magistraten berselben gegenüber ausübt, werben auf ein ganges Bolf in Bezug auf seinen Fürsten übertragen. Aber so standen die Dinge in Frankreich, so viel Reiz hatten biese Anfichten, daß fie als allgemein gultig betrachtet wurden. Sie brachten eine ungeheure Wirfung bervor. Wir begegnen ihnen in ben Berathungen und Beschlufnahmen ber Barlamente: theoretische Sistorifer spuren ihren Anglogien in ben alten Zeiten nach2). Bie burch Montesquieu bie Ibeen ber englischen, so geriethen burch Rouffeau die Abstractionen ber genferischen Berfassung mit bem altfrangosischen Wesen in Contact. Man baut aus ihnen Abeale für beffen Umbildung auf.

Mochten nun aber die wirksamen Schriftsteller des Tages der materialistischen Doctrin folgen oder ihr widerstreben, darin stimmten sie überein, daß sie sich dem historisch gebildeten Staate entgegensetzen und ihn von Grund aus verwarfen. Aus den literarischen Kreisen drangen ihre Lehren in die Schulen vor.

Einst hatte Richelieu ben Gegensatz ber Sorbonne und ber Jesuiten auch beshalb gepflegt, weil in ihrem Widerspruch mit ein-

<sup>1)</sup> La volonté générale est toujours droite. — La grand âme du legislateur est le vrai miracle, qui doit prouver sa mission.

<sup>2)</sup> Mably, Observations sur l'histoire de France I, 296.

ander die Staatsgewalt freiere Hand behalte. Zuerst nun war der alte Charakter der Sorbonne zerstört worden: man hat auf einmal hundert Doctoren jansenistischer Hinneigungen halber ausgestoßen; und die Schulen waren allenthalben in die Hände der Jesuiten gerathen. Jest aber waren auch diese gestürzt, geächtet, berjagt. Die Schulen sielen der Leitung der Philosophen anheim; die Ideen der Reuerung kamen in der heranwachsenden Generation zur Herrschaft.

Alles wirkte zusammen, um eine allgemeine Gährung hervorzubringen; die Conflicte der Körperschäften, welche die religiösen und gerichtlichen Institutionen verwalteten, unter einander und mit der höchsten Autorität; der plötzlich unversöhnlich erscheinende Widerstreit der Grundsätze, auf die der Staat gebaut war; die persönliche Entwürdigung des Königthums, das Zerwürfniß in den obersten Kreisen, die Mißachtung der Klasse, deren Brärogative von der Kriegführung herstammten, in Folge ihrer Niederlagen; endlich auch die Ueberzeugung, daß Frankreich seine alte politische Bedeutung nicht mehr des sitze. In so fern hatte die erste Theilung von Polen, die ohne Kücksicht auf Ludwig XV vollzogen ward, obwohl dieser Fürst einst sein Augenmerk anhaltend dahin richtete, eine das Nationalgesühl aufregende Kückwirkung auf Frankreich.

In ruhigen Zeiten umgeben die Borstellungen der Menschen den Staat, in dem sie leben, wie ein reiner, durchsichtiger Horizont; unter Umständen, wie die damaligen, erheben sich die Meinungen in ihrer Unbedingtheit und ihren Widersprüchen zu gewitterschwangeren Gewölken. Alle Elemente des Lebens und Denkens bereiteten sich zu einer allaemeinen Erschütterung.

Niemand dürfte behaupten, daß es für eine energische zugleich und wohlwollende, festhaltende und reformirende, ihrer Sache gewisse Regierung unmöglich gewesen wäre, die Gesahren zu bestehen. Bem sich aber eine solche nicht bilbete und die entzweiten Kräfte mit einander in Kampf geriethen, so konnte auch Niemand sagen, wohin ein folcher führen würde. Ludwig XV fürchtete wenig für sich, so lange er lebte, wie sich aber sein Nachfolger behaupten würde, ward ihm selbst zweiselhaft.

Wir berühren die Grenzgebiete, auf welchen zwei Spochen ber Geschichte bes menschlichen Geschlechts sich von einander scheiden.

Die Ereignisse, die sich ankündigten und folgten, sind zu groß, als daß wir sie auch nur andeutend in ein Geschichtsbuch ziehen könnten, das vornehmlich dem sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert und der Entwickelung der alten Monarchie in ihren bedeutendsten Mo-

Conflicte b. Gewalt u. b. Meinung geg. Enbe b. Regierung Lubwige XV. 423

menten gewidmet ist. Eine Zeit trat ein, wo dieselbe vollsommen zerstört zu sein schien, und die Fluth der in Frankreich siegreichen Umwälzung, Kirche und Staat vernichtend, sich über Europa ergoß. So weit ist es jedoch nicht gekommen. Die Tendenzen der Revorlution sind nicht wieder beseitigt worden; aber eben so wenig haben sie vollkommen gesiegt. Die historischen Entwicklungen des alten Europa und vor allem Frankreichs haben nicht erdrückt, nicht einmal unterjocht werden können. Die Lebenskraft der alten Ideen hat nicht allein Widerstand geleistet, sondern eine überaus kräftige Rückwirkung ausgeübt. Durch Action und Reaction ist ein neues Weltalter berausgeführt worden.

• . I 

• • . 



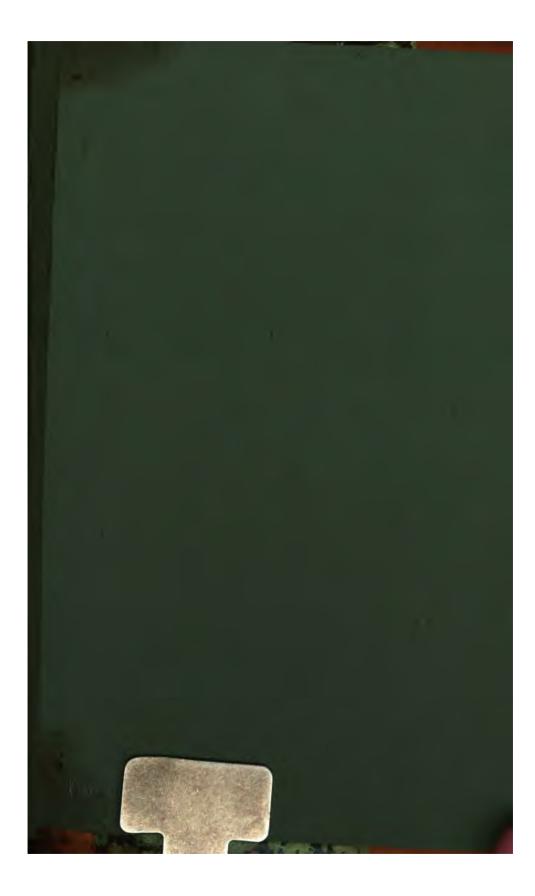

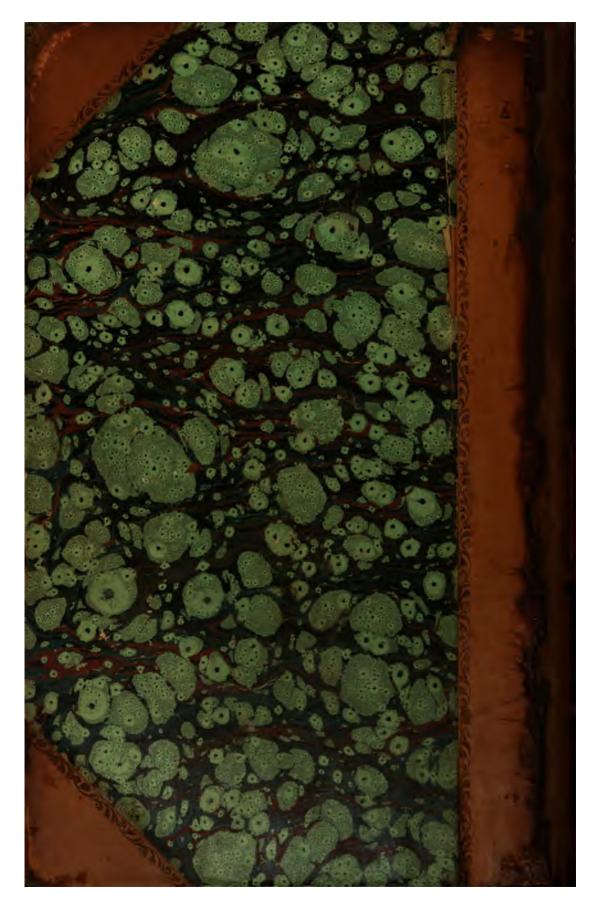